

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

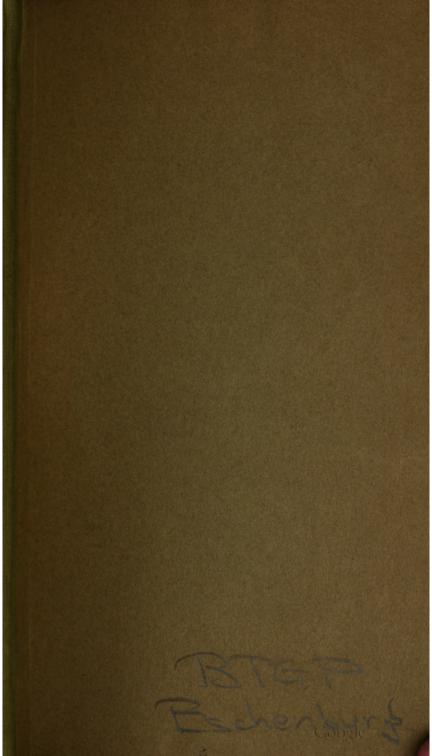

## Sandbuch

ber

flassischen

# Literatur

#### enthaltenb

I. Archaologie.

IIL Mythologie.

II. Runde der Rlassiker.

IV. Griech. Alterthumer.

V. Romische Alterthumer.

V o n

Muclea

Johann Joachim Eschenburg Serzogl. Braunschw. Hofrath, Ranonitus des St. Epriaksistes, und Professor am Collegio Carolino in Braunschweig.

Dierte, verbefferte und vermehrte Ausgabe.

Mit Ronigl. Breug. Churfacht, und Churbrandenb. allergn. Breibeften

Berlin und Sierein bei Friedrich Rikolai 1818. SAM THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ABTOR, LENOX AND
TH.DEN POUNDATIONS.
1909

## Vorbericht

jur

ersten Ausgaben

D. J. 1783.

Die Meberzeugung, etwas Gemeinnüßiges ju unternehmen, und die Hoffnung, einem bisherigen nicht unerheblichen Mangel bei dem Schulunterricht abzuhelsen, bestimmten mich vor einigen Jahren zu dem Entschlusse, die in der Hederichischen Anleitung zu den hie storischen Wissenschaften enthaltnen Abschnitte von der klassischen Literatur, der Mythologie, und römischen Alterthumskunde völlig umzuarbeiten, und dadurch meinem Freunde, dem Herrn Hofr. v. Schmidt, eine von ihm a 2

übernommene Umarbeitung jenes gangen Buchs ju erleichtern. Da ich indeß an ber zeitigen Wollendung dieser Abschnitte durch andre Gechaffie, verhindert wurde ; fo entschloß ich mich gur Erweiterung meines Plans, und nahm, auffer ben gebachten Gegenstanben, auch bie Archaologie und die griechischen Alterthumer in denselben auf; so, daß nun Ein Ganges baraus entstand, worin die bei ber Lefung flaffiicher Schriftsteller nothwendigsten historifchen Bulfstenntniffe, menigstens mit elementarifcher Bollständigkeit, enthalten find. 3ch barf es wohl kaum erinnern, daß hiedurch nicht bloß ber Umfang bes Hederichischen Plans erweitert worden, sondern daß überhaupt in meiner gangen Arbeit von ber feinigen fast nirgend eine Spur anzutreffen fen.

Meine Absicht bei diesem ganzen Entwurfe gieng dahin, sowohl Lehrenden als Lernenden auf Enmnasien und Schulen ein Buch in die Hände zu geben, dessen sie sich zur Einleitung sowohl, als zur bessern Ausklärung, bei der Lesung klassischer Schriftsteller, bedienen könnten. Denn, daß literarische und charakteristische Kenntniß derselben, daß nähere Be-

Bekanntschaft mit dem Zustande ber atten Bis teratur und Runft, daß die Erlernung bet griechischen und romischen Fabelgeschichte und Alterthumskunde, nicht nur fehr nügliche, fonbern burchaus unentbehrliche Sulfsmittet bes klassischen Sprachstudiums find, braucht wohl keines Erweises. Und es muß, bent ich, eine große Erleichterung biefer Renntniffe werden , daß hier alle unter Einen gemeinfchafilichen Gefichtspunkt gebracht, unb, fo viel möglich, in einer gleichformigen Dethobe, mit Weglaffung alles Unnugen, mit Busammendrängung alles Rothwendigen, und mit beständiger hinficht auf ihren zweckmäßi= gen Gebrauch, abgehandelt find. Dem Lebrer werden überall zu mannichfaltigen Erlauterungen und Zusäten Anlässe und Winke gegeben; und ber Lernende hat in bem Buche felbft ein Hulfsmittel, sich bas Nothwendigste und Befentlichfte durch oftere Lefung und Wieberholung bekannter ju machen.

Die Archaologie der Literatur und Kunft ift bisher noch nie, weder nach diesem Entwurfe, noch in einer dem Schulunterrichte angemessenen Einkleidung, vorgetragen wor-

a 3

ben,

den, und doch ist solch ein Vorschmack dieser Renntnisse dem Jünglinge so nothwendig, der sich mit den Denkmälern des griechischen Alsterthums von der rechten Seite bekannt maschen, und sich dereinst eines völligern und mannichfaltigern Genusses ächter Kunstkenntnist erfreuen will. Aber freilich muß dieß Feld auch für den Lehrer keine unbekannte Gegendsen, um seinem Schüler den Unterricht nach diesem Grundrisse fruchtbar und ergiedig zu machen.

Die Uebersicht der klassischen Schriftssteller konnte hier nur ganz kurz und summarisch angestellt werden. Ich zog die Klassischten nach den Wissenschaften einer in Eins fortgehenden chronologischen Folge auch darum vor, weil ich so Gelegenheit fand, über die Form jeder Wissenschaft bei den Griechen und Kömern kurze Bemerkungen vorauszuschsicken. Bei Anführung der Ausgaben der Klassiker, und der brauchbarsten Hulfsbücher, schränkte ich mich bloß auf diesenigen ein, die ich den Fähigkeiten derer Jünglinge, für die dieß Buch zunächst bestimmt ist, am gemäßesten, und iharer weitern Bildung am zuträglichsten zu sepn.

standte. Die Charafterisirungen der Schriftsfeller konnten nicht anders als sehr kurz und summarisch ausfallen, konnten nur die Hauptstige, und auch diese oft nur unvollendet, ans deuten.

Am fürzesten ift ber Entwurf ber Ming thologie gerathen, ben ich zunächst jum Gebrauch meiner Borlesungen entworfen, und auch einzeln habe abbrucken laffen. Ansführlis chere Handbucher hat man schon barüber in Menge. Sier suchte ich nur die wiffenemurpigften Umstände von den minder wichtigen, bas Historische der Fabellehre von allem, der Jugend so enthehrlichem, hermenebtischen baruber, ju scheiben, und für ben Lehrer bas auszus zeichnen, worüber er zu kommentiren hat. Die Anführungen ber Metamorphosen Ovid's habe ich deswegen hinzugesest, weil ich es für sehr unterhaltend, und in manchem Betracht für fehr nuglich halte, ihre Lefung mit bem mythologischen Unterrichte zu verbinden.

Eines neuen Grundrisses der griechischen und römischen Alterthümer bedurfte es, wie es scheinen möchte, am wenigsten, da solcher

### vin Borbericht zur ersten Ausgabe.

folcher Grundrisse, besonders von den romisschen, schon so viele vorhanden sind. Wer theils gehörte die Aufnahme dieser Alterthümer mit zur Vollständigkeit dieses Ganzen, theils hoffe ich auch hier, so wie überall, durch die Aussonderung des Erheblichen und Zweckmäßisgen von dem Unerheblichen und Zweckmöbrisgen, wodon die meisten Handbücher wimmeln, keine ganz umuße noch unverdienstliche Arbeit übernommen zu haben.

## Vorbericht zurzweiten Ausgabe v. I. 1787.

Die günstige Aufnahme, deren man dieß Handbuch gewürdigt hat, war mir die dringendfie Aufmunterung, bemfelben bei Gelegenheit biefes zweiten Abbrucks eine größere Bolltommen= heit zu geben. Zwar freilich nicht in dem Grabe, in bem ich es munichte und nothig fand; weil es mir theilsan nothiger Dufe fehlte, theils auch bie gange Einrichtung bes Buche fehr weitlauftige Bufage und Erweiterungen unter. Ich schränkte mich daher nur auf die Bermehrung besjenigen Theils vorzüglich ein/ ber ihrer am unentbehrlichsten bedurfte, namlich auf die Rotiz der flassischen Literatur, in welcher schon die Anzeige ber in den legten brei Jahren erfchienenen brauchbaren Ausgaben flafficher Schriftfteller ein nothwendiges Erfordernismar. Aufferdem schienen mir auch hie und da noch einige Züge zur Charakteristrung ber Schriftfteller nicht überfluffig ju fenn. — Man wird indeß auch in ben übrigen Abtheilungen dieses Sandbuchs meine beständige Durchsicht, und

Digitized by Google

und eine sorgfältige Aufmerksamkeit auf Verbefferung der wesentlichsten Mängel in den Sachen sowohl als im Vortrage sehr bald wahrnehmen, wenn man sich die Mühe giebt, diese zweite Auflage mit der ersten zu vergleichen.

Gar fehr hatteich gewünscht, bag meine offentliche Aufforderung an folche Schullehrer, Die sich dieses Handbuchs bisher bedient haben, mir Die von ihnen bemerkten Fehler und Mangel desselben vorläufig anzuzeigen, nicht fast vollig vergeblich gewesen ware; alebann wurde biese zweite Ausgabe gewiß noch weit mehr Worzüge por ber erftern erhalten haben. Auch hatte ich. ben QBunfch einiger murdigen Manner gern befriedigt, die bier gemachten Bufage besonders abbrucken ju laffen, wenn es die Ratur ber Gache verstattet hatte, und wenn bie meiften Menderungen nicht mit dem Terte felbst so in Ein Ganzes verwebt maren, bag fie fich nicht wohl einzeln ausziehen und mittheilen ließen. Ginem anbern, mir von mehrern gegußerten Bunfche, biesem Sandbuche, ausser ber Inhaltsanzeige noch ein alphabetisches Register beizufügen, habe ich besta liebergewillfahrt, je mehr ich elbst Die Nothwendigkeit dieses Zusages erkannie.

## Borerinnerung zur britten Auflage v. 3. 1792.

Das Bedürsniß eines neuen Abbrucks von dem gegenwärtigen Handbuche veranlasste mich zu einer neuen Durchsicht desselben. Bei dieser verfuhr ich eben so, wie bei der zweiten Aussgabe. Ohne im Wesentlichen etwas zu verändern, schaltete ich die nothigen Verbesserungen, Berichtigungen und Zusätze an ihrem Ort ein; und dieß traf auch dießmal die beiden ersten Abschnitte am meisten.

## Bu diefer vierten Auflage.

Da man dieß Handbuch noch immer des Gesbrauchs beim Unterricht in mehrern Schulen würdigt; so din ich auch dießmal meiner Versfahrungsart bei dem zweiten und dritten Abdrucke desselben treu geblieben, und habe mir weder

## xii Qorerinnerung zur vierten Aufl.

weber eine größere Ausführlichkeit noch eine wesentliche Abanderung und Umarbeitung des Sanzen erlaubt. Nur da, wo es nothwendig schien, besonders in der eigentlichen Literatur, sind die neuern Ausgaben und Hulfsbücher hinzugesest worden. Die am Schluß bemerkten Verichtigungen, die schon längst von mir angezeichnet waren, aber aus Versehen nicht an ihrem Orte angebracht wurden, bitte ich nicht zu übersehen. — Braunschweig, den Ioten Mart, 1801.

Eschenburg.

Inhalt.

## In halt.

T.

## Archaologie ber Literatur und Runft bei ben Griechen und Romern.

#### Einleitung.

Heber ben erften Urfprung menfchlicher Renntniffe und ihrer Aushildung zu Wiffenschaften und Runten . G. 1

Anlage bes Menichen ju Renntniffen 5, 1. Entwicker ting biefer Unlage & 2. Mittheilung ber Reuntniffe burch Die Oprache S. 3. Entstehung bet Kenntniffe S. 4. Erfte Beschaffenheit berfelben f. 5. Frubefte wiffenschaftliche Spuren 5. 6. Acterbau und Biebjucht 5. 7. Berichiebens Seit der Renntniffe & 8. Baufunft und Bearbeitung ber Metalle 1. 9. Spaterer Urfprung ber nachahmenben Rune Re 5, 10. Uriprung ber Sprache S. 11. Erfindung bes Andre Mittheitungsmittel ber Gebanten Schrift 5. 12. 5, 13. Abbildung der Wegenftanbe s. 14. Onmbolifche Une Deutung berfelben 5. 15. Berfurung ber bilblichen Beichen \$ 16. Spibenfchrift 5. 17. Buchstabenfchrift 5. 18. Mas terien und Berfzeuge bes Schreibens f. ig. Sinbalt ber erften Schriften s. 20. Entftehung und Berbreitung miffen. (d) afto

schaftlicher Kenntnisse s. 21. Ursprung der Arzneikunde 5. 22. Rechenkunst §. 23. Sternkunde §. 24. Seomes trie §. 25. Seographie §. 26. Künste und Wissenschaften in Neappten §. 27. Ihre Entstehung und Ausbildung bet den Griechen §. 28. Zweck dieser Archäologie §. 29. Ruben archäologischer Kenntnisse s. 30. Anzeige der darüber nachzus lesenden Schriften S. 19.

### Erfter Theil.

Archaologie ber Literatur.

ŧ.

#### Archäologie ber griechischen Literatur.

1. Allterthumer ber griechifchen Literatur in ihrer Entftehung und erften Fortbilbung . C. 21

Frühester Zustand Griechenlandes §. I. Einsührung der Buchstabenschrift daseihft f. 2. Anzahl und Form der ersten griechischen Buchstaben §. 3. 4. Richtung der Schrifts zeilen s. 5. Größere und kleinere Schriftzuge s. 6. Spisseilen s. 5. Größere und kleinere Schriftzuge s. 6. Spisseilen soher Hauchzeichen s. 7. Aecente der Griechen §. 3. Unterscheidungszeichen §. 9. Materie des Schreibens s. 20. Wertzenge des Schreibens s. 11.; 12. Form der Kucher §. 13. 14. Abschreiber verschledner Art §. 15. Erster seites ner Gebrauch der Schrift §. 16. Vortrag wissenschaftlicher Kenntnisse s. 17.

II. Alter-

II. Alterthamer ber griechifchen Literatur in ihrer blubenoften Epoche bis ju ihrem Berfall . G. 32

Beförderungsmittel der Griechischen Literatur f. 18. Bustand ihrer einzelnen Wissenschaften s. 19. Absicht dieses Enwurfs f. 20. Erziehungsart der Griechen s. 21. Ihre mußtalischen Wettstreite f. 22. 23. Recitirung ihrer schrifts stellerischen Werte f. 24. 25. Symposien der Griechen f. 26. Eigentliche Beschaffenheit ihrer Gelehrsamfeit f. 27. Grammatischer Unterricht f. 28. Philosophie, deren Bors trag und Lehrarten s. 29. 30. Schulen der Weltweisen f. 31. 32. Dibliotheten der Griechen f. 33. Ihre Belehe zung durch Reisen f. 34. Abnahme und Versall ihrer Lieteratur f. 35.

111. Ueberrefte und Denfmaler ber griechischen Listeratur . S. 49

Berichiebenheit berfelben §. 36. Inschriften §. 37 . 40. Oprift auf Dangen §. 41 . 47. Danbichriften \$. 48 . 57.

#### II.

#### Atchaologie ber romischen Literatur.

1. Alterthamer ber romifchen Literatur in ihrer Ente ftehung und erften Fortbilbung . C. 60

Ursprung der Romes §. 58. Entstehungsart der lateis nischen Buchstaben §. 59. Bertehr der Römer mit den Griechen §. 60. Geringe Anfnahme der Wissenschaften in den ersten Zeiten §. 61. Spuren der frühern römischen Gestehrsanteit §. 62. Oprache und Rechtschreibung der altern Römer §. 63 , 65. Abanderungen der Schriftzuge § 66. Schreibmaterie und Form der Bucher §. 67. Günstigers Ausnahme der Wissenschaften in Rom §. 68. 69,

U, Alke

II. Alterthumer ber romifchen Literatur in ihrer blubenben Epoche bis ju ihrem Berfall . S. 67

Zeitraum und Anlaffe dieses Flors 5. 70. Bubenber Buftand einzelner Wiffenschaften 5. 71. Erziehungsatt ber Romer §. 72. 73. Schulen in Rom §. 74. Buchersamme lungen 5. 75. Gelehrte Beisen der Romer §. 76. Verfall ber rom. Literatur §. 77.

III. Ueberreste und Denkmäler ber römischen Lite-

Berfchiedenheit derfelben §. 78. Infdriften §. 79:83. Schrift auf Mungen §. 84:89. Sanbfchriften §. 90.93.

#### 3weiter Theil.

#### Archáologie ber Kunst.

Ertlarung des Worts Kunst g. 1. Eintheilung der Runfte in mechanische und schone s. 2. Gilbende Runfte s. 3. Eindruck ihrer Formen §. 4. Runstgeschmack und und Kunstgefühl §. 5. Sigenschaften des Kunstkenners und Kunstliebhabers §. 6. Nupen der Kunstgeschichte §. 7. Studen der Aunster Kunft §. 9. Bweck und Plan des gegenwartigen Grandriffes §. 10.

#### I. Bilbhauerei G. 92.

Umfang Diefer Kunft f. 1. Ursprung berfelben 5. 2. 3. Beschaffenheit ihrer fruheften Berte §. 4. Ueber bas Das terielle

terielle der Gibhanerei 5. 5 , 9. Große, Belleibung und Stellungsart der Statuen 5. 10. Busten und Bermen 5. 11. 12. Wasteliefs, oder halberhobne Werte 5. 13. Mustvische Arbeit 5. 14. Bildnerwerte mit Aufschriften 5. 15. Bildhauerei der Aegypter 5. 16. 17. der übrigen süblichen und östlichen Bolter 5. 18. der Euruster 5. 19. 20. Schicksale dieser Kunst bei den Griechen 5. 22-29. Bilde hauerei bei den Romern 5. 30 + 32. Ueberreste dieser Kunst 5. 33 + 36. Sammlungen derseiben 5. 37. Abbildungen auf Aupsertasein 5. 38.

#### II. Steinschneidekunft S. 121.

Exklarung beiselben 6. 39. Kenntnis der Edessteine 5. 40. 41. Anflihrung ihrer vornehmsten Arten 6, 42. Verschiedenheit der geschnittenen Steine 5. 43. Verstein lungsarten ihrer Subsecte 5. 44. 45. Ursprung dieser Kunst 5. 46. Ihre Aufnahme bei den Aegyptern 5. 47. Ihre Ausübung bei andern Völlern, besonders den Etrusstern 5. 48. Steinschneidetunst bei den Griechen 5. 49. 50, bei den Römern 6. 51. Bestimmung der geschnittenen Steine 5. 52. Ihre mechanische Behandlungsart 5. 53. Russen ihrer Keinstnis 1. 54. Ihre Vervielsältigung durch Abdrück f. 55. Emeige ziniger noch vorhandner Gemomen 5. 56. Sammlungen derselben f. 57. Rupsets werke darüber 5. 58.

#### III, Molerei S. 136.

Cetificung biefet Kunft 5. 39. Urfprung berfelben 5. 6a. Ihre Kntstehung bei ben Aegyptern und Griefen 5. 61. 62. Carbenhandlung der Sciecken 5. 62. Materie der Gemälde 5. 64. Enfaustik und musivische Mas b elerei §. 65.- Berdierste der Alten um biese Kunft 5. 66. Malerschulen der Griechen, §. 57, Sanze fernere Geschichte dieser Kunft §. 68, 169. Penkmaler der alten Malerei 5. 702, 74. Schriften darüber 5. 72.

## W. Bautunst S. 144.

1 .01 . B. 1916 .

Unterschied Beil merhanischen und schiem Bankunft.

4. 7.3. Erster Ursprung verselben f. 74. Materialien der frühern Zeiten s. 75. Bautunst in Aegopten und Alossofien 6. 76. 77. Ihr Flor in Griechenland s. 78. Temspel der Alten s. 79. Schauplähe und Obeen s. 80. Symstaffen 6. 8x. Sautungläge und Sautenbrohungen f. 82. Berzierungen der alten Bautunst f. 83. Namen der der rühmtesten griechischen Bautunstler f. 84. Bautunst ip Italien, besonders in Rom f. 85. Ueberreste der alten Architektur f. 86. Abbildungen und Beschreibungen ders selben s. 87.

. II.

Rurze Uebersichts der Klassischen Schriftstels ler des griechischen und romischen

#### I. Griechische Literatur.

I. Borbereitung I ... Birtigie Jil' , S. 157.

13. Anzeige bet voernehmften griechischen Schrifd feller und ihrer auf und getommenen Werte

J. Dich-

#### 1. Dichter G. 163 . 183.

Orphens. Mufans. Homer. Defiodas. Tyrtdus. Soion. Theognis. Phocylides. Pythagoras. Anatteon. Sappho. Pindar. Aefchylus. Sophoties. Euripides. Lytophren. Ariftophanes. Philemon. Menander. Theogree, Kallimachus. Aratus. Ricanthes. Apollonius Rhosdius. Moschus. Bion. Mitander. Oppian. Monnus, Koluthus. Anthologicen griech. Gebichte. Heliodor. Achils les Latius, Longus. Tenophon von Ephefus. Chariton, Theodor. Euftathius.

#### 2. Redner und Epistolographen S. 183 - 193.

Sorgias. Antiphon. Lyfias. Jofrates. Jfaus. Des moffhenes. Aefchines. Lyturgus. Dio Chryfoffomus. Axiftides. Themistius. Libanius. Angehmfis. Themistos: thes. Phaisis. Sotrates. Chion. Aristanetus. Alciphron.

#### 3. Grammatifer unt Rhetoren G. 193.203.

Aristozeles. Demetrius Phalereus. Piompfins von Halitarnaß. Sermogenes. Sephastion. Longinus, Saw potration. Julius Posling. Sespastion. Achendus. Ammios mus. Photius. Suivas. Liebes. Enflathius. Gregor ring von Korinth.

#### 4. Phitosophen G. 203-217.

Aefopus. Pythagoras. Ocellus Lutanus. Zenophon. Aefchines. Cebes. Plato. Timaus. Ariftoteles. Theophraft. Epiktek. Arrian. Plutarch. Lucian, Antonin. Sextus Emplo vitus. Plotinus. Porphyrius. Jamblichus. Julian. Stobaus.

#### 5. Machematiker und Geographen G. 217.224.

Euflides. Archimedes. Apolionius Pergaus. Pappus. Diophantus. Hanno. Eratofthenes. Strabo. Dionyfius. Ptolemaus. Paufanias. Stephanus von Bnjang.

6. Mp.

#### 6. Minthographen G. 234 - 228.

Apollodor. Sonon. Dephastion. Parthenius. Ans toninus Liberalis. Palaphatus. Heraklides. Ungenannter, Pharnutus, Salluftius.

#### 7. Befchichtschreiber G. 228 - 241.

Diodor von Sicilien. Dionys von Salitarnaß. Flav. Jos fephus. Plutarch. Actianus. Arrianus. Appianus. Die Kaffius. Herodianus. Philostratus. Bosimus. Protopius. Agathias. Bonaras. Liebes. Dares und Diftys.

8. Aerzte und Maturforscher G. 241 = 245.

Sippotrates. Theophraft. Dioftoribes. Aretaus. Gales mus. Aelianus. Antigonus Karyftius.

#### II. Romifche Literatur.

#### 1 L. Borbereitung

G. 246

II. Anzeige ber vornehmften romifchen Schriftfteller und ihrer auf uns gefommenen Werte

#### 1. Dichter G. 252-270.

Lipius Andronifus. Mavius, Ennius. Plautus, Patwvins. Accius. Terenz. Lucilius. Lufretius. Catulius. Elsbuffus. Propertius. Cornel. Salus, Birgilius. Horaz-Dvidius. Cornel. Severus. Pedo Albinovanus. Gratius Falisfus. Publ. Syrus. Manilius. Sermanifus., Phádrus. Petfius. Semeta. Lufanus. Balerius Flattus. Silius Italitus. Statius. Martialis. Juvenalis. Avianus. Dioppf. Cato. Nemesianus. Calpurnius. Ausonius. Claudianus. Prudentius. Sebulius. Rutilius.

2. Reb.

2. Rebner und Epistolographen S. 270 - 276.

Cicero. Plinius. Quintlianus. Seneta. Panegyrifer. Cicero. Plinius. Seneta. Symmachus. Sidon. Apollinaris.

3. Grammatifer und Rhetoren S. 277-284.

Barro. Cicero. Aston. Pedianus, Mt. Peneta. Quintilianus. Gellius. Cenforinus. Non. Marcellus. Fes fins. Matrobius. Donatus. Prifcianus. Diomedes. Charifius.

4. Philosophen G. 284-289.

Ciceto. Seneta. Plinius der altere. Apuleins. Der .-

5. Mathematiter, Geographen und Detonomen 6. 289 - 294.

Bitruvins. Frontinus. Begetius. Jul. Firmitus. Poimpon. Mela. Bibius Sequester. Solinus. M. Porseius Cato. M. Lerentius Barro. Columella. Palledius. Apicius.

6. Mythographen S. 294, 296. Syginus. Fulgentius. Laktaneins. Albrifus.

7. Geschichtschreiber S. 296 - 305-, :::: . . !

Julius Cafar. Salluftius. Cornel. Nepos. Livius. Bellej. Paterknius. Baler. Mayimus. Eacitus. Cureins. Florus. Sueconius. Justinus. Aurelius Victore Entros pins. Animianus Marcellinus. Spartianus. Inl.! Kapis tolinus. Tuebellius Pollic. Klang Bopistus.

8. Aergte S. 395. 306.

Celfus. Stribonius. Serenus Sammoniatus. Mars

IIL.

Digitized by Google

#### III.

#### Mythologie ber Griechen und Romer.

#### Einleitung

**6.** 309

Kronos oder Saturn. Rhea oder Cybele. Zoos oder Jupiter. Hera oder Juno. Poseidon oder Meptun. Pluto und Proserpina. Apollo oder Phibus. Artemis oder Diana. Pallas oder Minerva. Ares oder Mars. Approdite oder Benus. Hephastos oder Wulkan. Hers mes oder Merkur. Bacchus. Damatar oder Ceres. Hestin oder Besta.

Mranos ober Coelus. Helios ober Sol. Selene ober Luna. Cos ober Aurora, Ryp ober Nor. Fris. Acolus. Pan. Leche ober Latona. Themis. Aftiepios ober Acftulap. Plutus. Aphe ober Fortuna. Fama.

Berschiebene Nationalgortheiten ber Romer, bie fe nicht mit ben Stiechen gemein hatten.

Titanen oder Giganten. Tritonen und Sirenen. Rymphen. Mufen. Charitinnen oder Grazien und Horren. Mören oder Parzen. Eumeniten oder Furien. Das minnen, Genien und Manen. Luren und Penaten. Schlafs Tob; Erkume. Satyren und Faunen.

IV. MP

IV. Mythologische Geschichte ber Deroen, ober vergotterten Helben bes frühern Altere thums ... G. 369-378

Perfeus. herfules. Thefeus. Kaftor und Poliup, Mes genauten. Thebanische helben. Trojanische hetben.

#### IV.

## Griechische Alterthumer.

#### Cinfeitung'

G. 331

Griechenlands Lage S. I. 2. Berühmte griechische Stadte S. 3. Potitiche Hauptveränderungen S. 4. Erfte Bevölterung Griechenlandes J. 5. Bertehr ber griechischen Bölterschaften J. 6. Regierungsform J. 7. Lacedamon und Athen S. 9. Geforderungsmittel der griech. Kultur J. 10. Ruchen der griech, Alterthumstunde J. 11. Quellen bersehben S. 12. Antiquarische Schnistfteller S. 13. 14. Eintheislung dieses Entwurfs J. 15.

1. Griechische Alterthumer bes frubern, weniger gebilbeten Zeitalters . 6. 391

Drei Perioden ber Griech. Gefchichte f. 16.

Erfle Spuren griech. Religion f. 27. Religionsunters richt f. 18. 19. Spstem ber Gottheiten f. 20. Gottess dienstliche Derter f. 21. 22. Priester und Priesterinnen f. 23. Religionsgebräuche: Reinigungen f. 24. Gebete und Opfer f. 25.27. Saben und Seschante f. 28. Vereheung ber hersen f. 29. Leichenfelerlichkeiten f. 50, 31. Oratel-Bahrsagungen und Vordebeutungen f. 32.

2. Res

#### 2. Regierung Ruftanb :: ...

**6.** 401

Ceffe Beichaffenheit beffelben f. 33. Konigi: Gewalt f. f. 35. Gerichtshaltung f. 36. Gefehliche Strafen f. 37. Regierung ber Aretenfer f. 38. Demokratifche Berfaffung f. 39. 40. Handel und Schiffahrt f. 41.

#### / 3. Rriegemefen

S. 405

Rriegerischer Charafter ber Stlechen f. 42. , Eintheis. Imm ihrer Rriegsheere f. 43. Waffen der Griechen f. 44. 45. Ihre Rriegsschiffe f. 46. Giarichtung des Lagers 5. 47. Griechische Schlachtordnung f. 48. Vertheilung der Beute 5. 49. Friedensstiftung f. 50.

#### 4. Privatleben

6.410

Erfte Nahrungsmittel f. 54. Gaftmable der altebn Griechen f. 52. Ihre Aleidung f. 53. Baber und derogleichen 6. 54. Cinrichtung der Haufer 8. 55. Rechte der Gafteribeit 8. 56. Mittel des Erwerbes 6. 57. Welbliche-Geschäfts f. 58. Musik und Tanz f. 59. Chen und Hoche geiten f. 60. Erziehung der Kinder 6. 61. Hausgesinde 6. 62.

## II. Griechische Alterthumer des spatern blu-

r. Religion -

. 44.

Weinge der Gottheiten f. 63. Tempel und Altifre §. 64. Hoine und Afglen §. 65. Klassen der Priester f. 66. Opfersgebrauche §. 67. Heiligkeit der Eidschwüre §. 68. Griech. Orakel §. 69 \* 73. Theomantie, Traumdeutung n. dergl. §. 74. 73. Anführung der vornehmsten Feste §. 76. 77. Rampspiele §. 78. 79. Ohmpische Spiele §. 80. Pythische f. 81. Remeische §. 82. Isthmische §. 83. Einstuß

und Beschaffenheit ber Athierif überhaupt 4. 84.

2. Res

2. Regierungejuffanb

6. 432

Algemeine Bemerkung barüher s. 85. Berfassung berRepublik Arben 5. 86 \* 88. Banart und Einrichtung berOtabt Athen 89. Klassen der Atheniensschen Hurger 99ps
91. Obrigkeitliche Personen 92 \* 94. Burgerliche Very
sammlungen 95. 96: Sengt zu Athon \$. 97. Gerichtshofs,
der Griechen 98 \* 101. Verschiedenheit der Rechtshofs,
der Griechen 98 \* 101. Verschiedenheit der Rechtshofs,
der Griechen 98 \* 101. Verschiedenheit der Rechtshofs,
der Griechen 98 \* 101. Verschiedenheit der Rechtshondess
bezeugungen 104. Griechsiche Gespehung 105. Versas
bezeugungen 104. Griechsiche Gespehung 105. Versas
bergerrecht f. 107. Ihre Anechte und Staven f. 108.
Obrigkeitliche Wirden 5. 109. 110. Vollsversammlungen
f. 111. Gerichtshaltung 5. 112. Geschgebung in Lacedas
mon 5. 113. Versassung der Insel Areta f. 114. Thea
ben, Korinth, Argos 5. 115 \* 117.

 Der spätern Stiechen g. 143. Babet und Satbungen f. 144. Banart ihrer Sauset f. 145. Tünfte bes Erwerbs f. 146. Mangen, Maah und Gewicht f. 147. 22. Betragen gegen das weibliche Geschlecht f. 153. Gesellige Erzöhungen f. 154: Cher und Heitathstrechte f. 155. Gebranche bei Berlobuns gen f. 156. Hochzeitliche Gebrauche f. 157. Leichenseletliche beitauche f. 159. 160.

## v. Römische Alterthümer.

#### Einfeitung .

G. 481

Angabe ihres Inhalts f. 1. Noms Uriprung und erster Anstand f. 2, Bornehmste Beränderungen Roms i. 3. Boltse, menge und Eintheilung der Stadt f. 4. Thore, Märkte, Brücken, Berge, Heerstraßen und Sassen f. 5. Deffentliche Gebäude, Tempel, Sötterhaine, Kurien, Basiliten, Baber 5. 6. Schaupläse verschiedener Urt f. 7. Sänlingänge, Arisumphbogen, einzelne Säulen, Obelisten, Statnen f. 8. Wassesteitungen, Kloafe, Mauspleen f. 9. Privatgebände und Landhäuser f. 10. Beschreibung des römischen Gebiets f. 2122 222. Ariegrischer Character der Römer 5. 13. Hauptperioders ihrer Geschichte f. 14226. Ruben der römischen Alternhäumer f. 17. Quellen berselben f. 18. 19.

#### I. Religionsverfaffung

**G**. 496

Bebeutung des Worts Religion bei den Römern S. 1. Ursprung ihrer Religion S. 2. Ihre Berbindung mit der Potitit' S. 3. Ihre Entstehung und Abanderung S. 4. Einthete
lung der römischen Gottheiten S. 5. Beschaffenheit ihrer Tempel, und Anzeige einiger derselben S. 6. 7. Berschiedenheit der
Altigre S. 8. Opfergesäße und andres Geräthe S. 9. Rollegien
ber Priester S. 10. Oberpriester S. 11: Auguren S. 12. Arus
spices S. 13. Epulonen S. 14. Fecialen S. 15. Opfertonig
S. 16. Flamines S. 17. Salier S. 18. Luperci J. 19. Galli,
Poritil, Pinarii S. 20. Bestälinnen S. 21. Andre Priester
und

und Opferdiener §. 22. Amerung der Gottheiten §. 23.10pfer afterauche f. 241 25. Gelübbe §. 26. Dedifation, Kanfetrastion, Mesetration, Evotation, Explation, Luftrationen f. 27. Eive, Devotion, Exstention §. 22. Sibplinische Buches, 50.29. Befragung durch Glückslasse §2.30. Sintseineng ten Jahre §. 31. Verschiedenheit der Telle §. 32. Angeige der vornehmsten röm. Feste nach der Kolge der Mouate. §1. 22. Ansfintliche Spiele §. 34. Circenfische Spiele §. 35. 36. Befularliche Buitle §. 37. Fechterspiele §. 38. Floralische und andere Spiele §. 39. 40. Schauplate §. 41. Sigenelliche Schaufpieles §. 121.

Hantverquverungen ber rom. Staatsverfassung. Conigl.
Regierung S. 43. Mepublikanische Karm. Konsulen S. 44. 48.
Pratoren S. 46. Aedilen S. 47. Tribunen besenkliffe J. 48.
Duaftven S. 49, Dittataren S. 50. Cenforen S. 60. Auffers verbentliche Obrigkeiten S. 52. Geringe Magistrespersonen S. 53. Eintbeilung des rom. Bolks J. 54. Stand der Senager ren S. 55. Natheversammlungen S. 56. Römische Ritter S. 52. Particier und Plebejer S. 58, Römischer Abel S. 88. Beriche de bei den Komitien S. 60. 61. Römischer Abel S. 88. Beriche de bei den Komitien S. 60. 61. Römischer Holl S. 69. Senit Vorsberichen S. 65. Strafen S. 66. Gesche der Könner S. 67. Und Drieben S. 65. Strafen S. 66. Gesche der Könner S. 67. Und Dolizeianstalten S. 68. Abgaben u. Bolle S. 69. Kandlung u. Sewerbe S. 70. 71. Seld, und dessen Arten S. 72. Manke der Römer S. 73. Dessentliche Berstelgerungen S. 74.

Muhen und Quellen ber rom. Kriegsalterthamer §. 75. Abanderungen ber rom. Kriegsversassung §. 76. Zustand bers seiben unter den Königen §. 77. Konsularische Kriegsheere §. 78. Auswahl ber Soldaten §. 79. Ihre Eintheilung und Ber wassnung §. 80. Unterabtheilungen der Legionen §. 81. Wafs sen ber rom. Krieger §. 82. Sold, Geschenke u. Balohnungen §. 83. Kriegszucht u. Strafen §. 84. Solachtordnung der Römer

Digitized by Google

Mönner 5. 85. Angeif ber Beindes 5. 86; Leichte Mannfchaft 6. 87. Römische Reiterei 5. 88. 89. Spätere Abtheilung ber Legionen 5. 90. Legionen vor Bundsgenoffen 5. 91. Sefolge und Inhehbit bes heers 5. 94: Marichordnung 5. 93. Bets schiedne Stellungsurren 94. Beschaffenheit bes vömischen Läsgers 95 2 97. Kriegsmaschinen bei Belagerungen 5. 98. Aufswertember Damme 5. 99. Ander Kriegsmaschinen 5. 100. 201. Spinnph fürgender Feldhetren 5. 104's 406. Ougton und tilinder friettlicher Triumph 5. 107. Kriegsswesen unter den Kallern 5. 108. 109.

" IV. Brivatleben

Diegerliche Berhaltniffe ber Momer §. 110. Ramen u. Geschlechter §. 111. Cheverbindungen §. 112. Gebräuche bei ber Beitobung §. 113. Hochzeitliche Gebräuche §: 114. 115. Cheldelbungen §. 116. Gebräuche bei der Gebutt röm: Kinster §: 117. Befreiung von der väterlichen Gewalt §. 118. Abopeien und Arrogation §. 119. Legitimation unebelicher Kinder §. 120. Erziehungsanstalten §. 121. Hausgesinde der Römer; und Stlaven verschiedner Art §. 122. 123. Stlavens sindel §. 124. Freiheit der Anechte §. 125. Hausgesinde der Rinder, und deren Theise §. 126. 127. Lebensart in Rom §: 128: Eintheilung Bes Lages §. 129. Gewöhnliche Beschäftigungen §. 130. Mahizeiten und Gustmahle §. 131. 132. Gesellschafts siche Spiele §. 123. Rieibertrachten §. 134=136. Haarpus der Römer und Kömerinnen §. 137. Leichenseitrlichkeiten §.

T.

# Archaologie

Det

Literatur und Runft.

Richenb. Sandb. b. Flaff. Literat.

2

# Archiologic

Literalur und Kunff.

Sichens, Zondb. D. 'laff. Cicerat.

The construction of the first of the construction of the construct

The state of the s

### Einleitung.

Neber den ersten Arsprung mensthlicher Kennts nisse, und ihre Ausbildung zu Wissenschaften und Tunsten, zu Wissenfande, hatugum sonn alle Andage und Beiselichen, mandeniei Arsen der Artenmiss, in der vorzäglichen, Balle toumenheit seiner Seelenkräfte, die er vor unvernünstigen Seschöpfen voraus hat, und in der Besonnenheit oder dem Berlisheit; sich seiner Beiselungen ind Endsthabungen bes völlt zu febn. und ich bieselben durch gewisse Wertmate ges

genolitete auf Bellattenei er befall aber hoch? teinen mieflichen?

1.0

Bors

Worrrath von anerschaffinen Kenntniffen und Fertigleiten; viel weniger Einsicht in ben Zusammenhang wissenschaftlicher ober tunstmäßiger Regeln und Vorschriften, die erst Folgen langer Beobachtung und gereiften Nachdenkens sind.

2.

Rur durch die allmälige Entwickelung seiner Seistes trafte, durch ihre vom mannichfaltigen Bedürfniß verans laste Amwendung und in mehrern Fallen wiederholte-Uebung, und durch manche Begünstigung des Zufalls, erwarb er sich eine Wenge doll Spatiungen und Despackungen über sich und die ausser ihm befindlichen Gegenstände der sichtbaren Natur, die in der Folge immer wehr bereichert, berichtigt und dem Sedächtnis eingeprägt wurden. Stusenweise führte ihn aus sein Plackbenten von den ihm in die Augen sallenden Wirstungen auf Folgerungen und Bermuthungen über ihre verbors genen Ursachen und Rrafte.

## Einfeiereg.

nus 1962 undingungest : 4° das and 2000 in 1962 in 196

920 of 1

get,

ger, und mehr eine Frude ber Erfahrung all der Raubentells waren bie ine ben Runften waren die Rechaiffelen, Bee bie hogenannten Aunfte bes gemeinen Lebens, Mild eben diefen Mejachen die früheften in ihrer Entstehung. Erst in der Beb ge gaba man über bie Bervieffütigung nauhlidenten unfleng, und das Bedürfniß angenehmer Gesühle bringender ward, entstans ben auch die schonen Kunste. Necessereis invonta anziquista sunt quand voluppareie.

Rur muß man sich die frühesten Aunstennenisse nicht im abgesonderte Kormen gebracht, nicht systemaxisch, nicht auf durchaus allgemeine und jusammenhängende Regeln zurückzeischer, denken. Sie waren, der Theorie nach, blos gelegenta liche einzelne Bemerkungen, Maximen und Ersahrungssätez und, der Ausübung nach, bloß mechanische Handgriffe, oder hurch Zusall oder dringendes Bedürfniß gelehrte Vortheilez Auch war ihr erster Erganstand und Zweck nichte weiter, als Befriedigung seines Bedürfnisses, als Selbsterhaltung und größere Bequemsichseit des geselligen Lebens, die man einander durch gegenseitige Huste, und durch Mittheilung, seiner Ersaharungen und Einsichten zu verschaffen suches

Schon vor der größen Ueberschwemnung der Erde, oder vor der sogenannten Sundflurd, waren die Wenschen mit mancheriei praktischen Kenntnissen dieser Art, z. B. mit Laudban, rober Bankunft, Bearbeitung der Metalle, bekannt, und bartist obgleich noch sehr unvolkkommen, gester. Allein, eben durch jene große Naturverlanderung, und die dadurch bewirkte Betrifgung eines großen Theils des Menschengeschlechts, scheint sich der grüßte Theil bieser Kenntnisse verloren zu haben, deren service Mitschellung und Berdreitung durch bie bald darauf ers siellt Verschung der Erdbervohner in mehrere Gegenden, und

die baburch-entfignbens Bervielfaltigung ber Sprachen febr ets fchwert wurde. Dodnich wurden bie munichlichen Einfichten im gangen erften Jahrtaufend gar febr in ihrem weitern Borte gange geffemmet und verzögert; und es fehlte ben Wenfchen lange Beit felbft, an einigen ber unentbebelichften Renntniffe, i. B. von bem Gebrauch bes Fenergi. ....

Die 27ahrungemittel, beren fich bie erften Erbbemobe ner bedienten, maren überaus einfach, und jum Theil nur fo, wie fie ihnen bie Erbe, unbebanet, barbot. Auch ber Benuß ber Thiere wur bel bem Mangel ber Deftel, fich ibrer ju bemachtigen, febr elingefchrantt; und Die Bubereitung biefer beis Berlet Abten von Rabrungemitteln blieb noch aufferft unvolls Evinmen. Dies Bedürfniß mar indes obne Zweifel das brind genblte ; und baber ift es nicht nur bochft mabricheinlich ; fone bern auch burch Beugniffe beiliger und weltlicher Schriftstellet Beffatigt' bag Aceebauf und Diebauche bie fruheften unb allnemeinften Befdjaftigungen ber Denfchen, und bie babin gehorigen Renntmiffe bie erften und jableeichften gewefen find. Ein Beweis fowohl von bem Alterthilm als von ber bamalle gen Geltenheit bes Arterbaues ift ninter andern auch ber Ums ftand, baß faft alle bite Boller ble Erfindung und Ginfubi rung befielben irgend einer Gottheit, ober wenigstens ben erften . oft befibalb wergetterten w. Briftern und Bebergichern ibrer Staaten, aufdrieben.

Rach ber Verlebiedenheir ber Gegenden, bes himmals fricht, ber Lebensart und Semobnung, maren auch felbft biefe einfachen Reuntniffe und die Grade ihres Fortgenge: 959? fchieden. Bei Ginigen mar Felbbau, bei Andern Biebinde bei Undern Jago und Lifchfang, Die bereichende Beichelfte gung; und folglich waren auch bei ihnen die in jeder Art, pass kommenden Arfahrungen, und die dernet herzelelteten Wahrsnehmungen und Kenntniffe die gewöhnlichsten und vollsoms mensten. Der Ackerdan hatte für die Beforderung mehreter Käuste, und seibst zur Bewirkung ihres größern Bedürsniffes, noch dem wesentlichen Bortheil, daß er den Ausenthalt der Menschen; der vorher unstät und veränderlich gewesen war, mehr un gewisse Derter, an bleibende Beschungen heftete, und ihnen Anlaß zur Ersindung mancher Gulfstünste gab, wodurch sie sich den Feldban selbst immer leichter und ergieble ger machen innten.

9.

Unter andern hieburch veranlassten Erstindungen ist suften 3wed vorzüglich die Baukunst und die Bearbeitung der Memilie merkwürdig. Jene entstand sehr früh durch die Beitwendigkeit, sich Obdach und Sicherheit vor dem Ungesstäm der Witterung und den Anfällen des Wildes zu verschaffen; wiewohl sie in ihrem ersten roben Ursprunge, soo man sich mit Höhlen und schlechten Hütten begnügte, kaum den Mamen einer Kunst verdiente. Durch das gesellige Leden ges wann sie hernach weitern Fortgang. Die Metalle wurden wahrscheinlich durch Zusälle zuerst der menschiehen Kenntniss entbeckt; und die Kunst, sie zu verarbeiten, wurde durch manche Wahrnehmungen in der Natur, und durch die urs sprüngliche Beschäffenheit der Metalle selbst allmalig erleichtert.

ĮO.

Spåtern und langsamenn Ursprungs maren die Kunfte :
der Aachahmung, welt sie kein so dringendes Bedürfnis, ...
und schwe ein gaschänstenet, :anhaltendes Bachdeuten, selbst
ein geübtenge Absendeungsperungen des Beistes, vorans
seben. Ansinglich manen mich sie größtentheils mehr mechae
nische, als schwe Kunste, und in ihrenzunsten Bersuchen

Auflerft

dufferst toh und mangeihas. Dahin gehet Me gesammes Beldnegel besordert die Kunste anster Gestaltenmachunden men, daren erster Stoff von weicher Art. 3. B. Than und Erde, ginesen zur fepn scheint. Das eigentliche Seichnen eutstand vonnuthlich später, und wurde wuhrschielle des von Kurpern geworfenen Schattens zurest unde geubt. Auch die Nouske gehort zu diesen früh entstandnen Kunsten der Nachohnungs und hatte vernuthlich die Einstims wung in die könende. Natur, desanders in den Gesamber Bögel, zur ersten Beranlassung. Mit ihe, vielleicht auch schon vor ihr, entstanden auch die ersten Versuche der Poesse, die sowohl in ihrem Ursprungen als in ihren ersten Fortschrieben, von der Neussentungerrennlich man.

to Lodin was borg and

Die Sprache ist schon oben (s. 3.) als eins der vone nehmften Gulfemittel jur Mittheilung menfchlicher Renntniffe ermahnt worden. Ueber ihren Urfprung bemerken mir neut. bağ bem erften Menichen gmar Sprachfabigfeit, nicht aber . Sprache felbft, aperschaffen, und bag biefe, ben mabricheine lichften Bermuthungen nach, nicht wundervolles Geschent, ber Sottheit , fondern - allmalige Erfindung des Menfchen felbft war, in welchem fich die naturlichen Laute, die er., ale Ause bruck manuichfaltiger Empfindungen, mit andern Thieren ges . mein bat, nach und nach ju artikulirten Tonen, und ju Beie den feiner Gebanten und Borftellungen ausbilbeten. gens murbe bie Oprache nicht fur ben einzelnen, fonbern erft für den geselligen Menschen ein Bedurfniß, das dringend genugi mar zi nin bir arfebungliche Splatifülligtele ju emibicteln, und den Borrath bei Worter unabiffig und fonell ju vermehe Da indes die Benriffe damale noch febr eingeschräntte und ihre Gegenflande dies finnfla warting fo beditffe die ure fprangliche Oprache weber großen Motoriathung noch fuafte moligen Ansbildung, b., ni gart gagereit pertit din buff 4. 1. 4

In erbas spätere Zeiten, als die Entstehung der Sprache, gebor die Erstibung und Einstüfrung der Schrift, wodurch man eben die Lante sichtbar nachte, welche bisher hut horbar gewesen wildelte und ihnen zugleich allgemeinere Berriesmbarkett und bleibendere Dauer verschaffte. Eine Ersindung, die zur Mitthestung und Verbreitung menschlicher Kentituisse fo unger mehr wöhrtharfg und besötderlich wurde, die selbst noch jeht das begiernste und allgemeinste Mittel ihrer Berbreitung bleibt, werdent hier nichts bloß erwähnt, sondern nach herr erstem Emstehung und, nach den verschlednen Graden ihrer Entswickelung und verhältnismässigen Bollsommenbeit, näher ere

wogen in wetben.

Bor Erfindung der Schrift gab es andre, aber immer noch sehr unzulängliche, Mittel, die Borstellungen dem Auge zu bezeichnen, und sie auf diese Weise mehrern Menschen, auch seibst den Nachkommen; ifffesintheisen. Borzüglich branchte finn diese Mittel, um das Andenkenistigend einer meekwartische Bogebenheit ober Perfoh zu erhalten. Dahangeberten errichtete Benkmaler; Saulen, oder bloße Steines haufen; angeordnete Feste; bistorssche Lieber, sorzgepflanztidurch mundlichen Unterricht, der überhäupt hiesen Benkmalern? zu hüsse könnmen, und thnen das Bedeutenbe, das sie fin fin pickt hätten, ertheilen milfte. Bei vorkommenden Berisch nicht hätten, ertheilen milfte. Bei vorkommenden Berischeiten, z. B. bei der Biedetfehr eines Festes, wurde die Beranlassiche, erzählt ober besungen. Spuren dieses Berfahrens finsdet man noch sehr bei wilden ober wenig gebilderen Billetn.

1. 1. 14n

Ein näherer Schritt zur Erfindung der Schrift war, schon die Abbildung der Gegenstände, die man auch als die

Die erfte Stufe biefer Erfindpung anzuseben bat, und wobef man Befanntichaft bet Zeichnungefunft ober einer roben Dabe lerei vorausfegen muß. Dieburch war man aber nur im Stande, einzelne Anschauungen, ohne Beziehung und Bus fammenhang, und bloß fichtbare Segenftanbe auszubrucken, Die allein einer folden Abbildung fabig find. Sochftene liegen Ad Sanblungen und Begebenheiten, aber auch von biefen mur Ein Augenblick ihres Berlaufs auf jedem Gemalde, auf folde Beise mittheilen. Spuren biefer erften Schriftart baben wir noch in ben Sieroglyphen ber Aegypter, Die aber in ber Solge Abanderungen ber Form und Bezeichnung ere bielten; und in dem Berfahren unaufgeflarter Botter, 3. B. ber Meritaner, Die ihrem Konige Monteguma von ber Lans bung ber Spanier burch eine mit ben gefebenen Begenftans ben bemalte Leinemand Bericht abstatteten.

15

In der Folge wurden diese Abbildungen symbolische, und bedeuteten nicht sowohl die abgebildeten Segenstände selbst, als andre, die damit eine gewisse Achnlichteit hatten, und selbst keiner eigenthümlichen Abbildung sähig waren. Auf diese Art konnte man anch selbst manche geistige und nicht siese. Dinge durch förperliche und sichtbare Zeichen vorzstellen und andeuten. Bei Bölkern, die sich nicht blaß mit stellen und andeuten. Bei Bölkern, die sich nicht blaß mit stellen und andeuten. Bei Bölkern, sondern sich mit höhern Untersuchungen über Gott und Natur beschäftigten, trat dies Bedürfniß gar bald ein. Daher brauchten auch die Aegypter ihre Aieroglyphen schon frühzeitig auf diese symbol ische wir diese sin. So, wurde d. B. das Auge ein Symbol der Vorsicht, der Vogel ein Bild der Geschwinz dieseit, die Szurmleizer ein Ausbruck der Belagerung, u. s. s.

S 40 8

#### 16.

De gewöhnlicher und gangbaret biefe Abbildungen wursben, besto mehr Verkürzungen erlitten und vertrugen sie. Ran machte die Zeichen immer einfacher, und sehte oft nur einzelne Theile statt ber ganzen Figur, besouders dieseinzigen Theile, deren Undeutung zur Bezeichnung des Symbols am nothigsten, und sür den gegenwärrigen Zweck am dienlichsten war; 3. B. zwei Sande mit einem Bogen statt des ganzen Bogenschüßen, n. derzl. Oder nan sehte die Wirkung mit Weglassung der leicht zu errathenden Ursache, 3. H. einen aussteigenden, Nauch statt des Zeuers; das Wertzeug statt des wirkenden Budjektes; 3. B. Auge und Scepter sur einen Res genten, n. f. f. Siezu kamen vermuthlich noch manche andre an sich bedeutungslose Zeichen, die durch Berabredung und öftern Gebrauchtzeinen hestigunten Siene erhielten.

#### 17.

. Alle biefe Mittel bienten immer nur noch jur Borftellung ber Sachen, nicht ber Worter und Cone, womit wir jene in der Rede bezeichnen. Aber eben bie einfachern Buge, burch melde die Abbildungen der Gegenstande ins Rurge gegos gen waren, fieng man nun auch an, auf die Rebe und beren einzelne Beftandtheile und organische Artifulationen anzuivens Bahricheinlich geschah bas querft mit gangen Bortern; deren jedes, wie in der Schtift ber Chinefer geschieht, burch ein besonderes Beichen angebentet wurde; bernach aber mit ben Sulban, breen ofterer und anntiche Bleberfebn in mehreen Wirtern man bomertte, unb beren Unbentung man baber auf gewiffe gomeinichafeliche Beiden gurudfichnes. Diefe Beis chen bruckten bann jugleich ben Bocal und ben Konfonanten ant. Beb ben Wethiopinen , Bradymanen , und mehreren mbraentandifchen: Mottern , ... fand ... fich ! eine folche Gulbens fcbeifes aub in Biam finbet fie fich noch jetit.

Security date to the first Manifest as a country

·ÌS.

3ut Bollommenhelt gebleh biefe gange Gefindung erft burch bie alphaberifche ober Buchftabenfchrift, welche auf ben Sinn bes Befichts mit bem Sinne bes Befiers vereint wirft, indem fie nicht bie Gegenfande felbft, fonbern bie Loue malt, womit unfre Oprache bie Gegenftande bem Ohre bejeichnet, bas nun, beim Lifen bet bem Gefichte bargelegten Schriftzune, eben diefe Zone und Bezeichnungsart wieber fim bet. Die eigeneiliche Beit biefer fo aufferft nublichen Erfindung ift uns nicht befannt; baß fie aber fehr alt fenn muffe, beweis fen die biblifchen Stellen: 2. 25. Mr. XVII, 14: XXIV, 4. 28. XXXIV, 27. 4, B. M, XVII, 18. XXXI, 9. 19. 26. XXXIII, 1: Siob XIII, 26. XIX, 23. 24. XXXI, 35. 36. wo fie als eine icon befannte Sache ermabnt wie. Eben fo menig meiß man ben erften Urbeber biefer Schrift, ober bas ienige Bolt bes Alterthums, bei bem fle guerft auftam, mit Bemifheit zu nennen. Bermuthlich mar es entweder das affos rifche pher bas agyptifche, beten burgerliche Berfaffung am frubeften Orbnung und Beftand erhielt. - Bei ben Griedjen und Romern fdrieb man die Erfindung ber Buchftaben faft allgemein ben Phoniziern zu. Dan fiebt bieraus von felbft. baß auch bas erfte ursprüngliche Alphabet fich nicht zuverlätig angeben laffe.

So tange die Schreibefunft noch nen; nur wenig Mila fern, and inner biefen nur wenig einzelnen Berfanen befannt war, machen man von ihr auch nur felten Gebunneb, und fast nicht anders als auf iftentlichen Denkucken, wo die Buche flaben in Grein. Erz, Weit aber Soll gegraben wurden. Dieff waren baher auch die frühesten Marerien, worden wurden. Dieff waren baher auch die frühesten Marerien, worden wurden. Blätter, besonders von Palmbannen, mit Warbe bejegene Halerne Tafeln, Elfenbein, Leinewand, Pergament, und das

and the same state of the

dat ägyptische Papier, kamen, wolches man auszen fussen Dauten einer Pfanze perfertigte, die Papprus hieß, und dess fen wan sich auch bei andern Volkern bediente. Pirisch Pripi fel. Pipsel und Rohr waren die gewöhnlichsten Schrifte werkzeuge des Aterrhums : statt des lettern wählte man ein in spätern Zeiten die Feder. Auch schrieb man in den früherm Zeiten mehr von der Nechten zur Linken. als ungestehts.

F . H : 5

alleren Berger 20, 34 . score es al Der Inhalt ber erften Schriften, auf Dentmalern foe wohl, als in eigentlichen Buchern, mar historisch, indem man bie erfundenen Schriftigae -zur Aufbehaltung bentwurdis ger Umftange und Bagebenbeicen, auf Saulen Zittaten, Dyramiben, Dheifelen ju. bgly-und jur Aufzeichnung munblie der Sagen und Erzählungen anwandte, die bieber durch Gin, Menichengeschlecht bem andern maren mitgerheile und überlies. fert worden. Und ba man biefen bifterifchen Stof poetifch, einzufleiden . und. dann ihn imindika, vomutragen gewehnt. gewesen mar :: fo wurden Gebieber biefer Art fraber gefchrieben, als profaifche Auffate. ... Eben biet gift von ben politifchem und moralifchen Borfchuften, bie man gleichfalls in Befang. einzulleiden und mit Muft zu begleiten pflegte. , Unter allem: eigentlichen Buchern find bie molaifchen in der beligen Schrift und bas Buch Diob bie altefent, Die wir noch batten, weiner gleich vorher, fiban manche namtte warhanden gemesen: fudber Denn mas ingen funft unter ben übrigen Geriften für files, aufglebest, ift gemiß fultermillishennissen zu eine getig bemis trended Bur Land

21.

Durch diese und andre Sälsemittel befordert, wurden nach nade; nachendert, wisselflichen belieben. Zemminiffer innter ben Bollern dies Millerehunis immet häusiger und allgeweiten sobzise gleich icht fiele ihrer bie einentliche wissenschaftliche und ihrfere matische fiele florn anhielten einen ihrer iman allgemeinen Gitunter fahr fiche florn anhielten ein gestelen iman allgemeinen Gibe

fiche und Betfcheiften von den einzelnen Babenehmungen and Etfahrungen absondert; und ihnelt einen genauern; ber ziehungsvollen Zusammenhang erthellt. Auch hier maren Rothwendigkeit und Bedürfnisse bie eisten Lehterinnen, und führten den menschlichen Fleiß auf blejenigen wissenschaftlichen Wahrheiten, die zur Befeledigung jener Bedürfnisse, und größern Bellommenhelt des geselligen Lebend, die brauchdarkten und unentbehrlichsten waren. Dahin gehörten vorzäglich die Arzneikunde, die Rechnenkunst, Sternkuns de, Wedmerrie und Geögraphie.

22.

chil renofante s

Der natueliche Teteb gur Gelbfterbaltung, und im Abd menbung alles beffen; mas ber Befundheit und beiff Leben Gefahr brobte, verantaffet bie erften Beobachtungen, Ere' fabrungen und Boticheiften ber Argneifunde burch mane cherlet jufallige Beranlaffungen, petbit bei bem blanfale ges wohllichen Benug ver Magrungeinittel aus bem in fianzene pelde; bodieto auch biefe Biffenfchaft erft biel fbater ant ber flimmte Regeln gurudgefabrt, und ein Begenftand des befons bern Rieiffes einzelner Daffonen wurde. Dief defconf bei ben Affbrern, Aegystom und Phoniciern hebeft 41 miewohl Die Beld. Den Weberganger einzeiner Erfahrung in Die felentiffe Mie Rorch Adi nicht nenam Geftimately lafft. 3 And Befchaftigtet inan fich in bene aterften Rinnlese mait Dellung beit Auffern ale von finden Rentetheiten; burd vie Mentententief Lunft felbft batte phne : 2mwifet ber Albumbungieli ifereir 12me fprung zu danken.

. . .

nete allentien bene mathentatifchen in der in glaid (2004)

Rechrenstierit von mathentatifchen in Bissuchaften afcheine bie Bechfalls nie mathentatifchen in ber in fachen in ber in ber

menhangende oder vollständige Theorie ausmachten. Schon die, ersten Perhaitenisse dur bargertichen Gesellschaft, und die Affonderung des Sigenthums und der Besthungen eines Jeg den, machten Ahl, Waas und Gewicht nothwenden. Der verkriede Theil diefer Bissenschaft, ist daher unstreitig sehr als und eprische geber Westallung, Jandung und Schissetz des dieserzieses geben Bertastung, Jandung und Schissetz des diese gift auch von den Beidelnist nicht entbehren konnte. Seen diese gift auch von den Badolpnieru, wegen ihrer frühen Bestastung mit, akronomischen Bahrnehmungen und Zeitbes technissen. Die ersten sinntieben hulfsmittel beim Rechnes waren Liefel, Liner u. del.; dah ersand man bald gewiste Schriftzüge, als Zahlzeichen, wovon sich z. B. noch auf den kließen damprischen Dantmalern manche Spuren sinden.

Court Was a mage.

Auch der Urfprung ber Svernkunde verliert fich in bie frubeften Beiten bes Alterthums, weil man weniaftens ans Eintheilung und Bestimmung der Zeit aftrenomifche Babes nehmungen nothig batte, und alle Berrichtungen bes Michers baues, ber Lauf und die Richtung der Schiffahrt, und felbft Die Ordnung bargerlicher Befchafte, bavon abhingen. Die Menneter, Babylonier und Chalder wurden vorzüglich burth ben Binmetoftrich ihrer Lanber; sund feibft biren iften igen wohnlichen Infenthalt unter bem freien, offnen Soulfont, ju: bergleichen ABahrnehmungen anfgefebert und fieglinftigt. Bubent ift. ble fenbe Entftelining ber Aftrologie voer Sternbeus tretunft ju bie befonders bei ben Chalbdern fo berefchend mar, ein Beweiten fon ihren : fraften: altenmonifichen Benbuchturnen. 1806 , bie Altefte Bollerabfchibte: febet. uns, bag min fauf big: Enthechulg bet Sternbilben sind ber Planeten febr: frith flieig. gradentifent of a filmed bank of a straight back.

i did komuğlişmiği açılı munkaşı mandadiyina önü nürkişi dir. 142. Berliklik

Digitized by Google

menbangenbe norm welliftanblog Cheer is aufmacht n. - Eb ber Der Beforung bet Bebilierette ift gleichnite - wie ales bogietth' fe' anflinglich modbugar unningethaft; and this lauf Bintae prattiffije Danbytffe und Rondiniffe eingeftenbiet wirt Em felbeten Bueftanb bohle Bibeffel Die fogenannte Budines tite, obet bie Ausmeffung ber Baffer und geraben Umfeil Bell'Affici firer feitet bet beit beit erften Teben Deenthert ber Danie Binft nicht gang entbebren tonnet: " Samerer unbalbitie Mengelehter war foot Die Dlantmetrie, ober te Bunker fing bet Blachen beren Erfinbung mehr Schafffini und Berfeinertilig vorausfett. ! Ihre vornehnifte Beranitiffung fcheint ble Eheifung ber Lanbereien gewefen zu fein. "Die Stereometele, wher Die Zustieffinig blabter Rotpet, Warbe wahrschlift gulete erfunden problitte ber fritte debittid ber Mage ihre Kenntnif fchon vorausfebt. Much in biefen geometrifchen Biffenschaften garen bie Zegopter , lonier und Phonigier querft erfahren. Dag auch Die Ers Anbung Methanificher Wertseute, fa. B. bet beite, bes Nichebruinte, Bell Schleffen und Bubenverte, ein boges Mitte thum babb) merber teinen Sweffell ........................... bun istini') nehmungen nieden die ein und gille Die Geberen bes The best of the production of the case of the contract of the contract of the case of the In den fichen frühzeitig nothwendigen Westimungelt her: Rage ibnig ichnigen defende Bennesen ben Boring ich in ich Banden, das fünge odens, ift: der venfiet lingungenden elleigunes mbie amflieden graff Depi Geffrand millete Mattalicheniliteber burd immigraffeneis County animerfrandum bier Themerfutib beit Engenehrin von einem Mahnniet gum andern eine beiteift nache maligecificifemen ober: Demfinglet iselwaren: gint Ciaroffelates etrockernitade emiteilen naufiden alleinidentiffen Miestenfall, reginis Und neifenfie Mintergefenfensgefersdere, megbingefenfent bim' Enthechunigenert Corenis itorein all beitenn infhoffen philosophia field, inaffre def war die Erbfunde überhaupt bamals noch, fandin felich in den fpatern und aufgetlartern Beiten des Alterthums, febr manaels :5 . . . 28

mangelheit und begränzt, Mober ihn biffetiffer und ffetifife fer begrach ihn pluffifter und marbengeiffer Eheil murbe per ihnen fo wiffenschaftlich und fo forgfältig, als andere Kenntniffe, getrieben und ausgebildet.

AT . the started at the

Man fieht ans ben hisberigen Bemertungen, bog Man und Begypten der fruheffe Sit und Die Biege miffenfchafte lichen Renneniffe gewefen find. Die Urfache bavon man bie anbireichere Bepolfepung chiefer Lanber, und bie fribere-Une aedunug ibrer biggerijchen Berfaffung, burch welche bie erften Debinfniffe ber Matur befriedigt, maren, und bem menfchichen Beifte gur weitern Forthildung Freiheit und Dufe gemobrt mach. Auch wurden biefe Lander in ben erften Beiten niche Burch Muruben und Rrieg goftort; befanbers geneg. Megunten einer langen, mobilthatigen Rube. Den Phoniziern murde das bitch die Sandlung und Schiffahrt bemitte Bertebr mie fremben Bolfeen ant fruben Erweitenung ibret Cenntniffe bes forbertich. Heherhaupt aber war ber Sartgang ber Runfte und Biffenichaften in ben erften Sabrhunderten bei meitem fo fchuell nicht, als in ber folge, weil es noch ju febr an Beforberungs. mieteln biefes Fortgangs, befonders aber an Mitteln feblte, Die Renneniffe auf eine leichte und gefchwinde Art andern mite autheilen, mogu bernach die Erfindung ber Buchkabenichrift eines ber bequemften und mobitbatigften merb.

28.

Die meisten Kunfte und Wissenschaften kamen aus Asten und Aegopten nach Griechenland; und hier gediehen sie erst ju dersenigen Ausbildung und Bollkommenheit, wodurch uns die Seschichte und Kenntnis der alten Literatur und Kunst so ehrwürdig und so schähder wird. Bon den Griechen erhielten in ver Folge auch die Komer ihren vollen Beste. Und diese beweil Raktonen ber Atterenius find is vorzäglich, die sich durch mannichfaltige Talente und Verdenstellte um bie Literatur und um Eichend. Sandt. d. Riaff. Literat.

Bill billbeitben Rinife atieneileinen , und Beren Gefenden un Meterififfiffer auch Birl Mefer Beite Web wiel Buntiourbiges end

20.

Unfre Absicht geht bier zwar eigentlich nicht auf bie Ergiblung alles biefes Dentwurbigen ," midit anf bem Borttaa Der Gefchichte bes Urfprungs und Fortganges ber Rante uns Miffenichaften bet ben Griechen lind Romern ; fondern and duf Archaologie ifrer Literatur und Runft; bas beifte i ant Die Anführung berfenigen Afterthamer und vornehmften biffte Michen Umflande, welche beibe berreffen, und woraus than 40 niobt ble eigentliche Beichaffenbelt ihrer literariften Berfaft finie, als bie uns übligen Derifmalet! ihres geleberen Bleifes; foroobl bie Musubungsatt ber Ranfte unter ihnen, als bleinod SotBandnen Runkwerte des Afterthinis! milber feinden (wone) Umi abet bieg' ufles in gehöriger Boffanbigteit und Frage bartett vorautraden, wird freflich bie Gefthichte ber Biffene fchaften und Runfte von ihren Alterthumeen hicht aans buefen និក្សាស្រីកាស់នៅក្នុងពេលនៃនេះ ពេល getrenut werben. र्मित्रक केंग्री का होने ५५ ag. र ल कक्षी रहाह र

Die Erlerning biefer antiquarifchen Reimenffe bat einen unfeugbaren und mannichfattigen Augen. "Bie geben uns über febr viete Stellen und Anfpielungen in ben Schriften ber Sriechen und Romer Die befte Auftfarung; fle machen ime mit ben eigentlichen Borgugen und Ochonheiten ihrer Ochrifs ten und Runftwerte befannt; fie lobren uns ben rechten Bes fichtspunkt, aus welchem wir beibe anzuseffen und zu beurtheis len baben; und fie geben endlich unferm Gefdmace an bent wahren Schonen und Suten mehr Uebung, mehr Felnbeit und Grundlichfeit."

Bum weitern Rachlesen, über den Inhalt diefer Ginleis tung und des folgenden archalegischen, Entwurfs, dienen norg nehmlich folgende Deriften bande den ge geloc

916 32 ed Band Bandt, D. Blaff, Litzent.

Db. P. Origine' ides Lolx; iles: Arer et deri Schoftes' inicht.

les ancieus Peuplet, (pur Mx. Anoine Fves Gognes)
Par. 1758. 3 Voll. 4. ib. 1759. 6 Voll. rn. dia Hieye,
1758. 3 Voll. 8. # . Untersachungen nen bemürsprungs
ber Gesehe, Künste und Bissenschaften, wie auch ihrem
Wähchetsum bet den alten Billern; übersehr von G. C.
Zambergen, Lemge, 1760. 3 Bande 4. In einem
Auszuge, von J. P. Mattler. Mint, 18496. 8.

Berfuch einen Geschichtesber Cultur bes menschlichen Gerfchiechts (von herrn Hofrath Adelung.) Leipz. 278u. in 2. Reue Auffl. 2800 Cent. 11

Christoph Meiners Geschichte bes Ursprungs, Fortgangs und Berfalls der Wiffenschaften in Griechenland und Rom, Lemgo 1781. ff. bis jett. 2. Banbe in gp. 8.

Deffelben Brundrif der Beschichter ber Menfchfelt. Beme go 1.785. g.

Flere. Hugo de prima feribendi origine, c. n. Trossil; Traj. ad Rh. 1738. Sv. dani

Traite An in formation midchanique des langues, et des principes physiques de l'Arymologie, (par Mr. de Préfident du Brosse) Pau. 17651. 2 Voll. 12. Ueber Spracht und Schrift; überseht und mit Anmerkungen begleitet von Mich. Sismann. Leipz. 1777. 2 Bande in 8.

The Origin and Progress of Writing, by Tho. Aftle,

Esq. Lond. 1784. 4.

I. S. Chrift's, Abhandlungen über die Literatur und Kunfts werte, vornehmlich des Alterthums, durchgesehen und mit Anmerkungen begleitet von J. A. Tenne. Leipz. 1776. &.

I.A. Ernesti Archaeologia Literaria, Lipsiae 1768, gr. 8, — Ed. II. emendata atque aucta opera et studio G. H. Marini; Lipsiae 1790, gr. 8.

G. B. Martini's akabemische Borlesungen über die Literars Archavlogie, nach Anleitung des Ernestischen Lehrbuches Altenb. 1706. 8.

**B** 1

3. Ph.

3. Ph. Giebeneste Santoud ber Cochlologie, voor Unleit c tung nur Rennfnig ber Linftwerfe bes Alterthums und aur Geschützte ber Dunft ber aften Boller. Mirnb. 1799: & 3. 3. Rennbachta Archaologiiche - Unterfuchungen. Salle # 17.78. gt. 8. 9 3 3 5 4 2 Joh. Winkelmann's Geschlichte ber Kunft bes Albeithums, · Dresben 1764. 4. - Deff. Unmerkungen übet bie Bes fchichte ber Aunft bes Alterthums; 2 Thefle. Dreiben v.: 1767: 4. - Teue Aufl. bes gamen Werfs, Bien, . 1776. gr. 4. C. G. Zeyne's Einleitung in bas Stubium ber Antife; Entwurf einer . Beschichte ber zeichmenben Runfte, won Dr. 2. S. Busching. Sambufgeryst. 2. Orbis Antiqui Monumentis Sniv Hitestrati Prishae Lineae. Iterum duxit I. I. Oberlinus; Argentor, 1790. 8. D. S. A. Mitsch's Cinleitung bet Stubiums ber giten Runfts werte fur Runftler und Runftliebaaber; Leipf. 1792. 8. Introduction à l'Etude des Monumens Antiques : par A. L. Mellin ; ed 21: Par. 17021 2.

J. Gurlier's Allgemeine Ginleitung in bas Studium ber fcho-: men Runft bes Miterthums; Ubth. 1. Magbeb. 1794. 4.

्राच्या क्षेत्रके के प्राप्त के स्वर्थ के प्राप्त के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्थ के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्

Erster

nia enia il income interesi il income il

The state of the s

greech ischen Literatur.

1 42 Ant 10 12

I. Atterehumer der griechlichen Literatur in ihrer Entstehung und ersten Fortbilbung.

waren die erften Zeiten zu reich an unruhigen Abwechseluns gen, um den Kunsten und Wissenschaften Eingang zu versschaften. Erst in der Folge waren es die affatischen Griechen vornehmlich, die sie bei sich aufnahmen, und ihnen hers nach, unter dem milber Einflich fored ionischen himmels, einen so blübenden Wachsthum und Fortgang angedeihen liggen.

rigeland rig

Einzelne Renntniffe murben inbeft fcon ben frubern Griechen durch jene, fpatern, Rplanien, hefondere von Afien und Megypten ber, mitgetheilt. Dabin gebort vornehmlich Die Buchftabenschrift, welche fle, ber gewöhnlichen Erafbe lung nach, burch ben phonigifthen Beerfuhrer Badmus ers hielten , beffen Antunft in Griechenfand man gegen bas Enbe Des funf und zwanglaften Sabrounderte ju feben pflegt. Die Briechen vorher ichon Othbiffinge, ober menioftens Ges malbeschnift. gehabt haben, ift noch zweiselhaft; gegeigig niche ohne alle Bermuthungsgrunde. Bielleicht aber maren auch felbst biese altern, fogenannten pelasgischen, Buchstaben urprunglich phinidiche wiell-bieffpipeger, ober hie chibbitchas Deer hergeführten frubern Bewohner Griechenlands, vermuthlich eine phonigifche Bolterichaft gewefen maren. Andet fich zwischen ber phonizischen und ber größern griechischen Schrift eine auffallende Mehnlichteit; nur daß jene nach ber 2000eit, Dest adapitet Stedenti bingeteber int nunb po wilde Die Bhonistiche Statte als bie uit Brandliche Quene aller Altere and neueres eites Micher Stieffeneten angufeben febit. vie mindeften Coulen miffenfche flicher leifelaring angetere Die bald hernag ta, n getorimenen Deubis vi Benes Andiabet ber Babliffe mat liebet noch ledt life. wollt din ment In with beltand ... thur . Alle Pettieste fift us liftingen ? Me in Leaven Bridge Defendes Viold Beingeler field in the Control of the inches Bu diefen damen bater välkup des word in und 22 And des See Holde the come with the self lines with possile to the come TI'TOU aucb

and) Tomman Trunglete, 108. ft fotallide inter thenixides Schriftzunge. Als Erweiterat bes Alshabets werben Palame den Simonides und Epidiannus igemmiti. Rock legt man dem Radmus die Ginfahrung des Rechneus; und very fchiebner bagu branchbarer Beichen bei; als bes F, welches feche bebeutete, veen 3 alber A ofte bien gablimeunbuns Boro, und besig wer e, für meungige it Golche Zeichen manuteri die Griecheit dusennung, bas terften gapit, bas jemelte wieden und bas britte nommer Diefe Buchftefet nur famen Bulb fernach auch ju den Soniern, :: van beneit" fie ermas daffinbert murben, tinb ; vier und :sweinig an ber Rabi. Leit Communite ginrifche Miphalier ausmachten & deffen Campaler Ralfiftraeus von Samos demelen jan fenn fleiner Bon ber Boniern famen: fie: herwach : wieneble Mentlich : foats m den übrigen gelechischen Bollerfchaften. ... Bergl. PLAN. Hift. Nat. L. VII. c. 47. and and the control of the control of the stage of the control of

10 ( ) การ เพลิสติด 2 เพลิสเล เลยชื่อ และเป็นผู้กลุ่ม Die einentliche elleftale ber alteffen : driechifden Dinfe finden daffe fich nicht getant bestimmen, weil and feine forifte liche Wentmater von fo bigdem Alberthum, übeig iffindet: Daß fie : fer: ihren : Bagen :: miniche, Abanderingen :: erliten ; faban ift, der Matner ben Bache machen boldftemabrichelulich: gund vielleicht waren manche in ber Folge fur neu gehaltene Chas raftere nichts weiter, als willführliche Abanderungen biefer Beilie Beie Bivelfa" Bieten bie allorften gebichtigeir Schrifts ande "init" ben 'Phinistica : eine inoch i gebieter Achniichleite die fir ben fpatern fidthat tiffti in Einige si Gelehrte. Satteil Bie shorigifden für elnetlei mit ben femaskunischen: und plafte nelitber -ffire einentottt thit ben Bulliflaben ber Bebraen voe beer babulonifice Bofamanfchafe. . Liebrigelis find bie matenn: Abandermagner : bet : griechischen Schriftpuge auf :ben wech vorhandenen Deningen und Jafterften des Meerebuins underfenudar; ofgledd, bet einem fa willtifelichen Umflandet 1.116 feine

feine barf bentunge Cabeben ober, Stabebunberte ginet jeben Oderlfrant feftzufeteneffindt. & Dinemer's Bergleichungs tein ber Schriftarten vonchbiebeber Bolfere: Bottingen unt Christian 77 main aboli. 12 . และเป็นสัยเสียงที่สะตากสามาณ . 1 400 (10 25) 15 15 2 m oddung 1 2 15 minds odd and Die Ritheunig ber Buchfaben-and Seifen ning bei ben alteften Grietien eben fo, wie bei ben momenlandie Mion: Billerny- volt ber Rechton gate Linfen ; ein Umftande den felbit die ficher angeligric Richtung der urfprunglichen nicht nisifthen Butfifatun 'gu beftatigen febeint. Balb::februade find man am, : bierReiten soudifeldmeilet ibie erfte von bet Media teriger Linterie Giengrooite bunt ben Efrifenigur Rintent bie buited wie bie uefter und finm ichrothen pundenien Ginim Reite in bie andere durchrine Refoundant birmadenne kenfen 3 Die allante nean weit ich den weich setswelle innonnen Kurchen pflugender Ochsen glich, BuorpoGrode. Mit biele Aet wiesen 3. B. Golon's Gefebe und manche alte offentliche Dentmaler Eine andere Schifftart mar faulenformig, xiorg-Bidi bai man itam fill binen Bula faibei annen bemilantern feitfrethe fietabilibite eine andere nietetfoeinia, dinomidia in die denebbrilichften giverte eifernach bie auch beit und gebrauchleife falb lentednung bonnter Bhilen gur Retherr, beren Ginfibrund Set bein Britaderd aunf Ded nadites beitelent mirt. gur gurche ger ter a bie fire nen gehaltene Chae uben bei bei beite Bagen bei biefer ich blendrie schattebrinenntikfinielemmen, in dem führen Beiten hunchgängig milei detibel etter Sidanifen :: pour: min ben ifphenameten ilingial = bestellengen geleine gener beitellengen beitellengen beite beitellen beitelle beitellen beitellen beitelle be Abniften beständig: mattemmen. : j. Nuch. felbit jen ben blacken mierre aber: Ereste - Linchteben getiffenfiche ber gembhelje dien Deinung nade nuff im mittfein Beitelbeit. vermuthlich erft itt acten obmittenten Jahrbundall aus Informentier hung und: Abathethuicher grafern. bie: ebeben immer gine 11.1 zeln. sein, shue Redindung ober Ankenmenziehung, geschriebenwurden Inschrift einen Beweis, haß sie schen erwähnten herkulas nischen Inschrift einen Beweis, haß sie schon meit früher, wenigstens schon zur Zeit des Kaisers Citus, da gewesen, und selbst zu Inschriften gebenicht sind. So waren auch bie Abkürzünigensdie Wöstere bei den Alten seiner, idgleich aus Wingen und Inschriften nicht zunz ungewöhnlich. Sie hiesen annen die Inschriften nicht zunz ungewöhnlich. Sie hiesen annen die Inschriften bestängen der betannten pers sintigent Kumen, auc die Ansanschaftaben sehre, oder Ouchstaben int der Nitte der Wörter wegließ, und durch Striche Beinerer I vollen darüber strock auch mehrere Buchstaben mit Eine Lieben zusannen.

J. S. J. J. L. S. L. S.

من ولي ن د د د د د

Die fogenammen Spivirus obes Canchgelchen bes Gieles den maren in fiper diteften Schrift einige Bage, ibie mir in Die Reibe ber Buldiftaben gefest winden, namlich bet ben Jos niern H., welches auch ben gelindern Ronfonantinible Menche wegen beigefügt murbe; wie. Er KHPONOE für zeeres, wels ches man bernad blog beim Plober & belbehielt & and Bei ben Afoliern F. 4660 bas fogerlannes Daganing. Dirrans wurded bernadi Bleineit Blige (if inth &) gur Mabutung bes vortionbe nen ober abirefenben Daude, wie im ber Beige, Ber Bequeme littleft ibriefil butth die Ablibbeiber in and all und mittel in Der Bernel made Beige Beform ansonne Bein Gerebe bern der in Die Sanbfildfien voruftentier Sabrounveere ein gefahre um bert verses Aisiefacheis Coeffin, fur Befeiserung ber Sei fichiolinbifetes dirfoch his ennefend. Zind Cemedetere bie atren Seaninaure ser Griecheitzufentlen: bin'tip bet Ableicang bee Zufantinenfehling gegreindetens Dantenie in Berschite bis Bortes, und schrieben g. B. auges, Maglindes, vens, u. f. f. Diefe Urt 314. fcbreiben bemerkte-Masacabiain, den herbrianis nochfet / lieifen Anechota græce T. If. r. 131. fq. - fcen Inschriften, und de Officifon in ber findhbaren Sande fchrift Homet's in der Markusbibliothes hu Minedig, aus dem gehnten Jahrhundere.

Die Gewiftneichen ber Accepte weren, bei ben finlechen nicht gewöhnlich, ba ihnen ber wahre Inn ber Aussprathe bing langlich befannt mar, und fie folglich biefer Bulfamittel ents bebren tonnten. Bei ben aten Schriftfellern gefchieht ihrer meniaftens feine Ermabnung ; auch findes man auf ben olteften Denfmalern griechischer-Siterife feine Sour banon : wohl aber in ben fpateen Jinschriften, wie in einer ber berfinanischen.\*), Ein ber Belat, ba bie Spreade auffart, womben fie, naut Bes ftimmung bes richtigen Tont methwendig und fcon por bere Beitalter bes Dionyfius Chrar, ber ein Beitgenog des Doms pejus war, tamen fie in die Sandschriften. Bielleicht waren indes biefe Beichest auch benoaltern Betechen:nicht: gang fremb ; nur icheinen fie dieselben nicht mit Angabe des Lous fur den Lefer, fonbern nur fur ben Ganger als nauftatifche Zeichen ger braucht au haben. Der Renmaniten bei bang Signey gereichte. LO ONE BONG I form to his set were a

Betgl. Piltule Anche d'Ercolano, T. II. p. 234 200 Betgl.

ber Pertode oben neben bein lehten Duchstaben (\*\*\*) in serun)
einerlef Bedentung mit dem unfelgen harte, unter dem lets
ten Buchbaben des Worts (voorgen) ein Komma bezeichnete,
und in der Mitte neben dem lehten Buchstaben (sogue)
mien), sowiel odar sie ein Aelour ober, Erdischom. Das
Kaumard oder dien Sypadialf olar, wurde ofe Hon den Grame
nanicken prichen zwei Worter geseht n. der man fauft, leicht
annichtig hater trennen könners in D. in sere niches, damit
man nicht von wiedes lesen plachten. Do, auch das dyphens
zur. Andentunge daß ein plachten. Do, auch das dyphens
zur. Andentunge daß ein plachten. Do, auch das dyphens
ein: Andentunge daß ein plachten. Do, auch das dyphens
ein: Andentunge daß ein plachten die Worte in einziges
fenticken in Eraft der Interpunktion diente jameiten das Mospelagen der Schrift, den man
jeden Gaht der für sich einen Ginn hatte, öfernuch die Lese
neren Ehelleiben, absologie (bereite) ferbet.

Part Property of the manual Streets Attack and selection Der Stof, worauf, man in Griechenland, mi-fcreis ben pflegte, mar, nach ber Deftimmung ber Schriften felbft. Deffentliche Dentwurdigfeiten fur bie verschiedener Art. Rachwelt, oder öffentliche Befanntmachungen und Gefebe fcrieb man auf feftere Mattele, auf ober in Stein, Erg, Biet, Joh, il. bergi. "Gelbothlichere Schreibinderien mas ren', Befonders jum Dethatgebeauch, aufanglich Statter, in itete Baunillinte, (pipola)" Berindi Dergament, bloge 601 jerne, bber mir Wache überzogene Tafeln, Effenbein, Lein-wand, Und Abyprifoes Daviell aus ben gibrebeldirinen Abs biafferungen Der Pfidnigen Pappirus verferrigt, welches bu Mittaffberd bes Stoffen Sellen gileft in Selechenland betannt walte. "Auffeidem gan der beine andere Art Phyllet von Bauntethoe voer Baft? (Boto Regrior) und vine andere aus Bannahofe Cenavil bonib eina ?! Beibe abet Butben 'erft in ben fouleen Beiten gewoonlig anune Hody purer, wert untigftig uege für Anfange ver bierzehnten gingehinderer vera faut inner unfer beatiges mits Lutipen berefteres Daptet. 199 O. G. S.

6. G. J. Webre vam Papier, den vor der Erfipbung befe seiben ublich gewesenen Schreibmaffen, und sonftigen Schreibe materialien; Salle, 1789, gr. 8.

Das gewhnlichke Westzeug des Schreibens, woor mit man die Schrift in hartere Mabere, auch im den mach sernen Rebergugt hötzerner Taselnt, eingend, war der Griffel, (rides, pingan, pappar, pappar) dessen in Stefen interes Ende stiffel, und das odere breit war, im mit Biesen die Schrift wieder auss loschen, und die Riche der Wachstafel wieder ausglätten zu tonnen. Bewöhnlich war diese Griffel aus Elsen nechtrigt. Wenn man die Buchtaben mit Jarbe oder Dinte auftrage bedenne man sie Buchtaben mit Jarbe oder Dinte auftrage bedenne man sich bagu entresder des Pinsela, oder noch zee wöhnlicher bas Kohrs, (Kakusas, dinch,) vonphyslich des ägyptischen und gnibischen, welches, gleich unsern Schreibes dern, vorn zugespiet, und ih der Witte gespalten wurde. Der Gebranich bes Schreibsebern aber war den Alten nicht bestannt, und geht schwerlich höher, als die ins zehnte oder neunte Jahrhnndert hinanf.

13.

Die Farbender Dinte, deren man sich jum Schreiben bes diente, war gewöhnlich schwarz, und wurde, nach den Zgugnissen des Plinius und Virrur, aus Ruß und Summi zubereitet. Im mittlere Zeitalter wurde auch die rothe Dinte, besonsders du Ansangsbuchstaden, Unterscheisten, Verzierungen und Sinsassuchstaden, das sogenaunte, Enkaustum (daßer l'inchiadere und l'encre) in den Urtugden der griechischen Kaller, Bei den Alten wurden die Leberschuften der Vicher und seine selnen Ibschnitze gemeiniglich roth geschrieben, und daber murs den sie Ruberken genannt. Die Sewohnsbeit, größere Ansangsbuchstaden mie Sald, Silber, und Semalden zu schnitze sen, aber mit goldnen und silbernen Juchstaden auf purputzen, ober

ster eiglematbiges Pergament ju: fibreiben, fcheibet gleichfells eift im fpäcern Zeiten anfigiennnen zu-fenn. Wet den Altem aber war es schon gewöhnlich, das Pergament oden Papien mit Bimftein zu glatten, und es, sowohl der Dauer als des Wohlgeruchs wegen, mit Cederabl zu bestreichen.

13.

Ihrer altesten Sorm nach waren bie Bucher eigentlich Rollen (eiliguara), gleich unfern größern aufgerollten Rife fen und Landfarten. Die einzelnen Streifen ober Blattet bes Pergaments oder Papiers murben namlich, entweder ebe ober nachdem fie befchrieben maren, jufammen geleimt; und baber hieß ber erfte und oberfte biefer Streifen meuronaddor, bet lebte iazuronoddor. Cobann wickelte man bas Sanze um einen Stab ober Cylinder, (aspadional) ber von Solg, Elfenbein ober Rnochen gu fenn pflegte, und an belben Ene ben bervorragende Bergierungen ober Enopfe batte, bie impadoe ober nigara, und bet ben Romern umbilici biegen. Der Titel (σύλλαβος) wurde gewöhnlich von auffen , einer befondern fleinen Streife (merraucor) gefchrieben, att ben Schnitt ber Rolle befestigt, und Die Rolle felbit mit Bans bern und Riemen ummunben.

14.

Benn aber gleich diese Form die üblichte war; so hate sen buch bie alten Gelechen auch ichen dierertige: Ducher sen buch bie alten Gelechen auch ichen dierertige: Ducher (Adors); deren Blatter auf beiben Gelennisbeschieben (derenden beigeren) beitren, da hingegen bei den Rallen und die inner te Beitr beschieben ju seint pflogte. Die Erstnung blose Boim wird gemeiniglich dem perganissischen Abither Australius beigelegt. Man sich gemeiniglich dem perganissischen Abither Australius beigelegt. Man sich gemeiniglich den hilfemein Abither auch Dieter, über auch mehrere derfelben, übe meinender lagen, worzeiden, anderenioner. Boch bedeuten bieft Mirrer zuwellen auch gange Bachet imm stadte Geren. Ben hitber Aren under waren

maren Ale sogenannen "Diprycken.: ober doppele zusammen galegre Besatzbie in der Folge für die Diplomatif merkindelig geworden find.

Well the about the transfer of the late of the

18. Sec. 2 4. 32 35 35 36 36 140 Bum Abicbreiben ber Bucher gab es bei ben Griechen befondere Perfonen ober Schrifter, Die baraus ibr eignes Ber Schafte und Gewerbe madhten. Diefenigen unter ihnen, bie fich im Abichreiben vorzugliche Fertigfeit und Gefchicklichkeit ers worben hatten, bieffen Kalligraphen, oder Schonschreiber; bie, welche fich besonders batauf legten, eine gehaltne ober vorgefagte Rebe fchnell aufzufaffen , und fich babet ber Suffe ber Moren ober Berturungen bebienten, Bieffen Enchygras phen , vber Gefdmindfdreibet; und bie mit goldnen Budi Raben forieben, voer biefe in ble Banbichriften, worin fur bie Anfangsbuchftaben Dlag gelaffen mat, eintrugen, wutben Cherfographen genannt. Bei ben fpatern Griechen mat auch die Benennung Worarien ben Abschreibern eigen 3m mittleen Zeitalter war bieg vornehmild Die Beichaftigung bet Beiftlichen und Donche in ben Rioftern und Abteien , world gewöhnlich ju biefer Absicht ein befonderes Simmer eingerichtet war, welches Scriptorium bieg.

Benn un er wield lage Bern bie Gladite mag; Charte

In den ültesten Beiten Griechenlandes machte utaus vont Schreichen: neut seiten Gebrund. Den der in der Eolge schriftlich beforzet. Angelegenheiten des bürgerlichen Sebent. Berträge, Friedensschäftlig: wurden das mals und-münlich verstandele. Mischussechister Gethe bei üffentet maren die Gefeha Drallon's ibie ersten. Sethst bei üffentet lichen Denkussemand: Kirabicheifenn bediente wan: sich in denk sessen des Kabrist- unv äugerst selten. Auch vont Briefwachfel, shen von febrisch ausgesertigten. Ausgehlen, ist in dem Dampflichen: Gedichten nach keine Durce. Minibes.

nur ein einzigesmal eines Briefe. den Protus dem Belleros phon an den Jodates mitgabi (Jlias, B. VI. v. 162. ff.) obgleich auch die Austigung dieser Stille noch zweiselhaft ist. Daher die aus mehrern Gründen nicht unwahrscheinliche Vorsaussehung, daß Zomer selbst seine Gedichte niemals niederz geschrieden habe, sandern daß dies erst späterhin, und nicht ohne Einschaltung fremden Antheils, geschehen sein. S. Wood über das Originalzenie Zomer's, Kap. XI. Wolfie Prologomenz auf Homerum, p. XI., ff.

17.

Co mar auch ber Vorirag wiffenschaftlicher Reinfniffe in bem frubern Beitalter Gricchenlandes mehr munblichet als fdriftlicher Unterricht. Dit bem Damen ber Weifen (copoi, copisaj) benannte man bamale alle bie, welche fic in Runften und Biffenfcaften vorzüglich unterfchieben, und im Staate eines ansehnlichen Ranges und Einfluffes ges noffen. Und biefe Beifen theilten ihre Lebrfate, Boridrife ten und Dentfpruche mehr mindlich, als fchriftlich, mit. Erft in ber Bolge murben fie aus ber munblichen Uebetliefes rung gefammelt und aufgezeichnet. Auch waren bie wiffens Schaftlichen Renntniffe und Fertigfeiten in bem frubern Beitalter, ba ihr Umfang und ihre Summe noch nicht febr groß war, " mehr and vielfachet in einzelnen. Pprfonen vereinigt, bie suglaich Theologen, Maturianbiger, fpefulapiva und praftifche Philosophen, Graatstinge, Gefet eberg, Diche ter, Rediger nad Confunftler maren. In ber Solge murben bie Begenftander bestigelehrten: Bleiftes micht abgefendert, und eben habund weiter und vallfommner ausgebildet, wiewohl ihr unmittelbarer. Einbrud burch biele Erennung mehr verlop, els gewann:

the entering and the material and their enterings of the colors of a color of the colors of the colo

II. Alterthlimer ber geleckischen Literatur in ihrer blufenbsten Cpoche bis zu ihrem Verfall.

12.

Das feche und fleben und breißigfte Jahrhunbert war bie gludlichfte und blubenbfte Epoche ber griechischen Literas tur; ein Beltpunkt, in weldjem fich bei ben Griechen, bors nehmlich in ihrer glanzenoften Republit Athen, Alles gur Aufnahme und gur Ermunterung ber Biffenschaften und Runfte Bu ben wirtfamften Beforberungemitteln gebis ren bie eignen glucklichen Talente biefer Dation, Die freie Reglerungsform ihrer Staaten, bie gange Berfaffung ibe rer Gebrauche und Sitten, ihr Berfehr mit andern Bolfern, besonders ben Megyptern, und Die Bobithatigfeit ihrer fruhen Erziehung und zeitigen Gewohnung ju geiftigen und torperlichen Uebungen. Durch alle Diefe Borguge' ermars ben fich bie Griechen um bie Ausbildung und Bereicherung menichlicher Renntniffe' ausgezeichnete Berbienfte, und gaben querft leber Wiffenschaft ibre eigenthumliche Form und 3wecte måßigteit.

ល្ប<del>់ <sup>រូក្រ</sup>ម</del> ស្គ មក ប្រសិន្តិ ភេទ

Ihre Spunche, die schon für fich so wiel Biegsanteit, Fille und Wöhltlang hatte, wurde durch poeisiche und prostische Meisterftade immer volltomnmer gemacht. Sie waren bie eisen, welche von dem Berfahren der-bidten Schriftftels ler die Megeln der guten Schweibarr durch seine und scharfsstanige Bemertungen absonderten, und spstematisch vortrugen: Poesse und Veredsandeit wurden dei ihnen zur hoche sten Stufe der Bolltommenheit gebracht; die Geschichte wurde mit Treue, Ausmahl und Aumuth von ihnen geschries ben; die Weltweisheit war ihre Lieblingswiffenschaft, und marb

ward sowohl muiwich iste ichriftlich dust bestell und zweck maßigste unter ihneit gelehrt; die Grundsche der Politik und Zaus hatrungskunft wurden von ihnen mit Einsich und Scharffinn behandelts und die niarheinatlichen Wiffens schaften trieben sie mit dem glucklichsten Bleise. Und da der Seithmack in Srietienkund so vorzäglich blübte, und durch die eben so große Aufnithme der schillen Lünke immer mehr befordert wurde: so ethielten daduch alle Wiffenschaften besto mehr Leben, Annuth und Brauchbarteit.

20.

Unfre Absicht ist hier nicht, die Geschichte und den Fortsang aller dieser Wissenschaften zu versolgen, noch die Schriftsteller anzusuberen, die sich in jeder Sartung verseiben vorzüglich auszeichneten. Beides wird in einer besondern Anleitung zur nähern Kenntnis dieser Schriftsteller und ihrer auf mis gekommenen Werke geschehen. Diese schränken wir mus also blos auf die merkwürdigsten Alternhümer von greieschischen Literatur in diesem blühenden Zekpunkt eine, auf eine kurze Ansührung der vornehnsten öffentlichen Amsstalten und Beforderungsmittel gelehtter Kenntnisse, wodurch die Talente jeder Arts erweckt, ausgebilder, hervorgezogest und ermuntert vourden.

21.

Die ganze Erziehungsare ber Griechen ward zur Entwittelung und Ausbildung sowohl der körperlichen als geistigen Talente und Fertigkeiten ungemein beförderlicht. Jene übten sie durch die Gymnastië in don dazu bestimmten Symnastien oder Schulen körperlicher Alebungen, wovon in den griechischen Alterthumern umftändlicher wird gehandelt werden. Den sämtlichen Unterricht in Wissenschaften, und den ganzen Umfang von Kenntnissen und Gesschichteiten des Verstandes, begriffen sie unter dem Namen Eschend. Sandd. d. klass Literat.

#### 34 Archéologie ber griech, Literatur.

Alluste; und diesen vielbesassen Begeist, der feibst die schrammatik, den thetorischen und poetischen Unterricht mit-einschles, muß man allemal mit kenem Worte verhinden, wenn Plusgerch, und andre Schriftsteller der Alten, die Ruste als das vornehmste Stück der jugendlichen Erziehung einspsellen, und ihr so Robe Wittungen auf Herz und Reigunschen zuschweiten, die nicht etwa dem dipper Spiele der Inschrente eigen waren, um so weniger, da dieses bei den Griechen mit Poesse, Sesang, Detlamation und Sebehrdens funft in ungertrennlicher Verbindung stand.

22.

Mus gben bem Befichtspunkte, find auch bie muft Kalischen Wertstreite ber Griechen zu beurtheilen , bie qu ihren vornehmften öffentlichen Ermuntrungsmitteln ber Beiftesfähigkeiten geborten; fo, wie überhaupt ber Trieb ber Chre durch alle ihre Unftalten biefer Urt beleht und genahrt, und eben; baburch die Eriebfeber fo aufferordentlicher Anftrengungen und Unternehmungen wurde. Jene Bettftreite mas nen zu diefer Abficht befto gutraglicher, ba man fie boi offente lichen und felerlichen Belegenheiten, vornehmlich bei ben wier berühmten Rampfipielen, ben olompifchen, pothifchen. ifthmifchen und nemeischen, anzustellen pflegte. Auch mas ren fie zu Athen mit dem größten und von einer gablreis den Boltsmenge besuchten Befte, den Panathenden, vers hunden; und biet murben fie, auf Anordnung bes Peris Eles, in bem fagenannten Odeum, einem befonders bare gerichteten Gebaube, gehalten. Gie entftanden bald nach Solon's Zeitalter, hießen aywes paroinoi, und wurden, als geiftige Wettstreite den thrperlichen, pourenois, entges gengefeht. Dichter, Rhapfobiften, Schaufpieler, Gebehre benfpieler und Confunftler , nahmen Theil baran. Midter hießen Athlotheten, und waren Danner, Die fich durch reife Einsichten, Renntniffe und Befchmack am meis 1 . . ften

sten unterschieden. Sie gaben die Gegenstände des Wetw freits auf; und ihr Ausspruch war völlig entscheidend. Das her hießen sie in der Kolge auch Momadikten und Phonasa Kengen Bergl. Marrini'a Abhandlung von den Odeen der Aleen in Leipz. 1767. gr. 8.

23.

Bei benen, bie als Rampfer an biefen Wettftreiten Theil nehmen wollten, fette man naturliche Unlage, lange und mublame Borbereitung, theoretifche und praftifche Runfte fenntnig, forgfaltige Bilbung ber Stimme, und Bertigfeit auf bem begleitenden Inftrumente voraus, welches gewohne lich die Leier ober Cither war. Die Folge der Wetteiferne ben nach ginauder murbe durche Loos entschieden. und ibr Berbalten beim Bettftrelte felbft burch gewiffe Borfcbriften und Befete bestimmt. Der Dame bes Slegers, bem bie Rampfrichter Borgug und Preis guertaunten, wurde burch einen Berold ausgerufen; feine Belohnung mar ein Siegesfrang und allgemeines lob; auch wurden ibm gu Ehren oft Dungen, Ditofaulen und Gedichte verfertigt. — Riche bloß bie Tontunftler und Dichter, sondern auch bie Redner, lafen bei Gelegenheit folcher Spiele ihre Arbeiten öffentlich vor ; 3. 3. Ifokrates feinen beruhmten Panegyrifus bei ber Beier Der olympischen. Chen babin geboren auch bie for genannten enideigeis, ober bffentliche Uebungereden ber Goe phiften. Celbit bie Gefchichtschreiber maren von der Theilnahme an diefen offentlichen Uebungen nicht ausgeschlofe fen. Ein Beispiel davon ift gerodor, ben Chucydides in feiner fruben, Jugend feine Beichichte bei ben olympischen Opielen porlejen borte.

Heberhaupt pflegten die griechischen Schriftsteller ihre poetischen und prosaischen Arbeiten mehr und fruber burch Recitivung, ober affentliche Bottefung, als burch fortfeffche Mittheilung, befannt ju machen, und fie Rennern entweber feibit vorzulefen, oder burch andere vorlefen zu laffen, um ibr Hrtheil etfahten und benuben ju tonnen. Dief geschah ents meder offentlich, ober in Drivatgefellichaften. Bu fener Abs ficht maren die icon gedachten Odeen mit bestimmt. Borlefer hatte bafelbft einen erhabenen Sis, (Jeorof,) und bie Buborer fagen auf Banten umber. Diese ertfarten ihm ihr Urtheil uber feine Arbeit, und aber einzelne Stellen berfelben entweder burch Stillfdweigen, welches, ichaffenbeit der damit verbundnen Sebehrdung, entwedet Bewunderung, oder Cabel, Reib und Berachtung andeus tete; ober burch lauten Buruf bes Beifalls , mit ben Borfern : xalas, oopas, u. bergl. ober burch Butlatichen, (xeo-For) besonders am Ende ber Borlefung. Diefen Belfall bes Beugten fie baburch noch offentlicher, bag fie ben Schriftfteller feierlich nach feiner Bohnung begleiteten. Außerbem aber theilte biefer auch oft feine Beife anbern gur Beuttheilung mit, Die bann ihre Urtheile und Erinnerungen am Rande ber Abfdrift anzumerten pflegten.

25.

Die Schriften Andrer ließen sich die Sriechen, besonders die vornehmern, durch eigne Personen vorlesen, die Anagnosten hießen, und zu dieser Absicht in ihren Dieusten standen. Sie wählten dazu die Zeit einer längern Wuße, während der Mahlzeit, des Badens u. f. f. Jene Vorlesser besaßen selbst wissenschaftliche Kenntnisse, und übten sich vorher aus sorgfältigste in einem reinen, deutlichen und wohllautenden Vortrage. Sewöhnlich lasen sie die Werke der Dichter, Redner und Geschichtschreiber. Wahrscheinslich sührte Pythagoras diese Sewohnheit zuerst ein; und sie hatte ohne Zweisel ihren Ursprung in dem alten griechisschen, schon vom Somer erwähnten, Sebrauche, sich sprische Gesange

Sefange und epifche Rhapfobien von ben Dichtern felbft, ober andern Sangern, bie, wie jene, jugleich Evntunfter maren, abfingen ju laffen.

. 26.

Auch die Symposien, sber die gefehrten Gaftmable ber Griechen, find ein Beweis, bag fie jeden Enlag jur ges genseitigen Mittheilung lehrreicher Renntniffe, felbft in bent Stunden ber Erholung und bes gefellichaftlichen Bergnugens, au nuben fuchten. Dergleichen Elichgefellschaften bielten vorgaglich die Philosophen mit ihren jungern Schulern, Protaneum, in ber Afabemie, im Luceum, u. f. f. batte babei in Ansehung bes Betragens und ber Unterres bung einige Borfdriften, bergleichen ZenoFrates für bie Symposien der Afademie, und Aristoteles für die im Lyd ceum abgefafft batte. Auch maren einige Saftmable biefer Art zugleich felerliche Begehungen ber Beburtsfefte und bes Uni bentens ber Lehrer und Stifter ber philosophischen Schuleober andrer verbienftvoller Manner. - Ans ben beibeit Schatbaren Dialogen bes Zenophon und Plato, Symposien überschrieben finb, aus ben Symposiaten, ober Lischgesprachen Plutarch's und ben Deipnosophisten bes Atbenaus, erhalt man von biefer gefellichaftlichen Unterhals tungsart ber griechtichen Beifen ben beften und vortheilhafteften Begriff. - S. auch Eschenbachii Diff. de Symposiis Sapientum, in f. Differtt. Academ. (Norimb. 1705. 8.) p. 279. ff.

27.

Uebrigens gab es bei den Griechen feine abgesonderte gelehrte Jakultäten, keine einzelne Erwerdswiffenschaften, wie unter den Gelehrten der neuern Nationen. Der Umfang und die Gegenstände ihrer Renutuisse waren vielfacher und encyklopabischer. Studium der Landessprache, der Staatss verfassung und des Menschen war der vornehmste Gegenstand

des gelehrten Fleißes; und diejenigen Uebungen, Kenntnisse und Fertigkeiten, welche dieß Studium ausbilden und befors dern konnten, waren daher die vornehmsten Beschäftiguns gen ihres jugendlichen Unterrichts. Ueberall fanden sie in det Bolge Gelegenheit, diese erwordnen Kenntnisse anzuwenden und brauchbar zu machen; dieß lenkte ihren Fleiß von bloßen spekulativen und fruchtlosen Untersuchungen ab, und gab ihm auf die Geschäfte des Lebens, auf das Beste des Staats, auf die Belehrung ihrer Mitkurger und ihre moralische Beschung, den wohlthätigsten Sinsluß.

#### 28.

Grammatil, ober Sprachunterricht, mar eine ber erfen Erziehungegeschafte bei ben. Griechen; und wenn biefer Unterricht fich gleich blog auf Die Landessprache einschränkte, fo batte er boch im Gangen einen großern Umfang, ale wir iom ju geben gewohnt find. Die Runft, richtig ju reben und ju fchreiben, womit man babei ben Unfang machte, bieß Grammatiftit, und bie Lehrer barin nannte man Grams matiften. Unter ber Grammarië hingegen begrif man, außer ber Sprachkunde, auch bie Unleitung jur Dichtfunft, Rebes funft, Geschichte, selbst gu ben erften Anfangegrunden ber Philosophie, wenigstens in ihrer Unwendung auf Diese Bif. fenschaften, und bie eigentlichen Grammatiler ertheilten allen Diesen vielfachen Unterricht. Plato machte die Griedjen pore nehmlich auf bie Nothwendigfeit und Brauchbaufeit biefer Die gewöhnlichste Gintheilung ber Renntniffe aufmertfam. eigentlichen Sprachlehre war abrigens zwiefach : in die methos Difche, welche bie Sprachregeln vortrug, und in bie eregetie fche, welche bie Matur und Bedeutung der Borter und Res bensarten erflårte.

29.

Borzügliche Lieblingswissenschaft der Griechen war die Philosophie, die sich anfänglich nur auf Untersuchungen theolo-

tberfogifder und shuftiger Babtbeiten einftwantte, in ber Rolae aber, vornehmlich burch ben Gollegien, einen. griffern Umfang und Bittangefreis erhielt. praftifchet, und Bhilofopbie des itibens wurde. Die Anfahrung ber: mancherlei Seften und Schulen griechifcher Weltweifen. gebort nicht bieber; man findet fie unten als Ginleitung jur Renntnig ber philosophifden Schriftsteller. merten wir nier Ben wichtigen Unterfchied bet Eroterischen und efererischen Philosophie bei ben Guleden. grif blejenigen Babrheiten und Lehrfate in fich , die fie offente fic betannt, und jum gemeinen Bolleunterricht nigchten ? biefe enthielt die fogenannten anoponra, ober geheimern Untersuchungen und lehren, die ber philosophische Lehrer biof feinen Schiebn und ben Bererauten feines Opfteme porbebielt, und über bie man fich, beim affentlichen, minide Miden ober fcbriftlichen Bortrage, nur buntel und rathfelbafo audbrichte.

30.

Mußerbem gab es bei bem Unterrichte bet griechlichen Beltweffen mancherlet Lebrarten ober Ginffeibungen ihres Bortrags. Die befte und zwechmäßigfte berfelben mat cons Awelfel die dialogische, wobet ber Lehrer mit: feinem Schus fer in Fragen und Antworten von ben einfachsten, befanntes ften Begriffen und Bahrheiten ausging, mit ihm gemeind icaftlich in ber Untersuchung fortichritt, und ihn bem Biele Derfelben, ber volligen Uebergengung, immer naber brachte. Diese Lebtart' wurde von bem efeatischen Bend querft einge führt, vom Solrates aber vollkommer und zwedmäßiges ausgebilbet, und erhielt baber ben Ramen ber folratifchem Methobe. Gie wurde Indes meitens mibifinit foldele Schilern ber Philosophie gebraucht, bei benen man bie erften Grundfich biefer Biffenfchaft und Renntnig ihreit Methode vorant for binfar, "And this caun for bie Babu beiten

# Archiologie ber griech. Literatur.

halten mit dem Lehrer: gemeinschaftlich untersuchten. Plas so und Senophon nahmen diesen Dialog in ihre Schrifeten auf. Sonst bediente man sich auch bei philosophischen, Untersuchungen der meganischen, spllogistischen und mas, ebemauschen Lehrart.

31.

Die erfte und berühmtefte öffentliche Schule zu Athen, war die Akademie, ein Sebaude, welches zum Ceramifus gebotte, außerhalb ber Stadt, mit ABalbern und ichattigen Bangen umgeben. Dlato mar ber erfte lebrer bafelbft, bein, bernach verschiebene feiner Ochuber folgten, die baber ben Mamen der Akademiker erhielten. . Ben abnlicher Art marbas Lyceum, Die Schule bes Arifforeles, gleichfalls auffer Athen, und bem Apoll gebeiligt ... Beil bier Ariffocelca und. feine Dachfolger im Auf : und Abgehen gu lehren pflegten, fo erhielt die Sefte den Beinamen der periparenischen. Gin andres Gebaube ber Borftadt Athens hieß Cynofarges, urfprunglich ein Symnafium, ober eine Schule torperlicher Nebungen, nachher ber Lehrout des Intigibenes, Stifters ber Innerhalb ber Stadt war bas Poecile. evnischen Sette. ober die Stoa, ein bebectter Saulengang, worin Beno feine Lehrfabe vortrug, und wovon feine Gette ben Damen der flois fcben erhielt. Auch bie Barten , morin Epiliur lehrte , und bas berühmte Mufeum ju Alexandrien, geboren bieber.

32.

Die Lehrer dieser und ander Schulen genoffen bei den Sriechen einer unbeschränkten Freiheir im Vortrage hrer Weinungen und Srundsähe, sowohl über theologische als philosophische Segenstände, die mitzelnonder immer gen man verbunden waren. Auch sorgte die Seschgehung sund die gute Ordnung und äußere Auch dieser Schulen: und man findet selbst in Solon's Seschweinischafts gehörende

Borfcheiften. Die Lehrer selbst waren auf die Erhaltung dies fer Bucht beständig aufmerkam. Besonders war die Strenge der Lacedamonier bei ihrer frühern Erzlehung im Alterthus me berühmt, wiewohl diese oft mehr übertrieben und graussam, als zweckmäßig und weise war; wohin unter andern die jährliche Geisselung (Dapaussywors) der lacedamonischen Anaben am Altare der sethischen Diana gehört.

33

Bu ben Beforberungemitteln ber griechifchen Literatur aeborten auch ihre Bibliotheten, beren einige in ber alten Gefchichte vorzuglich berühmt find. Die ansehnlichfte mat bie ju Alexandrien, vom Ptolemaus Philadelphus que gelegt, welche verfcbiebene, auch burch Ochriften beruhmte, Briechen , ben Dametreus Phalereus, Rallimachus, Erntofthenes und Apollonius Abodius, ju Aussehein Anch die Bibliothet bes Arralus und feines Sobins Eumenes ju Pergamus, mar fehr jahlreich. große Bucherfammlung ju Athen legte Pififtratus an. wurde bei Eroberung ber Stadt durch den Zerres eine Beute ber Berfer, in ber Folge burch ben fprifchen Konig Seleufus Mitanor wieder nach Athen, und gulebt, ba Diefe Stadt vom Sylla eingenommen murbe; nach Ront gebracht. Eben biefer Romer bemachtigte fich auch ber gabli reichen Bibliothet, Die Ariftoreles gesammlet hatte; wies wohl in der Ergablung bavon mehr von ben eignen Schriff ten biefes Philosophen bie Rebe ju fenn fcheint. - Bergli die Einleitung zu Beeren's Geschichte ber flaffischen Literas tur, 6. 22. ff.

34.

So eifersuchtig übrigens die Griechen auf ben urfprünge lichen Besit, auf ben einheimischen Fortgang ihrer Renntniffe, und auf die baburch erworbenen eigenthumlichen Berbienfte

# Archaologie ber griech. Literatur.

blenfte maten, und größtentheils auch mit Recht fenn fonnten? fo verlomabten fie boch ben Erweth und bie Benubung freme Der und auslandischer Renntulffe nicht gartz. In Diefer Abficht thaten fie vielfache Reifen in blejenigen Lanber, Die fich burch Anftlarung und Rultur am meiften auszeichneten ; pornehmlich nach Aegupten, einem Lande, bem fomohl bie miffenschaftliche, als bie gotterbienftliche und burgerliche Berfaffung Griechens lands manches ju verbaufen hatte. Auch verfaumten fie es nicht, die berühmteften Lanbichaften, Gegenden und Stabte ihres eigenen Baterlandes ju bereifen, fich mit ben bafelbft be-Anblichen Mertwürdigfeiten befannt ju maden, und ibre gesammelten Machrichten zum Theil ichriftlich aufzuzeichnen. Go wiffen wir es vom Bomer, Lyfurg, Chales, Solon, Anaras gorae, Sippolitates, Pythagoras, Berodot, Plato, Aria storelen, Strabo, Paufanies, Polybius u. a. m. baß fie ibre wiffenschaftlichen Kenntniffe burch folche Reisen theils ermorben und gefainmelt, theils berichtigt und erweitett faben.-S. Francii Exercit. Acad." de Peregrinatione veterum Sapientum, eruditionis ergo fuscepta; Lipf. 1679. 41

35.

Aus einem so blubenden Justande gerieth die griechische Literatur allmalig wieder in Abnahme und Verfall, wozuder in Griechenland herrschende Lurus, die daraus entstandne Weichlichkeit und Erschlassung der Nation, und die innern possiteischen Zernttungen nach dem Tode Alexanders des Großen, das meiste beitrugen. Zulett wurden die grlechischen Staaten, und der blübendste unter ihnen, Athen selbst, durch Sylla a Eroberungen, eine Beute der Romer; und nun verlohr sich mit der Freiheit dieses Bolts eine der wirksamsten Triebsedern seines gelehrten Ale ses, der sich in der Folge nur selten und eins zein, auch bei weitem nicht mehr in der vormaligen Starte, Originalität und Vollkommenheit äußerte, und zuleht, durch fremde Gewalt und immer größern politischen Berfall unters drückt, saft ganzlich erlosch.

III.

# III. Ueberreste und Denkmaler ber griedischen Literatur.

36.

Außer vielen schabenen Werten griechischer Schrifts fteller jeder Art, die jum Theil ganz, jum Theil nur ftucks weise, erhalten, und selt der Wiederherstellung der Literatur und der Ersindung der Duchdruckerei unter, den aufgeklart tern neuern Nationen bekannter und gemeinnühiger gewors den sind, haben sich aus dem griechischen Alterthume auch manche andere schriftliche Denkmaler erhalten, deren nach here Kenntnis nicht nur dem Alterthumssorscher, sondern jedem Liebhaber der Literatur wichtig und lehrreich ist. Man kann diese sämtlichen Denkmaler unter drei Klassen bring gen: Inschriften, Nünzen und Sandschriften; obgleich diese lehtern bei weitem kein so hohes Alterthum haben, als die beiden ersten Gattungen.

### 1) Infdriften

37.

Das Studium der Inschriften (epigrammara, inferipriones, rivuli;) hat für die Sprachkenntniß, Kritik,
Geschichte, Zeitkunde, Erdbeschreibung und Alterthumser tunde einen vielsachen Ruben. Als öffentliche und gleiche zeitige Denkmaler betrachtet, gehören sie unter die glaubs würdigsten historischen Zeugnisse und Quellen der Geschichte. Man hat sich daher seit Wiederherstellung der Wissenschaften mit ihrer Aussuchung, Sammlung, Mittheilung und Erläus terung häusig beschäftigt; und es giebt eine Menge von Schriften über sie, von denen wir hier nur die vornehmsten vorläusig ansühren, welche bloß griechische Inschriften und deren Erläuterung enthalten:

Mar-

### 44 Archaologie ber griech. Literatur.

Marmora Arundeliana f. Oxoniensia Ed. II. cur. Mich. Maistaire; Lond. 1732. fol. rec. edita a Rich. Chandler. Oxon. 1763. fol. m. il.

Edm. Chisbul Antiquitates Asiaticae, Lond. 1728. fol.

Inscriptiones Atticae, nunc demum ex schedia Massis editae ab Edw. Corsino. Flor. 1752. 4

Inscriptiones antiquae, pleraeque nondum editae, in Asia minori et Graecia, praesertim Athenis collectae. Exscripsit et edidit Rich. Chandler. Lond. 1774. fol.

#### 28.

Man findet dergleichen Inschriften auf antiten Saulen, Grabmalern, Attaren, Gefäßen, Statuen, an Tempeln, und andern Gebäuden; und ihre Absicht ist ehrweder die Erstaltung irgend eines denkwürdigen Vorfalls oder Umstandes, oder die Anzeige von der Bestimmung der damit bezeichneten Gegenstände. Größtentheils sind sie prosaisch, zuweilen aber auch metrisch abzesasst; und eben, bless lehtern Gesbrauchs, und der dabei beobachteten scharffinnigen Kürze wegen, erhielt das Ginngedicht bei den Griechen den Namen eines Epigramms, oder einer Aussichtist. Kürze und eble Einfalt, verbunden mit Scharffinn und zulänglicher Deutstichtet, sind die charafteristischen Eigenschaften der-griechtschen Inschriften.

#### 39.

Bei der Beurtheilung und Anwendung der antiten Inschrift wird um so mehr tritische Prufung und Bes hutsamkeit erfordert, je leichter man durch unachte, untergeschobene Inschriften, oder durch unrichtige Abschriften derselben, kann hintergangen werden. Dieß zu vermeiben, ift Sachkunde und Bekanntschaft mit den dazu behülflichen philos philosogischen und historischen Renntnissen normbenbis. Uebers sandt muß man die Schriftzüge des Asterthums, deren verschiedene Beitalter und. Abanderungen, die zum offentischen Sebruch einmal einzeschieben Kormeln, und den soge nannten lapidarischen Styl fennen, den Inhalt der Inschriften mit den aus der Seschichte bekannten Umständen der Personen Beiten und Begebenheiten vergleichen, und die Beweise oder Erläuterungen, die sich aus ihnen herseiten lassen, richtig und unparteilich zu wurdigen wissen. Jum Berständnis der Abkürzungen dienen: Sch. Moffai Grancorum Siglae lapidariae collectae atque explicatie. Verson, 1746, 8. Edw. Carsini Notae Graecorum. Florent, 1749, soh.

Ans der Menge alter griechficher Infdriften, bie man in neuern Zeiten entbectt, beschrieben und erlautert bat, bemerten wir hier nur die Tieeften und berühmmiten : 1 ...

un ni.

Some Sales on Sugar Sales

1) Mehr als pierzig uralte Steinschriften, die der Abt Journone im Jahr 1728, auf seiner Reise durch Griechens land zu Stlabochori, dem alten Amykla, in den Ruinen eines Apoliteinvells entdeckte, in Unter diesen Reine Maxmors tasel mit Gustvophebonschrift vorzüglich aus inch innter dem Ramein der smyklaischen Inschriftundezuhrende berühmt. Sie ibesteht aus sivel Dunchsulken, die duch vielleiche nicht zusammen-gehören. Beide enthalten ein bloßes Ramend verzeichnis geschlicher Prieserinnen. Ihr Zeitalter ist nicht angegeben i verunthlich fähr es ungesähe tausend Jahre vor Christi Gebürt. S. Mem. de. l'Acad. des Insar T. KV. p. 402. Soyne's Samplung antiquat, Aussich. Ot. I. S. 85. fl. Nouv. Tr. de Dipl. T. I. p. 616. Pl. 5.

a) Die figeische Inschrift einer hermetischen Statue obne Copfer welche ber englische Consul gun Ampanga, Shappard, in ber Gegend von Troja, da, wo das alte Siegenn von Troja, da, wo das alte Siegenn

geum gende, vor der Kirche eines Porss entdecke. Sie ist gleichsaus surchensormis geschrieben. S. Chieball Antique Asiar. p. 2. und Chandleri Inscriptiones Antiques, Bergl. Nouveau Traité de Diplomatique, T. I. p. 629.

- 3) Das 'fogenannte Chronicon Parium ; "unter ber Sammfung ber oben erwähnten arundelifchen ober orforbie fchen Marmortafeln, auf ber Infel Paros gefanden. Ein wichtiges Bentmal fur Die filtere griechische Zeitrechnung, ins bem es bie vornehmften Epothen berfelben; vom Dentalion an, enthalt. Dan fest' bas Miter biefer Iniditife in bas 268fte Jahr v. C. G. - Gelehrte Unterfuchungel batubet baben ble Berausgeber fener Densmaler, Gelben, Pridelig und Maittaire angestellt; auch Palmerius in feinen Exercitatt. ad Graecos Auctores, Witraj. 1694. 4. Ein neues rer Englander, Roberton, bat die Aechtheit dieser Inschrifs ten zweifelhaft zu machen gesucht: The Parian Chronical with a Differnation, concerning it's Antiquity; Lond. 1788. 8. . Dawider Hewlers's Vindication of the Authenticity of the Par. Chron. - Lond. 1788. 8. und! Die Parifche Chronitu, f. f. von B. S. C. Wagner; Bott. 1 790. 8.
- 4) Eine athenische Inschrift, mit alten jonischen Schrifts gingen, die Galland im J. 1674, entbeckte: vennfuthlich aus der Zeit des peroponnesischen Krieges und eine andre auf givei Säulen, die Zerodes Arrikus auf der appischen Segoskraße etrichten ließ. Man seht sie in das Zeitalten Anvonin's des Brommen, und halt sie fic in das Zeitalten Anvonin's des Krommen, und halt sie fic in das Zeitalten Anvonin's der altesten griechischen Schriftige. S. Montfaucon Palaeogr. Gr. pi 235. Nouv. Trande Dipl. T. L. p. 634.
- 5) Berschiedene im Zerkulantiff entdecte Inschriften auf eherlich Taseln. S. Mazocobii Commentarii in aeneau tabulas Heracleenses. Neap. 1754. fol. Winkelmanns Sendscheiben von den Herkulanischen Alterbutten 3167.

m drife

### 2) Schrift; guf Mungen.

The same of the same

41.

Auch die Kenntniß antiker Mungen ) hat für die klass fische Literatur überhaupt einen mannichsaltigen Ruben. Sier betrachten wir fle bloß in so fern, als sie Umschriften oder Inschwiften enthalten, nicht von Seiten der Kunft ihres Sespräges. In jenem Betracht gehöfen die uns noch übrigen Mungen der Griechen größtentheils zu den altesten Bentmalern ihrer Schriftinge, und zu den sichersten Proben der damit vorgefallnen Abanderungen. Ausserdem aber kann auch Sprachtehre, Kritik, Geschichte, Erdunde, Zeitrechnung, und seine Kritik, Geschichte, aus diesen Umschriften und Inschriften der Mungen viel Licht, Erorterung und Bestätzt gung erhalten.

42.

Bedet die eigentliche Teit, wenn in Griechenland die ersten Dungen geprägt sind, noch die Volkerichart, bei der sie zuerst eingesührt wurden, läst sich mit Gewißbeit angeben. Selbst die alten Schriftsteller gehen in dieser Angade von eins ander ab. Bon einigen werden die Lydier, von andern die Aegineter, Thessalier, Zegypter, als die Nation gennannt, die sich des geprästen Geldes zuerst bedient habe. Beim Somer geschieht desselben noch keiner Erwähnungs und dies macht es wahrscheinlich, daß in dieses Dichters oder wenigstens in dem trojanischen Zeitalter, noch kein geprägtes Geld, sondern der Tausch der Sache selbst, oder höchstens die Darwägung der Stude Mesalls, non verschiednem Gewickt und Schalt, üblich gewesen sep. — S. Wachteri Archaeologia Numaria; Lips. 1740. 4.

43. Uns

<sup>\*)</sup> Bergi. Ben. Sofrathe v. Schmibr Sandbuch ber wornedme fen biftorifden Wiffenfchaften, Abfchn. V. Aumiemenik.

Unter ben noch vorhandnen griechischen Dangen geben Einige ber von Phidon, einem Konige ber Argiver, nicht lange nach homers Zeiten, faft 900 Jahr v. C. G. ben Bore aug bes bochften Alterthums. Strabo (B. VIII. S. 176.) und bie grundelifden Steihlabiften bezeugen es, daß blefer Ronig Mungen auf ber Infel Aegina habe pragen laffen. Ob aber Die noch ubrigen Gilbermungen, Die mit feinem Damen bezeichnet find, und bergleichen eine in ber toniglichen Samme lung ju Berlin befindlich ift , wieflich bon jenem urfprunglis chen Geprage, ober fpatere Gebachtnifmungen biefes Konigs find, ift noch zweifelhaft. Auch die Dungen bes macedonis ichen Ronigs Amyntas, ber gur Beit bes Corns lebte und Urgrofvater Alexanders bes Großen mar, gefort, wenn fie acht tft, ju ben alteften, Die uns übrig find. Die auf ihrer Rudfeite befindlichen Borte: B. AMIMTOT. M. lieft man: Bueilies 'Apipers Manedorus. Gine cyrendische Goldmunge vom Demonar ju Mantinea, jur Zeit bes Pifistratus, ware vielleicht noch alter; fie icheint aber eine fpatere Denfmunge ju fenn. Die auf einigen griechischen Mangen vorkommenbe Schrift von der Rechten zur Linken fann als ein febr mabre icheinlicher Beweis ihres vorzüglichen Alterthums gelten, vornehmlich bann, wenn auch bas Beprage Spuren ber noch roben Runft bat. Bon ber Art find die von einigen Stabten in Grefgriechenland, ale Sybaris, Raulonia und Posidonia, und einige alte sicilifche Dingen ber Stadte Leontium, Defe fina, Segesta und Syrafus. Biele mit ben Ramen bes Thefeus, Achill, Bettor, Ulyf, u. a. bezeichnete Dungen find gewiß von fpaterm Gebrade.

#### .44c:

Die Anzahl ber aus Gold geprägten griechischen Munzen ift gegenwärtig zwar nicht groß: indeß, beweist die Berschiedenheit ihrer Größe und Benennungen, vereint mit dem Zeuge Resignatio ber Schriftsbeller, bas three febr bien geprife fine Die abmeinftbaftlich zeue's beienjuss, geprägtes Delb, genatiffe murben. Der Silbermingen glebe es mehrere; wiemobi De Schalt febr ungleich ift. Bon beiberlei Gattungen Baben Die alreften bas reinfte Metall. Die gemabnliche Gebeibes mange forwohl , als ble meiften Schauftude ober Denfmunien. murden aus Zupfer gestägt; ju Lacibamon und Bogane andi aus Gifen. Die größte gangbare Dange mar ber Stater. und die kleinste das Semiobolion und Lepton. Eine der gangbarften ebernen von mittler Brofe mar ber Chalkos, monon bas Leprom ber achte Theil mar, Unter ben golbrien war der Chrysos eber Didrachenson am üblichften. Die Denfunnen ebet Debaillen bingegen waren weit größer. Bu bielen gehoren auch bie numi concorniari. ober mit einem funklich quarbeiteten Rante verfebenen Dungen, bie weit muthlich Denkunden berühmter Athleten waren. - 9m? Bangen foat man ble Mugabl Der jest belleinten antifen. erlechtichen und ebnuichen, Mungen ungefähr auf solocof und darunter die goldenen auf 3090, die flibernen auf 6000, und die ebernen auf etwa 31.000. Charles and martines

e kina ili ja **49**4 r.ju**®** al Balto ili ili ili il

Tuf einigen alsen gelechtisten Minjen finder man niech? einzelne phonizische, ober wenigkene ben phonizischen sehr eine febr abn. liche Buchstaben, oft auch den Schriftzug D; welcher baldfür Z bald für Z geseht ift. Für diesen lehtern Duchstaben oder für D fteht auch oft die Figur 3. Das D hat in den spastern Münzen die Gestaller Sober w. Oft wird C für I geseht; das O und W wie sie ober wie m geschriebeit; das E stür Higeleht, und dieß lehter bloß als Hauchzeichen, O für OT; Live D, K für K im fi. Uebrigend sind die Ausschieden, was einsatzt nicht geseht; gemeiniglich sohr Tutschliebeit, was einsatzt nicht die Ramen der Stübte, ober ber Fürsten, die sie nicht Ramen der Stübte, ober ber Fürsten, die sie prägen fresten; die sie Ramen der Stübte, ober ber Fürsten, die sie prägen fresten. Die sie prägen flesten.

. . . . .

Suchstallens weiteläuftiger aber find bie Inschiften auf ben Munzen der spatern affatischen Könige. Sie stehen baib als Legende rings umher; bath mitten auf der Rückseite, bald zu heiben Seiten einer Figur, eines Kopfs, Gefähes u. bgl. bald unten innerhalb eines Abschnitts, aber der sogenannten Exergue. Die eigentlichen Inschriften, welche die ganze Rücksite fällen, kommen auf griechlichen Nünzen nur seiten vor.

46.

Auch giebt es viele Dungen, auf welchen griechische und lateinische Buchstaben gemischt vorlommen, vornehmlich fpatere, fomobl unter ben morgenlantifchen als abenblanbifchen Ralfern. Go feht g. B. juweilen S fur bas griechliche C. R fur P. F fur D. - Hebrigens findet man bie griechifchen Aufschriften nicht bloß auf ben eigentlichen Dangen ber gries difchen Staaten, die mabrent ihrer Freiheit ober einheimischen Beberrichung geprägt murben. Man fiebt fie auch auf bert Dangen griechischer Provinzen und Stadte beibehalten, nache bem fie ichon ber romifchen Berrichaft unterworfen waren auf: ben ficilifchen und in Großgriechenland geprägten fpatern, Mangen. Defto weniger fann ein Sammler folder Dents maler ber griechischen Sprachentniß entbehren. - Much giebt es Dingen ber griechlichen Stabte unter romifcher Berrs Schaft, beren Gine Seite eine gelechilde, und die andere eine zomifche Legende bat.

47.

Won den vielen numismarischen, ober solchen Werken, worin entweder zur Münzkenntniß Anleitung gegeben wird, ober worin Abbispungen der Münzen und die dabei nöthigen Erläuterungen mitgetheilet werden, führen wir hier nur die vornehmsten, und bioß diejenigen an, die sichesicht bioß mit romischen, sondern zugleich mit griechischen Münzen bes schäftigen. Ein hauptwerk dieser Art ift:

Fg.

Es. Spandenti: Differtationes: de peaestantia et usu numismatum antiguorum. Londa et Amsterd. 1717. 2.: Voll. fol.

Rurgere Unleitungen find :

La Science des medailles antiques et modernes par Louis Joberr, avec des renn bill. et crit. (par Joseph Bimard, Baron de la Bastie;) Par. 1739. 2 Voll. 12.

J. C. Raichens Kenntniß antifer Mungen, nach ben Grundfagen bes P. Jobert und bes hrn. de la Baftie, mit. neuen Berbesserungen, Murnb. 17,78. 1779. 3 Theile. in 8.

Erafmi Froelich Noutia Elementaris numismatum illorum, quae vrbium liberarum, regum et principum ac personarum illustrium appellantur. Viennae 1758. 4. c. st. Ejusd. (s. n. Debiel) Villitas Rei Numariae Veteris, compendio proposita. Viennae, 1733. 8. — Stoßentheils Anszug aus dem Spanheim.

Ejusd. Quatuor Tentamina in Re Numaria Vetere;

Viennae, 1737. 4.

Ellay on Medals, by Pinkerton; Lond. 1789, 2 Voll. 8. übers. m. Anm. von Lipstus; Dreed. 1795. 4.

Iob. Eckhel Doctrina Numorum Veterum; Vindob. 1792, ff. 8 Voll. 4.

Rasibii Lexicon Universae Rei Numariae Veterum; Lips. 1785. fl. 6 Tomi, 10 Voll. 8.

Die vornehmften größern Aupferwerte, worin griechifche

Huberri Golexii de re Numaria Antiqua Opera quae extant Universa; Antwerp. 1708. 5 Vell. fol. (Bergl. Echbel Doctrina Numor, Prolegg, p. CXLL ff.)

N. F. Haym Tesoro Britannico, overo Museo Numario, Lond. 1719. 20.12 Voll. 4. Lateinisch von dem Grafen Moys. Christiani und dem Pater Abell; Wien, 1763, 65. 44.

•

101 Inc. Gefineri Mannilmata Genéca negium atque virorum filustrium é. commentario. : Tiguni, 1738. foi.

Ei. Numismata Graeca populorum et urbium. ibidi

Recueil des medailles des Rois, des peuples et des villes, par Mr. Pellerin, avec les, Supplemens; Par. 1762-78. 10 Voll. 4.

Magna Milcellanea Numifmatica. Romat, 1774.

### 3) Sanbichriften.

48.

Die schabbarsten Denkmaler der griechischen Literatur, durch beren Erhaltung wir nicht nur mit der Geschichte dieser Nation und einzelnen Merkwürdigkeiten derselben, sondern mit ihrem ganzen Seist und Charakter, und den herrlichssten Mustern jeder Schreibart bekannt geworden, sind unstreistig die Abschriften ihrer prosaischen und poetischen Werte. Ihrer Aussindung, Benukung und Bekanntmachung verdanten wir hauptsächlich die Wiedersperstellung der Wissenschaften; und wenn gleich jeht die meisten noch vorhandnen griechischen Schriftsteller schon durch den Druck allgemeiner und häusiger bekannt gemacht sind; so behalten die verschiednen handschriften derselben, besonders die altern, doch immer noch sehr viel Werth und Brauchbarkeit für die Kritst.

49.

In Ansehung des Alterthums haben freilich die Inschriften und Munzen vor den Sandschriften den BorrangBon den lottern sind durchaus feine mehr aus dem Zeitalter ber klassischen Schriftkeller selbst, noch Kopien der ersten, ursprünglichen Sandschriften mehr übrig; sondern die attesten, die wir noch haben, gehen nicht höher, als bis ins sechste

fechfte Jahuhundent himauf; und felbft beren giebt os febr men nigen und faft, toine von gang zweifellofer Bewißheit. Sindermiffe am ber Erhaltung joner altern Sanbidriften find theils in der leichtern Berftorbarteit ber Schreibmaterie, theils in ben vielen Berruttungen Guighenlands und Staliens, theils in der allemein berpichenben Humiffenheit bes mittlern Beitals ters, und ber mrens entftanbuen Geringschafung biefer Dente . mater, theile,auch in bem Abenglauben biefer Beit au fuchen. der bie beibuifden Schriftfteller und ihre gefung für fchablich und verhammlich, und ihre Bertilgung für ein verhienftliches Bere bielt. Auch haburd, bag man bie Buchftaben mancher alten Dandforiften ausfoidte, und fie mit einem andern, mehr renthelle unbedeutenbeng. Text überfchrieb, (codices palimpfeffi , referipri, b und endlich burch bie Bernachläßigung ber erften Buchtruffer gribie mmittelbar unn ben Sanbidriften abbrudten, und fie beburch verberbten, ober nach gefchebenem Abbrud nicht mehr achteten, find viele foriftliche Refte bes Alterthums verlabren gegangen.

50.

Bei bem Allen haben fich boch noch, felbst burch biefe Amwiffenheit und Sprgiofigteit in Durchsuchung und Benuge Jung ber einmel angelegten Bulderfammitungen , befonders ber Blaffer , Abteien und Rathebraltigien, febr viele griechische Sandichriften enthalgen, die jum Theil freilich erft fpater, erft in jenen mittlern Jahrhunderten verfertigt find, in wels den boch immer noch einzelne Gelehrte und Liebhaber ber alton Aberatur felftig-watern und mo man fich ; felbft bes Ges wind wegen; mie bengleichen Abschriften boufig beschäftigte. Bebr wiele berfelben murben auch noch beim Unbruch ber neuern wiffenfchaftlichen Buftfanung genommen, im breizehnten, viere sebnem, und ber erften Salfte bes funfgehnten Jabrbunberts, me die Doulen und die Gelehrten felbft bamit zu verfeben. And bild in benierfen Zeiten nach Erfindung ber Druckerei. D: fi. Sin

### Archaologie bet gried. Literatur.

da biefe Runft noch fcmierig, nicht überall verbreitet, und manche Abschrift wohlfeiler und leichter; als ein Abbrud, ju erhalten mar, wurden noch viele Bucher-abzeichen.

SI.

Die Beurrheilung ber Sanbichriften, und Die Wenne Beftimmung ihres Beitalters ; bat febr viel Schwierigteiten; und es laffen fich baruber feine vollig'entilleibenbe utio in lebem Ball anwenbbare Regeln festfeben. Wan bat bloffetab de einzelne aufere Mickemale, bie bas Meer einer Sanbe fchrift wenigftens mit großer BabtfcheinHeifeit - beftimmen tonnen; und die von ben Schriftzugen; von ihrer Briffe, Ihrem Abstande, iferer Richtung, iffer Abtarjung und Bufammengiehung, und von ber gangen außern Geftalt einer Sanbfdreift bergenoifilieif find. Beibiffer fand entideibenbe find die ihnern Mertmate; welche ber 3Abalt; ber Charatter Der Schreibart, und bie Anführung bifeoeifcher Umftante in bem Ralle an die Sand giebt, wenn ber Betfaffer bes Buche ober feine Lebenszeit nicht befannt ift. Oft wird am Schluffe ber Sanbidrift der Dame des Berfaffere und bas Jahr ber Abfchift angefahrt. Dft lafft es fich Bingegen nur aus bers aleichen innern Mertmillen miberlegen, bag ein bisber Buffie angefrommener Cdiriffieller, wiber predienber Umftanbe wegen. nicht Berfaffer einer Schrift feihr tonne bone bab man febod Im Stanbe wates ihren mabreff Urbeber aumaden. Wildung.

Bon fenen Auffein Meximaton wollen wir filt mat einige zur Probe anführen. Die altesten griechtichen Mass nuftripte sind, gleich ben Inschriften, mit lauter großen ober Ungialbuchstaben, ohne Abstend bet Wolcen von einander und ohne Unterscheidungszeichen, geschreben. Erst ihm fie benten Jahrhundert wurden die Accesse und Jaudzeichen eingeführt; im achten und neunten wurden die Angleichen Kaben

staben etwas mehr in die Länge gezogen, und gesenkter oder schräger. Auch sieng men damals schon an, die Buchstaben susammen zu ziehen, und es entkand die kleinere Schrist die nach dem zwälfeen Jahrhundert immer mehr neue Jüge und Verkürzungen erhielt, und in ihrer, Gestatt überhaupt immer mannichsaltiger und veränderlicher wurde. Man leiger indest alle diese Charaftere der Handschristen am destweitent indes alle diese Charaftere der Handschristen am destweitensten sie ühnen selbst, odes doch wenigstens aus den Schristppe den kunnen, die unter andern Montagenable geliesert has, kier war freslich nicht sede Schristgestalt genap auf die Gränzen-eines Jahrhunderts eingeschankt. Auch has man manche alte Handschriften in spätern Zeiten getrenlich und ängstilch nachgemahlt. und ihre ganze Korm unverändent dessehalten.

53

Bon ber Kenntnif und bem fleißigen Stubium after Sanbidriften lafft fich ein vielfacher Gebrauch machen. Bie bienen in bei Reitet que Seftfebiling, Berichtigung ober Beftatigung ber Lefebrten in Schon gebrucken Buchern; um In diefer Abfiche ift felbft noch in folden Sanbfcbriffen, die bon unbern fchon verglichen find, eine Rachlefe übrig. Diten Aft ferner Durch ibre Bergieichung itn Stande, Lucten aus. Bufullen, falfche Enfchaltungen ju ehrtbecken, Berlehnugen Bu berichtigen. Weberhaupt verhellem fie uns am fichetften an mancherlet Withiden . philosoffden und fiterarifden Des mertungen und Cheedingen, oft auch folder Odriften, bie noch nicht berausgegeben find, und beten gerbif noch manche. pornehmlich in ben MafferBibliorheten, verborden liegen. Um indeg biefe Bottheile aus ben Banbfchiften fchaben ja Binnen , mitb vorläufige Reifning ber Spriche ber Rritt und gelebrien Befbichte Borausgeftit. this I with the are the discounting that the confidence in the con

. กร.การเมา**ณ์ 4.**จังรู้ซึ่งที่กระการการการการเพื่อใจใ

Dem vielfachen Fleite, welchen so manche geletstete Oprachforscher und Beforderer ber klassischen Literatur, seit ihrer Biederheistellung, auf die Entdränig, Lesung, Prilipand und Veryeichung auf die Entdränig, Lesung, Prilipand und Verwenden; verdanten wir die besten und richtigsten Ausgaben griechischer und römischer Schristeller. Und Wenn sich gleich der Riels dieser Art hauptsächlich mit Willektielt und mie Briedigung der Lesarten beschäftigt; so ist boch die, noch lehrreichere, Sachkriste größtentheits durch abhängig, und eihält eist durch sene vorgängige Verläglichen Insgaben, sind die darin besindschen Borreben und Kommentare find bie der auch inehr als iste Regeln, die besten Anwelsungen und Wuster zum ähnlichen Versahren, und zur zwechnäßigen Bedandlung der Jandschriften.

ang sang manggapang mga sang ang sang mga panggapang sanggapang sanggapang sanggapang sanggapang sanggapang sanggapang sanggapang sanggapan

, Bu ben Altesten griechischen Sandichriften, die mon Sicher entbede bate gehoren; ber Paritamifche Coden ven ber Heberfehung ber fiebengig Dollmerfcher ; ber fogenannte Alexandrinifchen em brittifden Dipfeum ju London, ber gleichfalls biefe Ugbepfegung bes 24. T. und ben Originaltent Bes M. E. enthält, non welchem lehrette man-neulich jeinen genouen . der Bangichrift wollig abuliden, Abbrud beforge bat ; ein Fragment bes griechischen 2. 3. Das nur aus as Dlattein befteht im ber affentlichen Dibliofeet gu Paris befindlich ift, und gewöhnlich ber Anlbertifche Roder beiffic eine Bandidrift pas Digaforibes in ber talferlichen Biblio thet 311, Mien, 1910 gine andre in her Augustiner Dibliochie Mageapel. Alle bigle find wif runden und vierectigen Unglah buchftaben, ohne Accente, und Spigitus, pefferieben. Debe ihres Alterthums, als ihres bisher befannten innern Berths megen, at Care

# Archaologie der griech. Literature

wegen, find auch bie im Bertiglaunge gefundenen. Budbem rollen mertwurbig, beren an bie achthundert find, großen, theils aber ju vermodert, um abgewickelt und gelefen ju mers Beides ift indeg dem außerft mubfamen Bleife bes D. Paggio, und feines Gehulfen, Merli, bet einigen gegluck, Die meiftens vom Philodemus, und von thetorifchem, mus fifalifdem und moralifdem, aber wenig neuem und intereffant tem Inhaltt find. - G. Cramet's Radricten mir Gee febichte ber bertulanifchen Entbettungen , (Salle, 1773. 3.4 6. 1017 ff. und Barrels's Billefe über Ralubilet und Giell lien , Th. I. S. 137: ff! Den Amang thees Abornes machten: Herculanenlium Voluminum quae füperfunts T. I. Neip. 1794. fol.

: **6**2

Die vornehmften Bibliotheken, in welchen ber ichage barfte und anfehnlichfte Borrath griechischer gandschrife sess aufhemahrt wird, find folgende:

In Italien: ju Meapel, in ber toniglichen Buchets fammlung, und in der des Augustinertlofters - ju Curin, in der finialiden Bibliothet - ju Rom, im Basilen, und in verschiehnen Privatfammlungen, j. B. ber Bauberjufchen. Chigischen, u. a., m Bologna, in der Dambibliechet --311 Denedig, in der Martusbibligthet and in verfchiednes Privatsammlungen - ju Padua; Berong und Glorenge Die lettere, Die mediceifche, ift eine ber gablreichften Samme lungen biefer Art - Die ambrofifche ju Mailand.

In Spanien: im Estorial.

In Arankreich: in her chemals foniglichen, jeht Matienglichtigt ju Paris, in melde auch web Santifcrife ten aus den Bibliotheten bemanfgehabmen Rlifter und Abtries gefommen find, unter benen ehebem bie in ben Benebiftiner . 26.

Digitized by Google

Abtelen ju St. Gernath des Pres und ju St. Remy bie merkwurdifften waren.

In England: ju Cambridge, die akademische und bie in dem Christs und Emanuels Collegium — ju Oxford, in der Bodleyichen Bibliothek — ju London im Brittis schen Museum.

In Deutschlands in der kalferlichen Bibliothet zu Wien—in der chursuflichen zu München—in der Kather bibliothet zu Augsdurg — zu Leipzig in den Büchersamm lungen der Universtät und vos Stadtraths — in der herzog lichen Bibliotheten zu Weimar und zu Wolfendürzel — in der Stadtbibliothet zu Samburg — in der königlichen Bibliothet zu Berlin — und in der chursürstlichen zu Dresden.

In Danemart; is ber foniglichen Bibliothet ju

In Solland: in ber Universitätsbibliothef ju Leye ben; und in ber Meermannischen ju b'Graven Saag.

In & u fland; in ber Synobalbibliothet guallas Cau. Umftanblicher febe men hieruber:

Bern, de Montsaucon Reconsio Bibliothèderum Gravis earum, in quibus manuscripti codices habentur; vor seiner Polacographia Gracca, (Par. 1708. fok) p. XV. Prov Sen verschieber Handskriften, per Zeitsolze nach, sindet man ebendas L. III. IV.

Einsd. Bibliotheca Bibliothecarum Manuscriptorum Nova. Parif. 1739. 2 Vell.

3. Edard's Ueberficht bet Derret, wo die befannteften priechischen Schriftfteller gelebr haben; und Stundfage gur Beschichte bei Gibliotheten, wodurch jene Sanbicheiften find erhalten worben. Siefen 1726. 8.

S C

57. Von

57

Bon einigen biefer Buchersammlungen giebt es auch befondere Verzeichniffe ber barin aufbewahrten Sandidriften, 2. D. von ber florentinischen, parififchen, wienerischen u. a. m. Bon biefen Berzeichniffen baben biejenigen bie größte Brauchs barfeit, Die bide bivge Domenflaur and Gitel Mzeigen, fons bern zugleich nabere hiftorische und fritische Dachrichten von ber innern und außern Befchaffenheit ber Sanbidriften , von ibren Betfaffeit, Abrem Beltalten, ibrer Belterbet gu. f. f. enthalten. Gine ziemlich vollffanbige Anzeige folder Berzeiche nisse findet man im Catalogus Bibliothecae Bunavianae (Lipf. 1750 7 Voll. 4) T. P. Vol. L p. 840; IL 1988 bir porzüglichften ift bas von Bondini; über bie Sanbichriften der großbergoglichen Bibliothet ju Bloreng, welches bafelbft 1764 . 93. in eilf Roliobanden bergustam. Much geboren bies bet die Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblio. theque du Roi; Par. 1787. fl. bis jest 4 Banbe 4.

> 481 (5 %) 481 (6 %) 89 (5 %) 6 % 6 % 6 % 5 % 1 % 1 %

1.5 of / at Car sea.

9.6

Marina (1965) in administration of a second of the second

Water Broken and Buck in

gitized by Google

# Arciologie

romis den Literatur.

I. Afterthumer der edmischen Literatur in ihrer Entstehung und erften Fortbildung.

Te de Selvido. Catalogia

Don ben ersten, ursprünglichen Bewohnern Italiens hat man teine völlig gewisse historische Nachrichten. Selbst die spätern Römer waren davon nicht genug unterrichtet, weil aus jenen frühern Zeiten teine schriftliche Nachrichten oder andere Denkmäler vorhanden, und die ehedem in Rom etwa noch ausbehaltenen bei der Eroberung und durch den großen Brand der Stadt vertilgt waren... Diese Unwissenheit über ihren ersten Ursprung veranlasste die Römer zu manchen sabels haften Sagen darüber; und gewöhnlich leiteten sie ihre Abstunft von den Trojanern ab, deren Kolonie sich mit den Eingebohrnen Italiens, den sogenannten Aboriginern, vereint hatte. Betgl. Liv. Praef. und L. VI. c. I.

59•

Maturlicherweise ift also auch die erfte Einführung und Enrstehungsarr der lateinischen Buchstaben eben so ungewiß und streitig. Einige nennen die Griechen, andre die Phonizier, in de

moch andre bie Betrurier, als Mirbeber und Mittheiler berfele ben. Als ihr einer Einführer wird gemeiniglich Evanden genannt. Zind ift bie Bermanbichaft und Zehnlichkeit ber Buge in ben alteften phonizischen, griechischen und leteinischen Buchflaben unlengbar. Bahricheinlich maren es Rolonien. aus mehrern Mutterlandern, burch welche bie erfte Renntniß und ber erfte Bebrauch ber Schrift nach Italien fum, und aus beren Buchftaben man ein Alphabet zusammensehte; und m ben erften biefer Rolonien icheinen bie Delasger, Die aus Thragien und Artabien tamen, gebort gu baben. Ibnen folgten bald bernach griechische Pflanzungen, bie fich im une tern Theil von Stalien nieberließen, und ihre Religion, Sprache und Schrift mit fich babin brachten. Datu tamen in ber Rolae Saffier und Phonizier. Uebrigens waren, nach bem Zengniffe Quintilian's (B. 1. Rap. 7.), au Anfange nur meniae Buchstaben, und noch dazu ben nachherigen an Weftalt und Bebentung ungteich. - S. Nahmmacheri Commenrar. de Literatura Romana; Brunsv. 1758. 8.

бо.

Jene Griechen, die sich im stolichen Italien unter ben hetruriern diebergelassen, in der Folge aber von der Derrschaft, dieser lettern frei gemacht hatten, unterhielten immer noch viel Berkehr mit den benachbarten Griechen, und behielten die griachische Sprache bei. Von ihnen nannette man den Landesstrich, den sie bewohnten, Großgrieschenland. Dies war von Sieitiem nur durch eine schmaler Meerenge abgesondert, und dadurch entstand unter beiden Landern viele Gemeinschaft der Sprache, der Wissenschaften, Sitten und Gefebe. Da diese Lander eines langen: unse gestörten Friedens genossen, und erst spat von den Römern betriegt wurden, auch ihre Verbindung mit den eigentlichen Griechen immer sortwährte: so hatten Kunste und Wissensschaften unter ihnen einen sehr glücklichen Fortgang. hemere

### 62 Archaologie bet romischen Literatut:

des Pyrhagoras, die daher auch die iralikene beiste, und die des Pyrhagoras, die daher auch die iralikene heiste, und die Baraus entstandne, und vom Aenophanes gestistete elearissche Setre. Auch war Großgriechenland, und besondere Sissilien, das Vaterfand vortresslicher Männer, die noch jeht durch ihre Talente, Wissenschaften und Schisten berühmtsind; d. B. des Archimedes, Diodor, der Dichter Theos Erit, Moschus und Bion, der Nedner Lysias, Gorgias, u. a. m. — Vergl. Jagemanns Geschiche der Künste und Wissenschaften in Italien, B. L. S. 41. sf.

#### 61.

Doch, wir tommen auf die Romen; beren gelehrte Alterthumer in ben frubern Beiten ihres Staats uns bier Diefer erfte und langfie Beitraum. elgentlich beschäftigen. ber nicht weniger als funfhundert Sabre, won ber Erbauung Roms bis jum erften punlichen Kriege, in fich begreift, mar. in Rucfficht auf bie Wiffenschaften ziemlich unfruchtbar. menigstens bei weiten fo ergiebig und aufgeklart nicht, als man es von einem fo schnell machsenben, emporblubenben, und mit mehr gehildeten Bilfern benachbarten Stagt erwarten follte. Aber eben biefe Erweiterung bes Gebiets ber Romer, Diefer Amouchs ihrer Macht, war der einzige Gegenstand. aller ihrer Beftrebungen, aller ihrer friegerifchen Unternebe monagny alber ihrer geiftigen Unftrengung, über bie fie bie Biffenschaften, Tochter bes Kriebens und ber Dage, faft willig verfaumten, die fie auch außerdem jenen Zwecken bins beriich und nachtheilig achteten. Ihre gange Berfaffung, und sonach auch ihre gange Erzichungeart, war friegerisch. Daber ber Bibermille, womit fich ber altere Caro ber Aufnahme eriechischer Beisen in Rom widerfette. Daber auch das Bormetheil, mit welchem man alle Runfte und Renntniffe, Actere bau und Kriegstunft allein ausgenommen, får fcbimpfliche, nur für Leibeigne ichickliche Beichaftigungen anjab.

62. Bey

∴6a:

Bei dem Allen sinden sich indes auch in dieser Epoche der römischen Geschichte einige, aber freilich sehr einzelne und schwache Spuren ihrer frühern Gelehrsamkeit. Dahin gehört 3. B. der Fless, den der Rechtsgelehrte Paspirius, schon unter Tarquin's des Stolzen Regierung, auf die Sammlung der Gesenze wandte; die, zu Ansange des vierten Jahrhunderts der Stadt, nach Athen geschickte Gessandtschaft, welche gleichfalls die Gesetzebung betraf, und die bekannten Gesehe der zwölf Taseln veranlasse; die Ausbewahrung der Nationalgeschichte in den Annalen oder Jahre büchern, die zum Theil poetisch abgefasst, auch bei öffentlichen Feierlichkeiten abgesungen wurden; die erste Einsährung her erurischer Schanspiele, zu Ende des vierten Jahrunderts der Stadt, die aber nur noch blosser Tanz und Gebehrdenspiele waren.

63.

Auch die Sprache der Komer war in biefem erften Beitranme faft gang ber Billfubr und jener vielfachen Die fcung überlaffen, bie, burch ben Zusammenfluß so verschiebe ner Auslander, bei Roms erfter Bevolberung entftanden mar. Unftreitig bat die griechische Sprace an ber Bilbung und Bereicherung ber romifchen febr großen , und noch jeht fichte baren Untheil; boch war er ohne Zweifel großer und fichtbas rer in jener Sprache ber erften Zeiten, in welcher j. B. bie Befete ber molf Lafeln, und die Lieber ber fatifchen Priefter abgefafft waren, und die fchau felbft ben fpatem Romern bes goldnen Zeitaltets fremb und unverftanblich geworben Spuren biefer Sprache finben fich in ben Fragmens ten der alteften romifchen Dichter, und felbft noch in ben Enftspielen des Plaurus. Da fich erft fpat, ju Anfange bes fechften Jahrhunderts nach Erbauung ber Stadt, Sprache forfcher mit Beftfebung und Berichtigung der romifchen Sprae de,

### 64 Archaologie ber tomifthen Literatur.

che, und noch fpater bewährte Schriftfteller mit Ausbildung ihrer guten Schreibart Befchaftigten, fo blieb fie fehr lange beständigen Abanderungen unterworfen.

64.

Heber die eigentliche Beschaffenheit und Anzahl ber exstelt lateinischen Buchstaben sind die Angaben der altern Sprachlehrer nicht gant einstimmig. Marius Victorinus wennt solgende: A, B, C, D, E, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Allein, unter diesen Schriftzugen ist das Q gewiß spätern Urssweungs, aftatt dessem man sich ehebem des C bediente; und man hatte vennuthlich zuerst wenigere Buchstaben, nämlich unt die unentbehrlichsten. Das V, als Botal und Konsomant, war gleichfalls neu; in jenem Kalle brauchte man in fittern Zeiten I und O, in diesem das dolische Digamma F, woraus hernach ein eigner Buchstab wurde. So gehören auch H, G, X, Y und Z unter die spätern lateinischen Schriftzüge,

65.

And war die altere Rechtschreibung von der spatern sessechieden, um so mehr, ba sie von der, wie gesagt, so sessechieden, um so mehr, ba sie von der, wie gesagt, so sessechieden. Um sich devon einen anschauendern Begrif zu machen, vergleiche man z. B. soigende Stelle ans dem Senateschuß wegen der Bace chanalien, einem der altesten Bentmaler der altern rönnisschen Schriftert, obgleich eist vom Jahre Roms 566, in ihrer unsprünglichen Schalt mit der neuenn Archeschreibung: wever post hac. in ter neuenn Archeschreibung: wever sonn vorlen. Never sonn vorlen.

Digitized by Google

IN PREIVATOR. NEVE. EXTRAD. VRBEM. SA. CRA. QVISQVAM. FECISE. VELET. b.i. Neue post-hac inter se conjurasse, neue convousse, neue conspondisse, neue compromissife vellet, neue quisquam sidem inter se dedisse vellet, sacra in occusto ne quisquam secisse vellet, neue in publico neue in priusto, neue extra urbem sacra quisquam secisse vellet.

66.

Dicht nur in biefen aftern, fonbern auch in ben fpatern blugenden Zeiten ihrer Literatur fchrieben die Romer blog mit großern Buchftaben; benn die fleinern latelnifchen Schrifts jugg find, eben fo wie die griechichen, eine neuere Erfindung ber Geschwindschreiber in Anfange bes mittlebn Beitalters; wenigstens find fie feitbem erft berrichend geworben. Bei ben Romern felbft halfen fic bie Schreiber, bie etwas geschwind auffaffen ober nur furs am Rande bemerten wollten, burch Abfargungen (norse), welche entweder in ben Apfange: ober mehrern Sauptbuchftaben ber Worter bestanden, und jumeb len gange, oft wieberfehrende & bylben burch gewiffe Beichen andenteten,, nber auch burd einzelne, von ben Buchftaben verschiedne, Buge gange Worter ausbructen. Die merfmure bigften Beichen Diefer Urt, Die auch noch in manchen lafeinie ichen Sanbichriften vorkommen, find bie, beren Erfindung man Cicerp's Freigelaffenen, bem Ciro, und bem Annaus Seneta sufdrieb, und die daher von jenem norge Tironianae beifen. Gruter und Carpentier haben fie gefammelt und ju ertlaren versucht. (Alphabetum Tironianum; Par. 1747. fol.) Sehe mahricheinlich find felbft unfre gewöhnlichen flefe nern Charattere ber Zablen aus bergleichen Schriftzugen ente fanden, und nicht, wie man gewöhnlich glaubt, grabifchen voet foragenischen Ursprungs.

Die Bucher ber altern fowohl, als der foctern Romer glichen, ihrem Stof und ihrer auffern Jorm nach, pollig Richens. Sandb. d. klaff. Literat.

# 66 Archaologie der edmischen Elterarur.

ben oben (5. 10 - 14) befchriebenen griechischen. Beiben Rob. mern bieffen die Schriftrollen volumina, die einzelneit Blatter bber Streifen von ber Busammenfügling paginae, Die State, am welche fie gewidelt waren, colinati, bie Riopfe berfetben bimbilici, ober cornna, und ber Schnitt, ober die Beiben Sel fen, die burche Mufrollen entflandent, frontes. Bu ben eiften Entwurfen fleinerer Auffabe, ju Rechnungen und Biffefen bei Diente man fich gewöhnlich der Wachstafeln, (tabulae cerarae, cerae,) und bie aus mehrern Tafeln ober aus mehrern viers ettigen Blattern Pergaments ober Paphre, gleich ben unfrigen aufammengefügten Bucher hießen codices. In Amfehning bei Bertzeuge, womit man fchrieb, bes Griffels und Rober, Giller calamus,) der verschiednen Farben beet Dinten, bet außern und innern Betfierungen ber Bucher und ber Abschreiber berfelben war faft alles fo, wie bei ben Briechen. - G. C. G. Schwarzit de Ornamentis Librorum et varia rei literariae veterum Supellectile Differtt, Antiquariar. Hexas; Lipf. 1776. 4.

Danbem ber Eroberungegeff ber Romer mehr befilebigt Bar, und fie fich ichbir gang Stalleir unterworfen farten! fo fingen fie an, auf Wiffenfchaften und Runfte mebr gu achten, und ihnen eine gunftigere Aufnahme gu gewähren. gab damale in Ralien felbft brei Bolfer, bei welchen'fie ichon langft jene Aufnahme gefunden hatten, bie Bewohitet Betrus tiens, Großgriechenfandes und Sicillens. Diefe Lander wurs ben, gegen Ausgang bes fünften Jahrhunderts der Stadt, ben Romern unterworfen, und biefe daber mehr mit ihnen befannt; auch tamen aus ihnen Viele Dichter, Rebner, Sprachs lehret, u. bergl. nach Rom, lind babutch murbe bie Liebe ber Romer zu gelehrten und ichonen Renntniffen juerft angefacht. Mur verzogerte fich bie vollige Birtung biefes Ginfluffes durch den erften punischen Rrieg, ber im Jahr 489 feinen Anfang nahm, und fich im Jahr sia endigte. Cart of the Cart 69. Und

edrig m. andagade bystakk n**gga bod (18** oct had bid <sub>180</sub>0 & Rho min erichen bet Beithufte, Un welchem bie Literal The bet ben Romien eine ficinatte till aluglidele Wolfeles Dung erbielt. Die fingen unt biefe Beit an, ben Berth bei Dichrefunft! bornehmlich ber Damutifthen, ju fontbeit, ihre Sprache und beein Gruftoffige genauer fu untersuchen , unt wich mile bet griechtichen Philosophie befanfte gu machen? wie Bu'befonberes fir Jahr M. 398, bei Mufenthilt breifer nifecie fcher Beifen; bes Rarneabes, Blogenes und Relitfielie; bet Belegenfett finer Befandtichaft, beibrberfich mat. Und mie wohl Caro bem fangern Aufenthalte find Unterritte biefes Beitweisen wehrte, fo mar boch ber Gefchmuck an Bhillit Phie nun einmal rege gemacht. Auch wurde bie Revelung jest mehr geubeiulit gefthatt, bie Befchichte genduer geforfche und gefälliget vorgetragen, und die Rechte funde fab man fcon als ein mobitbatiges Mittet an, ben politifchen Bobiffans bu befbebern: Shi bet Bolge; nach ber Groberung Rarifage's und bollenbe nach bet Unterwerfung bes gangen Griechenlandes. genoß Rom ber gluctlichften Rulle, "Detbunden mit bein Be-Yrus To vielfacher Boetheile, Die et fell ditch jeffe Groberilligen Berfchafft batei. Daber ber eintretelibe blabende Buffanb, bis polone Seitulrer ber rimifchen Effetittir. - Bir Chriftie rations fur l'Origine et le Progrès des Belles Lemes chez les Romains, et les Gaufes de leur Decadence. par l' Abbe Le Moine; Par. 1749. 8. Deutsch, Guffrover und Laneburg , 1753. 8.

II. Alterihamer der romischen Literatur in ihrer blühenden Cpoche bis zu ihrem Beifall.

Der Beivenum, butch welcher biefe bluberiofte Periode Der romifchen Liewanur fortwuchrte, erftreite fich von der fichvin gedachten Eroberung der Stadt Rufthugo, im Jahre Roms

# 8 Archaelogierder romifchen Literatur

607, bis auf den Tod des eißen Raisers Augustus, im Jahr Moms 766, und besteht alfa ungefähr ausgezo Alahrens maßetend melder die Fortschitte der Kömer in Lüusten und Wischenbesten so groß und ausgezeichnet waren, daß sie sich die ausgezeichte Bewilderung dern Folgezeit, und unter den ausgezeichtern Rationen des Alterthung den nächten Raug nach der Bestehen erwarben. Antasse dieser glücklichen Beränderung voren, außer der Ruhe und innern Größe des Staats, und ber vertrauten Betanntschaft mit den besten griechischen New stern, wiele dieser Austäung günstige Veränderungen in der politischen Berjassung, besonders in Beziehung auf Künste und Wissenschaft wir den bestehung auf Künste und Wissenschaft wir den wan jeht picht nur die dieherige Duldung und willsährige Ausnahme, sondern auch Verehrung. Schub und thätige Ermunterung angebeihen sieß.

#### 71

Dieburch erhielten bie Anftrengungen und die Erzeugniffe bes menichlichen Beiftes eine weit großere Bolltommenbelt, bie Sprache und Schreibart eine beffere Ausbildung, Die Dichte Bunft eine gang andre und weit vortheilhaftere Beftalt, befone bers unter ber Regierung August's. Die Redetunft gewann einen gebhern Wirtungstreis, Rang und Ginfluß; bie Ge-Schichte weit mehr Burbe und Intereffe; Die Philosophie, faft in allen ihren verschiebnen Setten und Lehrmethoben, Die in Griechenland aufgetominen waren, lebhafte Beforderung und Beifall. Die Marhemarit, die vorbin faft nur auf Rechenkunft und Deftunde eingeschrantt war, erlangte mehr Ums Jang, Liche und Bollfommenheit; Die Arangiwiffenfciaft und Rechtsgelehrfamteit einen bobern Grad ber Brundlichfeit und zweckmäßiger Anwendung; und bieß alles erfolgte befto schneller und allgemeiner, weil fich bie Kenntniffe burch alle Stanbe berbreiteten , und bie ebelften , angefehruften Romer, feibst die Regierer bes Staats, in Renntubffen biefer Art, ober boch wenigliene in ihrer Weforderung, Bubm und Chre fuchten. 72. Auf

2.3 an sig a 70% 72.0 met

Auf ble Erziehungsarr ber Romer batte biefe Auffille mung gar bald' einet wohlthatigen Einfluß ; fie war mun nicht mehr bloß torberlich und trinerifch , fondern zugleich Gfrige Chimoittellung ter Geiffesfrafte, 'nach Art ber Gele den', ble bierin gugleich ibre Duffer und Lebrer tourent Bewohnlich wurde Die erfte Erziehnift ebler Ribmer von und bie Renntnig ber Literatur und Briechen beforat : Runft biefer lebtern mar einer ihrer vornehmften Gegenftanbe. Daber die in allen Geifteswerten ber Romer to fichtbare Nachdhinung griechtiber-Borbiloer, bie aber meffelis ifiele Mavifch und geiftlos, fonbern Rachibmung mit eignem Genie war. Gleich ben Griethen hatteit auch bie Romet' ibite the torifden, poetifden aub mufftaffichen Werrfeberce, ibre afe fentliden Recingitoben, ihre Bortefer, thre febereichen Uh tethaltungen bel freundichaftlichen Gaftmalern; und eben 76, wie bei iener Ration, waren biet bie Biffenfchaften ridge unf besondre Radier ober Satultaten eingeschrantt. Bejenigen Rengtniffe, die man fedem Stanbe, jebem Romer von ebleret Bebutt, Sabigfeit, Erziehung und Lebensart fur anftanbig hielt, biegen Babet vorjugemeife urtell liberales. frudia Wie manitatis. To have min room of a go

Dahin: gehörde vornehmlich der Unterricht, whom die Grammatiker und Aheroven ertheilten, die oft auch Propfesson, Literati und Literatoven hießen. Diese trwo gen nicht bloß die Anfangsgründe der griechischen und vömis schunkt was hießen haben auch die Grandsche der Restellungen was Diederten und der Grandsche der Restellungen und beren wordschieße Werte sie vow issen, oder in dem affemiliehen rodunischen Bortrage, sielle ten seichtschaften Michigan debungen an. Wicht nur Anaben und Inngestinge, sondern selbs Männer von Ersahrung und Einsicht wohne

# go Archaologio ber romificenificialatur:

wohnten biefen Uebungen beig Außer biefer Etmunterung genoffen Diele Lebrer mancher Belabnungen und Borguge, und juweilen bes. Antheils gin ben bochften Burben bes Steats. Der erfte eigentliche Grammatifer ju Rom war den Grieche Brates von Mallos; in den Kolge war L. Ploripe einer der benihmteften , und ben erfte .. der bie Rebetunft in romifcher Sprache lehrte. the giaranna<sub>k for</sub> 2123; Die graße Angabl biefer Granimgtifen, bie fich beim et Ben, Anfange der Monarchie, forfebr gebouft, batte. baff viele weneihnen Rom, verlallen auch fich in Oberitalien pertheif Im, mufften, werenlafte eine, Menge affentlicher Schulen, fcholne , ludi; pergulge manifrales .) unter welchen bas Antendung am berugmelten mar . meldes jebes erft ibgt mpin Soifer Sadrign angelegt murbe mus Es mar ein an-Sonliches, Gebaude inc theils dum, Unterriches ber Jugend, Abella : 301 offentlichen, Regitirungen und Detlomationen bes Mimmt, und erhielt, fich , gunter bem Rigmen Schola Ros menne, bis sur Beis den erften drifflichen Raifer. hem mar, auch gufgebem Kapicol eine Anffalt Diefer Ant; felbft einige Tempet, g. B. ber bes Apollo, maren Borfale; und in ben Gymnafien trieb man nicht blof torperliche, fondernauch geiftige Uebungen. - Die Lebrart, besonders The Milosophilie inglich gangilvet grochiften je won der oben der ministres und & eres et beillen all bedreite und wit Price aufrit a zone from fragrift in softer aen niere blog bie Rejangogonilde der 3256 g. bird ibnibe Seffe jablield noaten auch bid Budrecfienmelungen Mi Delinel . Rus Die alle Detvachibilethels Calemaniole zu Wels iff Panfus Agentille im Profit 285 duchneum magebente fcben Selfegery antegrativelle aber nicht anfebalith fenn fonnte. Bibler ibar ber Butatt bon Buchen; bar iebellag aus Bem erobelten Atheir nath Bont brackte ud nocht setrachtlichen. **BHA** 

auch durch ihre Practe, die Bibliothek des Lukulus; und außer diesen gab es manche Privatsammlungen. Die erste effentliche Bibliothek wurde vom Alinius Pollio im Bore hofe des Tempels der Freiheit angelegt; und eine der berühms testen war die, welche August mit dem prächtigen Tempel Apolls auf dem palatinischen Berge verhand. Ueberhaupt waren Bibliotheken ein messetlicher Bestandt großer rie mischer Gebäude und Pallaste, an deren Morgenseite sie ges wöhnlich angelegt wurden. Man verzierte sie mit Gemälden, mit den Bibliaulen und Brustbildern verdiensvoller Schriftsteller, Ju ihren Aussehn wurden Grammatiker und griechische Leibe eigne oder Freigelassen bestellt; 3. By der vom August errichtes ten Bibliathek, Pompeins Macer, Sygin, Melissus, u.a.m.

76

Bu so mannichsaltigen Gesorderungsmitteln der römischen Literatur gehören auch die Reisen, modurch nicht bloß die eigentlichen Gelehrten unter den Römern, sondern auch die angesehensten und vornehmsten Manner, ihre Einsichten verw pielfältigten, und ihren Geschmack an Werten des Wiese und der Runst allgemeiner und vollkommner machten. Die Eiseichung sowohl als die Kenntnisse blieben letzt nicht mehr so einheimisch und einseitig, wie ehedem; sandern die Römer singen immer mehr an, die Vorzuge und Verdienste der ausgestlätten Ausländer, besonders der Griechen, anzuerkennen, und danan Muhen zu ziehen. In dieser Absieht besuchten sie vorzuchmisch Athen, den Sie der griechischen Kustlärung, auch Lacedamon, Rhodos, Eleusine, Alexandrien, Mirryllene, u. s. f. Dergleichen Reisen thaten z. G. Cicero, Sallust, Virruv, Virgil, Properz, u. a. m.

77

e Nochharm meinem General

Beit fant die römische Literatur, icom in der lebten Salfte

# 72 Archaologie ber romifchen Literatur.

bee erften Jahrhunderes nach C. G. mertiich berat hind ges fleth in einen Derfatt, ber burd bille Bufammentreffenbe Urlachen befbebete, "und weit mehr, als ihr Bacherinin und Fortgang, beidileititat wurde. Bu biefen Urfachen gebort bie Aufhebung bet greibeit butch die Ginfuhrung ber Bonarthie; Die Aphabitie Des Schubes ber Biffenichaften und Runte, ben'ibnien nach Auguft's Tobe nur wentar Raifer gewährten, ber gunehmente Lurus ber Romer, und bas bas Burch beforderte Sittenverdetonis; vornehmilich aber Die Berd Megung berer Quellen, und die Stockung berer Erfebfes bern , ble ebebem Bleif und Talente fo wirtfam erffuncere Batten , und bie fich lett mit ber gangen Berfaffung und Beftlungsart bet Ration nicht mehr vertrugen. Geschmack und Runftgefühl verloren fich immer mehr; man fing an, Schmuck und unnaegrliche Runftglei bober als mabre Schon-Delt und Matur gu fcheen; Die achte Philosophie marb burch mufige Spigfindigkeiten ber Cophfiten verbrange; und endlich vollendeten die Einbruche Barbarifcher Boller. ble immer formoabrenden innern tinruben, die Theilung bes Raiferthums, und Die Berlegung feines Bauptfiges nach Ronfantinopel, ben fcon burch jene Ulgachen vorbereiteten Berfall. - S. Meiners's Gefchichte des Berfalls der Sitteh uho ber Staatsverfaffung der Ronfer ; Leipz. 1782.

III. Uebetrefte und Denkindler ber ibilie

Gradia เกมส์ เกมส

tease in f. f. - Den'information of except of Bullioned. Galling Ranging Plead. 816. Care in a more of

Im Sanzen genommen sind bie noch vorhandnen fcrifte lichen Benkmaler der romischen Literatur weit zahlreicher, eile die Urerriefte bei griechlichen, und ihr Bertachlichteit nicht geringer: Bur' Eichite.

eing der Geschichte; Alterehamer, Zeitrechnung, Erbtunde u. f. f.: sind die römischen Instricten und 1744zen, und sur Philologie, Kritik, Unterricht und Geschmack die uns noch übrigen Sandschriften von vielsachem Nuhen. Die allgemeinen Anmerkungen über die Beschassenheit und Besurtheilung dieser ichristlichen Denkmaker, welche oben bei der gelechtichen Siterakut (3. \$7. ft.) gemacht sind, zeiten eben so wohl in Ansehung der römischen; auf deren eigenthümtiche Umstände wir und bie feine allgemeine Bemerkungen, bloß einschränken wollen.

## (2) cain (3) Juschvelffengu

79

Die Sitte ber Griechen; denkwürdige Vorfalle und Umffliche billes furze Inschelstenen Sein ober Erz aufzus behatten, Idibe Lempel, Grabmalter, Dilbsünfen, Altare, m. bergl. nilt karzen Inschriften zu verfehen, war auch boi den Romben iblich; und wir haben noch eine Menge folder Im schelsten und bem Atterthum, die von vielen Galehren gemfammelt find erfautert find. Das zahlreichste und vollstane bigste Welt dieser Art fit eines

Romatif, notis Marquardi Gudi emendatus, cusa la. Gr. Graciii, Amily 170711 fol.

Außetbem find die wichtigfbini Sammlungen: aff

1. B. Donii Inscriptiones Antiquae, nung primum editae, notisque illustrame, ex XXVII Indicibus austas ab Ant. Pranc. Gorio, Florent. 1731, fol.

Inscriptiones Arniques in arbibus Hersusiae, c. obs.

L: M. Muratorii Nous Thefaurus overenm inscriptionum, in przecipuis earundem collectionalus hagenus przetermisarum. Medich 1739-42. 4 Vall. fol.

Digitized by Google

#### 74 Archiologie ber romischen Literatur?

Ad novum Thesaurum veterum inscriptionum. Ch. Viri L. A. Muracurii Supplementa a Seb. Donaca, Lucae, 1764. fol. — Hicher gehören auch: I. C. Hagenbuchii Epistolae Epigraphicae — in quibus plurimse antiquae inscriptiones graecae et latinae, inprimis Thesauri Muratoriani emendantur et explicantur. Tiguri, 1747. 4.

Bleinere Samulungen bet vornehmften und behrreiche ften römischen Inschriften find

Guil. Fleerwood, Inferiptionum antiquarum Sylloges, Lond. 1691. 8.

Romanorum Inferiptionum Fafciculus, cum explicatione notarum, in alum juyentutis. (aut. Comite Polcastro,) Patav. 1775. 4.

Eife Prince to Colember 8 Bur and the Rough

Auch bei ben ramifchen Singeriften , wohunter einige gu ben alteften Bentmalern Boep Coriftgige unbifbret frubeften Sprache geharen, ift richtiges Verstandniff nothwendig. wenn man bas, was, fie enthalten, gehörig benrtheifen und anwenden, undahur fritischen Burbigung ibrer Mechtheit und ihres Gebrauchs fortgeben will. Dazu gebort belonders die Renntniß ber 2bfurgungen, beren fie fich in folden Gallen Käufig bebientens und bie entweber in einzelnen Buchstaben bestanden , wordurch befannte Wonnamen ober felerliche Som meln ausgedruckt wurden; ober in ber. Setung ber vornehmften Buchfaben bes Borts, mit Barlaffung ber übrigen; ober in Monogrammen menn man verschiedene Buchstaben in eine dataus baftebande: Figur jufammengog; ober in ber Sebung Eines langern gezogenen Enboofold für zwei gleiches ober in Weglaffung ietlichet Buchftaben aus ber Mitte : 4, f. f., Bulfse bucher baju sind: Bercerii, Verfazi de Noris Romanor. Commencarius, Relay, 1672, fol und in Green, Thef. Ante. Rom. T. M. p. 508. Ign Nicolai Diff, de Siglis veterum . L. B. 1706. 46: 31/ ... 11. Act. 151 ..... ....

- 2 .21 .21 .0 .11 .- . . SIR . C. I .

Da die lateinischen Inschriften weit haufiger, als bie griechischen, vorkbinnen, b wird es nicht überficffig seyn, bienige de gewähnlichsten Abluryungen derfelten, mit her Bedeutung gir Probe hieher zu sehen:

- A. AN. Aulus, Annus, Aedilis A. L. F. Animo Lubens Fecit A. P. Aedillita Potestate A. S. S. A'Sacris Scrintis ANUVIP. M. Annus Vixit Plus Minus AVSP. S. Auspicance Sacrum.
- B. D. D. Bonis Deabus B.B. Bene Bene, i. e. Optime B. D. S. M. Bene De Se Merenti B. G. F. Biga Gratis Posita.
- C. Caius, Ciuis, Cohors, Coniux C. C. S. Curatum Communi Sumtu C. F. Cati Filius, Chaiffina Femina confu R. Conavit Refici C. V. P. V. D. D. Communi Voluntate Publice Votum Dedicarum. CVNC. Coniux<sub>brite</sub>
- D. Debosia Domo. B. D. Dano Dedit, i Dedicavit. 4— D. L. Pedit Liberis 70 D. M. V. Dis Manibus Votum 71. D. S. P. F. C. De Sua Pecunia Faciendum Curavit — P. Depositus.
- E. Erge Erexit, Expressium E. C. Erigendum
  Curavit E. P. Egregia Funduat E. M. V. Egregiae Memoriae Virgo E. S. E. Sno EX. PR. Ex
  Praecepto EX. TT. SS. Ex Testamentis Suprakriptorum.
- F. Flamen, Filius, Filia, Fecit. F. Hall Field of Haergdes Fecerunt F. I. Fieri Instit F. V. S. Fecit Voto Suscepto FR. D. Framenti Dandi.
- a.H. Haeise dam Curaud H. Q. Hic Quisleit and H. I.

#### 75 - Michaelegie Dit romischen Literatur.

H. I. I. Haeredes Iuffu Illorum — H. S. E. Hic Sirus, Eft.

I. Imperatorii - I. L. F. Illing Liberta Fecit - L. L. H. Ius Liberorum Habens - E. O. M. D. Lovi Optimo Maximo Dedicamm - Ir H. L. S. In Hab Lege Scriptum - INH. In Honorem.

K. Caius, Candidatus, Calendae, Cala.

L. C. Locus Concessus - L. H. L. D. Locus Hie Liber Datus - LP. Locus Publicus - L. S. M. C. Locum SibijMonmento Cepit - LEG. Legarus.

M. Magister, Mater, Monumentum — M. A. G. S. Memor Animo Grato Solvit — MM. Memoriae — MIL IN. COH. Militavit In Cohorre.

N. Nepos, Natione, Natus, Numero en N. P. G.

O. D. S. M. Optime De Se Merito O. H. S. S. Offi Hic Sita Sunt - OB. AN. Obije Anno.

P. Patria, Pater, Pontifex, Puer, Poluit — P. C. Pontindum Curavit, "Patrono Corporis", Patrono Coloniarum — P. E. Publice Erexerunt — P. I. S. Publica Impenfa Sepultus — P. S. P. Q. P. Pso Se Proque Patrix — PR. SEN. Procententia.

Q. Quintus, Quaestori, Qui — Q. A. Quaestori Aedilis — Q. V. Qui Vixit — Q. D. S. S. Qui Dedsrunt Supra Scripta — Q. F. Quod Factum — Q. V.A. Qui Vixit Annos.

R. Recte, Retro - R.G.C. Rei Gerundle Canfla.

S. Solvit, Sepulcrum, Stipendiorum S. C. Sehatile Comulto — S. O. D. S. Sibi Curwit De Suo — S. E. T. L. Sir Ei Terra Leuis — S. E. M. Selvit Libens bens Merito — S. P. Q. S. Sibi Posterisque suis — SVB. A. D. Sub Ascia Dedicavit — S. S. Suo Summ.

T. Titus, Tribunus, Tunc — T. C. Testamenti Caussa — T. F. Testamento Fecit, Titulum Fecit — T. P. Titulum Posuit — TR. PL. DESS. Tesbum Pleabis Designation

V. Vixit, Veteranus — V. A. F. Vivus Aradi Fecit — V. C. Vivus Curavit, Vir Confularis — V. DD: Voto Dedicatum — V. F. F. Vivus Fieri Fecit — VI M. S. Voto Merito Suscepto — V. E. Vir Egregius — V. S. I. F. Voto Suscepto Insist Fieri:

X. ER. Decimae Erogator — XV. VIR. SAC.

PAC. Quindecima Vir Sacris Faciundis.

8.2 m) 45

Anger bem icon ermabnten vielfachen Dugen, Der fic aus dem Studfam tomifder Suffdriften gieben laffe; ge maber baffelbe anch ben Bortbeil, die Erfindung und Entwerfung folder Infdriften , die man auf heutige'; 'fin antiten Befdmiad verfertigte, Denfinater fegen will, bem Rollume und bein Gefomact bes Alterthoms gemäß einzurich ten, und ben fogenannten Enpidarftyl, ter fich burch Ruige Einfachheit und leichte, umperfodifche Wortverbindung vori zualich unterfchelbet? fin feine Gewalt ju betommen. bebient fich in gallen biefer Art fleber ber romifden, als frgent einer neuern Sprache, thelis wegen bes Borjugs ihrer Rirge, thefis auch wegen ihrer arabern Schicklichteit au der form ber Denemalter, Die gewohnlich, im Sangeft forodbl als in einzelnen Bergiebungen, antit ju fein pflegt: Das alebann auch bie großern Buchftaben beigubehnlien And, bebarf taum einer Erinnerung. - Eine brauchbare Anweiftung umt Stubilim ber roinfigen Inforiften aft's F. A. Zaccaria, Istituzione Antiquario : Lapidaria; o fia latro.

## 28 Archaologie ver Fonisten Alekakuis

Introduzzione allo studio delle antiche latine licrizioni.
Roma, 1770. 8.

83.

Die falt unjähligen kömischen Inlichriften, die sich aus dem Alterthum erhalten haben, find einander 41 Werth. Beträcklichkeie und Nuben sehr ungleich; und natürlicherweise sind in dieser Rücksicht die öffentlichen Inssehriften den häusigern Grabschriften einzelner Personen vorsausiehen. In Ansehung ihrer philosogischen Werths kömmt ihr Alterthum voornehmisch in Betrachtung; und die besachtungeren Inschriften dieser Art sind:

1. Die Auffchrift; am Suggestell ber Columna 30 ftrata, welche bem Konful C. Duillius nach bem Glege errichtet murbe, den er im BFR. 494. über die Rarthager an Ge ersocht. Marghe Flari Hist. Rom. U. 2. Tacit. Agnab II. 12.) , Poppih, dur, Beit des ppeiten punifchen Arjeges wurde biafe Saule burch einen Blis umgeworfen, po ihm sil. die , dezinchen genofenge, parfchutet , bis fie mit ber Basis in worant die Inschrift steht, im 3. 1565 wigder enthelet ing anegestubel mathe bill is girt gitt ift bon mehrern Belehrten bekannt gemacht und erlantert; und ba fie fo felin perftummelt ift haff bie Luden über zwei Drite theife betragen, fo hat fie Lipfius., wiemabl nur gum Theil. und Ciaccomi gang, auszufüllen verficht. ! Gie ift wolf nicht, gang mehr bie alet; fondern nach ber Lebenszeit ber ramilden Schriftfteller, bie ihrer ermabnen, erneuert und abgegabert, worden ... S. Giacconfin in Colymnae Roftratae inscriptionem a le conjectura suppletam Explication Rom. 1608. 8., und in Greev. Thes. Antt. Rom. T. IV p. 1819 - Gruteri Corp. Infcr. CCCCIV., I. Man, findet, fie such in Braves, und Ducker's Ausgabe des floruse qui elimphas anois del guma

9.71.1

- 2 Das Senususconfuttum de Bacchanalibus, "welches im Jahre Boms 366 ingefafft' wurde, Lind beffen Berans laffung und Inhalt Llvins B. XXXIX, R. 8 198 erzähbit Durch einige bafelbft vottommende Brellen' viefer ibffentlichen Berordnung wird Die Wechtheit biefes Dentinuts beffatigt. Es flest auf einet lehernen Cafel ," Die man' im B: 1640. gu Eis rioli, im Bebiete von Abenigo; bei ber Antegung wies lands qute, entbecte; und es enthalt bas Berbot ber nachtlichen Bachusfeler im gangen romifchen Bebiete. Die Cafel felbft. Die einige Brude:und Liden bat, balt ungefebr einen Bul ins Sevierte, und befindet fich gegenwartig in der taiferlichen Sammlung zu Bien. - S. SCti de Bacchanalibus Explicatio, anctore Marbeo Aegyptio, (Egizio,) Neap. 1729. fol. Diefe Abhandlung feht auch im achten Bande des Dras Fendorchischen Livius abgedruckt; und das SCrum setbst in Geoner's und Ernesti's Ausgabe. Bergl. Biblioth. Itahque, T. VII. p. 220.

3. Motter noch, nur weniger berühmt, ist eine Inschrift auf den A. Scipto, den Sohn bes Scipio Barbarus, die nursein Jahr später, als die Duillische Shife, gesest, und schon vor etwa dreihundert Jahren wieder entdeckt wurde. S. Groevif Thoc. Ann. Rom. T. 4. p. 1835; und seine Auss gabe den Alorus.

4. Dus sogenknitte Monumenzum Ancyrdnum, word auf die Thaten des Knisers August verzeichnet sind; eine Marinortasel, die Busdeck im J. 1553: wieder auffand. S. Gruzeri Thes. Inscr. GCXX. Chisbulk Antiqq. Asiar. p. 136. und die Burmannische Ausgabe des Sueron. I. G. Baiert Marmoris Ancyrani Historia; Ien. 1703. 4. und bie Kemarques sur de Monument d'Ancyre, in der Bibliord. Choise, T. VIII. p. 327.

3. Die Fafti Capicolini, ober einzelne Stude von ebedem im abnifden Rapitol aufgeftellten Safeln, worauf

#### end) Schrift auf Müngen Osphie

84.

Done une bier in die umftanbliche Geschichte bes toinis feben Dangwesens einzulaffen, bemerken wir nur bloß, daß bie erften Mangen in Rom mahricheinlich untet dem Ronis ge Servius Cullius gepragt find ; bag biefe altern Dangen alle von Erg, größtentheils tupferne maren, bag die fifbere nen Dungen erft im 3. R. 484, und die goldnen fin S. R. 546, eingeführt werben. Außte ben gangbaren Bungen igas es auch viele Schauftuce ober Denemungen, (millilla. numismara maximi moduli,) die mou unter andern baran uns terfcheibet, bag bas fonft auf ben romifchen Dangen, befonbers auf ben tupfernen, burchaus gewöhnliche S.-C. nicht bar auf befindlich ift, Muf ben goldnen und filbernen mo biefe Buchftaben feiten vortommen, icheinen fie nicht fomobt bie Erlaubniß bes Senats zur Auspragung ber Dungen, als zur Er richtung ber auf ber Ruckfeite abgebildeten Statuen, Eriumphs bagen , und bergt, anzudeuten. Die zwiefache haupteintheis bing ber romifchen Dangen ift in Confularifche, Die pur Beit ber freien Staatsverfaffung gepragt wurden. und in Baifer. Die erften beißen anch jeft Dungen ber romis mûnzen. fchen Samilien. Die Folge ber lettern geht vom Julius Cafar bis auf Den Raifer Beraklius.

this nie alian**i ka** groot. Doch gest Marriae

Die anfrihere abomifchen :: Mangen befindliche Goule meldie entriber, bie sfehrichunge fixgenderibber Umfdrift ben Bauncleite : oft auch fleiber Beltet ; pher eine : langure Ind feineifnuns ; bierauffibet Athelfeite, fieffbie in Der Gubaft ber Logende, fit gembiatis usine Anthibungionifenigen Deffenz derein Bilbuif anfe bie Dauptfeite gepffigerift; amb bie Bei geichen begiebner Wenters bft aud? bier Mitführung, iftrer Baa ren und Werbienfle "ide jeboch gemeiniglich ben Inhalt bes Infchrift einemechene :wilde: bann bie gange Rinffeite eine nimmt. And werben labei bie Epothen uben Beifainaben gewohnlich bemeuft ensthelichte gentrebelt mit ihernum elleberentu ober mit einzelnen Buchftaben und Biffern geschah; oft aud" die Mamen ber Stabte , wo bie Margen gepragt finb. Dagu tomint juweilen noch bie Angeige bes Dinnameisters, und bie Angebe bes Berrhs, befanbers auf ben tonfularie fen Dahbien. Um alle biefe Arten ber Schrift richtig ju fefein und ju verfieben, muß man fich mit ben Abkurgungen betamit machen, woburch Diefelben gewohnlich ausgebrucke wurden. Eine eurze Anleitung baju giebt : I. C. Rafche Lexicon Abruptionum, quae in numismatibus Romane. rum occurrunt. Norimb. 1777. 3.

Da bie ausbehaltnen Münzen der Römer zu den altesten Denkmälern ihrer Schristatt gehoren, so gilt duch von ihnen was vorbin (5. 55.) im Algemeinen von der frühern römie schen Rechtschreibung zuh deren Beranderschleitet bemeert st. Und so sind es keine Fehler, sondern damatige Schreibg gebrauche, wenn man z. B., auf alten römischen Münzen solgende Abweichungen von der neuern Orthographie antrisste V sür B, wie in DANVYIVS; O sür V, wie in VOLCANVS, DIVOS; EE sür E, wie in FEELIX; oder II sür I, VIRTVS; S und M am Chde sehlend, z. B. ALBINV, CAPIV; XS sür X, wie in MAXSVMNS; F, is PH, in TRIVMFVS; u. a. m. MAXSVMNS; F, is PH, in TRIVMFVS; u. a. m. MAXSVMNS; F, is PH, in TRIVMFVS; u. a. m. Maxischen haben unter dem Tragian mieder eingeschrten, die geldnen, und die geldnen, und die geldnen, und die geldnen sind die geldnen, ind die geldnen bie geldnen, und die geldnen bie geldnen, und die geldnen bie geldnen bie geldnen, die Gelenheit; unter dem faiselichen, die ehenen dem Grade

Außer ben oben (5.47.9 fcon angeführten Buchern, bie theile jur Kenntnis antitet Dangen Antettung geben, theile Abbitoungen und Etifinterungen bersetben einhaltelle bemerten die fier noch folgende, die fich vonnehmiller nur die loundliffe Mingen einschaften:

d graft tigig gied 939ung ganag a

Introduction & l'Historie par la connoissance des

Histoire des Medailles, ou, Introduction à la Connoillance de cette Science, par Charles Passa, Par. 1695. 12.

Fulv. Vrfiai Familiag Romanae in antiquis numifmatibus, ab urbe condita ad tempora D. Augusti; ed. Carol. Paris, Paris. 1663. fel.

LiFe Vaillan Rumi Antiqui Familiarum Romanarum, Amft. 1703. 2 Vell. fol.

Einsd. Namismata Imperator. Romanor. praestantiora, a Iul. Cael, ad Constantin. M. ed. Baldino, Rom. 1743. 3 Voll. 4.

unditusij. Biniurii Nümsmata Imperatorum Romanor. #Frajdite Decie ad Palacologos Augustos; Parif. 1718.

Gar. Parini Imperator. Romanor. Numilmata, Argent. 1671. fol.

Longlage Gegggi Numilmata Antiqua Imperatorum Romanorum latina et graeca. Tignri 1748, folgun i 3 1100 duristi - a graeca in da ildan tadan rom

inside and consistence for the Admitter. The first of the

antife Münzen ausbewahrt werden, find: ju Paris, sewöst vik ehemalige tönigliche; als die sonft bei der Gibliothet der heil. Genevieva befindliche; ju Rom im Batikan, und die ehemalige Samuiding der schoollen Admidia Spriftim, seht im Beste aus Genopman, Staedans punk Aorison, beim Brite

### 84 Archäologie der römischen Lieusature

Britischen Museum: Die kaisetliche Sammlung zu Wien, die königliche in Berling die herzoglichen zu Gorba und Amuses gard; die königliche zu Aoppenhagen u. a. m. Bon den meisten dieser öffentlichen Munzsammlungen hat man angehite liche und gelehrte Verzeichnisse.

# 3) Sanbidriften.

90% out alle ?

Was in der porbergebenden Abtheffung ( f. 48. 16) von bem innern Werth, bem Borguge des Altesthums, von ber Erhaltung, Beurtheilung und Ampendung griechifcher Sands fchriften gefagt ift, gilt auch von ben lateinischen, und bebart bier alfo teiner Bieberholung. Dan wets, bag fich fomobi aus ber biubenbften Beriode der romifchen Literatur, ale fand bem fpateen und mittlern Beitaltet Die Berte febr vieler latei. nifder Schriftfiellen jeder Arterbaften babetif und in Abichtfief auf uns getommen find. Much biefe Sanbfdeiften find mich freilich nicht-gleichzeitig.; menigftens bia aus bem flaffichen Beitalter nicht, fonbern geben, gleich ben griechfichen, tomme bis an bas fechfte Jahrhundert nach C. G. gurud; inden bale man mit Recht biejenigen unter ihnen fur die alteften, beren Buchftaben ben auf Mungen und Inschriften befindlichen rie mifchen Ochriftzugen am nachften tommen. Sang entscheibenb gwar ift bief Dertuid bestoegen nicht, weil man in fpatern Beiten manche baufale nach vorhandene febr alte Sanbidriffren mehr nachgemabit als nachgeschrieben bat. - Bergi. Bats terer's Abhandlung über die Werhode, das Alter der Manus Griete ju bestimmen, en activen Bende bet feteinifchaft ome mentarien ber Bottinger Gacietit.

91.

Bon fpicener Entfichung fin able Meinere römifche Borife, Die Juceppunktion, die Infampapiffung der Abbe-

Wilham, daman anfanglith ja at f. or, nithe af, a, fanteb, und bas gemie einem ober moel Dunften begeichnete. Das i merbe noch bis au Eine bes grobiften Stabrbunderte obne Dandergefchrieben : . bunm erhielt es einen Areent , &. bis blos Ger im: fundebnten Sabrbunbert in Ginen Bunft aberalnat Bon bet fleinern randiden Schrift find bie gothischen, Tonis avbardischen, frankischen und angelfächflichen Stiptifte man abanandect, bie befonders für bie Distomatit wichtig find zi benn biefe Bolder fernten meiftens Das Schreiben erff im Regifen. Und ibrette Bekalter flatt ble intefreften und node übrigen altern lateinischen Sanbichriften ! 39m neunten und zehnten Sahrhundert, wandte man mehr Sorgfalt auf die Schönbeit und Reinigfeit ber Schriftzuge : im eilften wurden tilfeit Buchfteten ind mehtere Berturgungen eingeführt, bie fic in ber Bolge doch vernieberen, und fanit ber Berlanges rung der Kondflabeitsmit ihrer Uebertabung mit muffigen Rebengangen, bie Schuffe moch mehr welthnikalteren und ihre Lefung : Schwerten: "- .: Beiriferenben Gateinifchte Witnat! finive-nach den Abandenungen ber vorfichtebeiter Zeichlter find het man fales Malillenide Rei Diplomatica ic pag. 345-272. 11 S. auch Wallers : Lexicon Diplomaticum : cumi Spenigninibus Albhabasarum et Scripmearum. Goottings 2745.32 Voll. in fol. idea is the first

Deit ber Wiedungerstellung bet Wissenschaften, die felbst durch Auffindung und allgemediere Kennenis klastischer Innousseisten vorzissisch bestwert wurde, har nian diese Handschrifs ten sprzifaltigegesammete, werzischen, beschieben und herantsgegebon. Bo durchsichte schon Peruaud in dieser Abstätt niehr als zweihundert Hibliotheten, und veraulafte dadurch die frühe Verbreitung der römischen Literatur zuerst in Italien, und hernach in mehrern Ländern. Aehnliche Verdienste ers warben sich Gasparini, Poggius, Benzus Rhenanus,

Alpeflus Mochnikus Grynaus Bachard, u. ia., m. ilibr freitig giebt es noch viele predentiber Schafe biefer Aten voor nehmlich von Sandichriften bes minten Beitaltete bib:jun Theil , gipar nicht forer Schreibart suegen, ; aber doch futidie fchichte Reitif und fliveratur febr michtig find. ........... Ebeit bie Bibliosheken, wolthe ofen (f. 36.) ablibie manistruften Be baltniffe griechticher Ganbichriften igedannt' fint, entheiten einen noch gräßern Borrath lateinifchen, auch bie nem einigen berfelben gebenchen Bergeichniffe (6.: 6. 57.) geben auch von biefen nabere Dagwodium .- "Ritak ideeven's Cinistium m f. Gefchichte ben tieffichen Liebratum im bei in bie auf in in

93.00

Council and the Same of

ા જાઈ કે તેવી 😂 Bon ben noch vorhandnen afteften Sanbicheiften im fat tehnlicher Sprache find die vornehmftend das Coangeliud Marci in der Datriarchallfriche zu Buredin; welches: lobu alts ober dach gewiß nichte wie man vergiebt, vom Marbigswillsk aufdrieben ift, und nut aus einzelnen-Blutten beftebar bet Pfegil ju Flogenbeieber ber fogenomme mebleelfic Robertund Soggini im, 3, 1744. 4. genan nach ber Barb Rivife abenden ließ; ber Virgil in ber Bibliothet bee Beritans zu Rom. Des Boreari 1741, gant in Rupfer gefteibeit, heraubant, unte ver fcon ins funfte Sabrbundert ju geboren fibeint ; bent Cherbe im Batifan, mit Quabratbuchftaben erfcrieben, und mit vielen Bemalben ber alten Dasten verfeben; abgebruckt gu Ur-Sirio", 1736. foldium au Moin, 1767; Wild Die Florentinifche Banoidrift ber Pandekren, die Brantmann in feiner Hiftoria Pandectar. 1722. 4. muftantlich befchrieb. - "Biel Entes unn Sandichriften überhaust Andet man in 3. 6. Schelhounes Sinteitung für Bibliothetare und Artifivare; 11m, 1788, 2, 20p. IV. & 187, # the first of the contraction to be set the contraction of

the property of the territory of make the

. .5.

e arrivation of married to a respect to the second

Can addition areas if their a lid mont teams aller and ber fuele ever findi e giante emittein nicht 1980 de naifd e frijn bicidnigen, Die jed gehale bei Comerkingungeund Gerats beitung berei brounte Mich Bellegen Tebliteist und zur Wegusen fürger des nichtschliebens gebeits gehören, molich alle Arrendweit ball ban ban Gerech zu felden Toch Schlor ne Kintige jage bier welche fer flachtig bas Ber neven sum Endyment (haden) Menkilleich für ver Eich al Colois eine der State damiteverbunden fit bie fich mir Rachebmung and Bartele lung für nlicher Boliconniene bestroftliche und bereit Bire Bung mi Claffie,medern faren bund Er par intig genabret ift. Boridiffe Erfenbeitungebi leber Runffei Ruchfis fpie leunft, 215 2Glerei, Augefenteichet anie, Giete fchnete Deckurik, Still a beet has Burrant, feeling this each as Bort Aufflichto funetten im fubjectiven, Bullent im objettiven Sinne gehraucht; bas beifft, es bebentet entweder eine durch Mebung erlangte Sertigteit in Bervorbrinten; ober es bezeichnet ben Inbegrif berjenigen Regeln und Ausubungefabe, bie jur Erreichung eines gemiffen Zwede und jur hervorbringung einer gewissen Sache, oder eines Werts, übereinstimmend behülflich find. Zunft und Matur pflegt man einander entgegen ju feben, und bann durch jene ben Inbegrif ber ursprunglichen Krafte in ber forperlichen und geiftis gen Belt, und ihrer unmittelbaren Birfungen, burch biefe hingegen die durch Billfuhr und Absicht geleitete Birffamteit pernunftiger Wefen anzubeuten. Auch unterscheibet man Wij= enschaft von Kunft, wenn man unter jener blog bie Ers tenntniß und Ginficht von bem verfteht, beffen Ausubung bie Runft bewertstelligt ten totwer .... Obegenifande und

Gewöhnlich pflegt man bie Runfte in medanifche und freie ober ichone Ranke einzutheilen. Mechanische beiffen biejenigen, bie fich bloß auf bie Gervarbeingung und Berars beitung berer Probutte einfaranten, bie gum Beburfniß und\_ But' Bequemlichfeit bes menfchlichen Lebens gehören, wahin alle Arteil von Bendrben und banderteibgit fellnen find. Echos me Rinfte find bie, welche hauptfachlich bas Bergnugen jum Endzweck haben, Bennetteidiefe ber Butt allDtebengweck bamit verbunden ift; die fic mit Rachabmung und Darftele lung finnlicher Bolitommenbeit befchaftigen, und beren Birs tung auf Ginbildungstraft und Empfindung gerichtet ift. Gie try to the first of the food of the first of unmittelbares Bohlgefallen bes Beiffes ihr vornehmfter 3med Runfte Diefer Wit find: Willit, Congennft, Schaus fpielkunft, Mablerei, Aupferftecherkunft, Steinschnei-Detunft, Bildhauerel und Bautunft, welche lebtere auch Ma lange Barrentunff unter fich begreift, & motte Merre et Siene Iffrangere gest prifft is bebeniet

Diese iconen Runfte wirten zwite alle auf die Stine unis Einbildungstraft; aber nicht alle außein for Wertung auf einertei Art und durch einerlet Mittel. Diesenigen unter ib, nen, welche den Eindruck durch sinnlick Durftellung und nach geahmte Abhildung der Segenstände Schirfen, beisen bildetig de Aunfte. Zu diesen gehoren alle bie sven angeführten, Meiste, Lanz und Schanspielfunft ausgenorifikert. Die Art ihret Nachbildung ift seh verschieden, und sobsit bie nachzughmenden Segenstände entweder ins Runde vollet bie beidentlich bie erhoben, d. i. halb hervortragend; ober in der Vertiefung zoher auf einer Fläche. Bon ihnen allen ist eigentlich die Beichnenkunst als gemeinschaftliche Beundlage und Riffestunft anzusehen, weil sie sich santitch lite Formen und Sestalt ten tornerlicher Gegenstände und ihrer Wielungen beschäftigen, die

# This is the steel district.

Die 700 malbette Mof burch Bigenifftigfeit; ober Died viffen Setbattene Schicklightete, ober buich eine mit beiben Sigen schaften veröffnte Mibielfiche Aruft empfehlen, und h bier Stachs ahmung des Annfliers fabig und marbig werben. Sie were bem baber von einigen auch zeichnende Kunfte genannt.

Der Anderied dieser Jormen, die eitweber ischellich in ber Ratur vothanden, ober Bealifa find, ist nicht vieß stimilier; ihndert oft bebient fich die Kunst bliste Corperlichen Bartellung als eines Metells, äverstähnliche und gestrift Bed geschlicht ihreiß durch ben Ausbenged die Seelenzuftundes in den ehrperlichen Schlieben bein, Stellungen und handlungen; theile auch in ben soged nannten symbolischen Börkeltungen; theile auch in ben soged nannten symbolischen Börkeltungen; theile auch in ben soged nannten symbolischen Börkeltungen Künste iller velicht verschen Künstweiten, wöhnen die bitbenden Künste iller velicht verschen. Werkündlichkeir, kichtige Beziehnung, find die Jungspriedlichteit, fluge Westehnung, find die Jungspriedlichteite fluge Ausgericht in der Fildenden Kunst.

Bolode von bein Amister seibst, bei bet Auskhung sete Runft, als von bem Bevbacktet, bei ber Benthellung und Prüfukte, sober man Bunftgektimack und Aumstgelstige Pahl. Diese bestehen in bem Bermbzen und in ber Fertige teit, bas Schone in ber Aunst ledhaft zu empfinden, und baran ein verzügliches Wohltzesallen zu haben. We wird busse ein richtliches Wohltzesallen zu haben. We wird breit ein richtliches Gefühl vorausgesche und jene Bertigkeit wird burch biere Uebung diese Gesthe, durch fleiftige Beoblichtung ber Kunftwerte, durch Etternung und Ainvendung bet Kunftregeln, erlangt und bestodert. Eine himbiligkeit Ausbau Schlie, Feilufteit im Genith, und Richt in Benktheilung desseich, find die vornehinsten und nothe

efte bege Schuffere den gige breiten bes gereiche ber gener bette gener beite Bunftken ber verleich nur Ben Namen eines Zunftkenners verblent eigentlich nur berjenige, ber bie Runftwerfemach ihrem gangen innern Berthe In beligett flug en befritbeffen " nich pie nathezwinimuggiden Sirade daren Bortrafflichfeit mach Brunden, januaghen und 3 fchaben im Scopoe ift. Day pehore wicht bloth Aphitige und Pigerifte ." fonbern . Einpliche inne went aute Befanntichefe mit ber Natur und bem Befen ber Kunfte, mit ihren merhae nisten und aftherifden Piegeln. mit ihrer Deldidite- und mit Den beften Arbeiten jeber Art. Befchmad, Machenten und Rungersobenno find alfo bem Senner unenthebnijd. Der bloffe Aungeligbhaber bingegen beberf nichte meiter , als ein un verderhier, jebhafter Bufühl, für die Eingrücke imelde bie Erinftebette ant ihn mochaute Mind bine Billo Bielefpan politimmte berrichende Meigung, melde jehoch, gehörig genährt, und burch anhaltendes Stubium befriedigt, ibn gum Runftfenner ausbilden fann.

Das Sendium der Aunstacichichte, ist haber somabl für Kunftlier als Kenner von vielsachem Ruben. Zus ihr iernen wir die erste keiner von vielsachem Ruben. Zus ihr ihre lernen wir die erste keinen ber Kriechen bei ben Briechen, detruckern und Komern, ihren Berfall mit dem Wolkande dieser beiden Nationan, ihren Bernachläßigung während des mittlern Zeitalters, ihre Wiederberstellung und wiedererlangte Bolltommenbeierin, den neuern Zeiten. Eben diese Palltommenbeit macht das Studium der schonen Kinste und ihrer Geschichte einem jeden vortheilhaft und nothwendigder stebens beschäftigt. Denn une wieder Kenntnissen der Liveratur und ver gemeinnisses kenntnissen der Liveratur und ver gemeinnisses keiner Kennte des Lebens beschäftigt. Denn um Anwendung dieser Kennte nisse

mift sundengene Menufe dathhaduraf eribordnen. Paufheidt " Alsv variafot emil: Mangadgens "Austen dnien Aberall. Sologenheit.

den auff. 治生物的 的 精神的 i Bofeth fich bie Werte Der bilbenben Runfte auf bie Meberrette ber Kunf: Des Afferthums einschränfen, neint man fe mit Gidem Bort Antile !! wienbht man unter biefem Ausbrucke, vornehmtich wenn man ibit mit bem Debenbegriffe flaffischet Bollkommenheit verbindet, hauptfachlich die alten Runftwerfe aus ben beften Epochen ber Runft zu verfteben pflege. Man bewundert in bieleit Aunstwerken vornehmlich Darffellung ber menfchlichen Figuren, befonders der Ropfe; ble Bittoe und das Leidenschaftliche bes Ausbructs, verbunden wit fanftent und einnehmendem Reits. Ueberhaupt arbeiteren Die Kanffler bes Alterthums meistens mehr nach bein Ideale sber nach einer erhöhten Borftellung bes Birtlichen, als uns mittelbar nach ber Matuit. Diefer Borginge wegen iff bas forge fattige Crubium ber Untife fomobi bem Runftier als bem Ren-Her nothweinig und außerft lehrreich, vollende, menn es mit antiquarifcher Reintnig verbunden, und burch bie nothigen -Bulliswiffenichaften ber alten Sprachen, bet Befchichte, gabels lefte und affgemeinen Alterthumsfunde vorbereiter ift.

Der große Vorrath bildticher Aunstwerke, der uns noch aus dem Alterthum übrig ist, besteht meistens, wenigstens in Hinschauf unfre Zeiten genforenberterif, die zur Erinnerung an gewisse merkwärdige Versonen. Segenstände, Sandblungen und Wegebenheiten, Antweder ursprünglich bestimmt wasenzischung doch und dass dienen kinnen. Zu ihrem willigen Berkändnis sind daher die gedauen Hillschutzische dem rechten Gesesschichte wann wir diese Benkunker aus dem rechten Geseschapunkt heurtheilen ihre Gedeutung einsehn, ihre Schöne heit nöllignenunflichen wollen. Benkunken ist aber gun Kinsichen

in bie Andkinschitheer in ihre vallschimmen Portugeland Ale anderungen, in die Borftellungeder und Bechlichungstell vos alten Kunster, zu dieser Absicht sehr behälflich. Und diese wied wird um so viel fruchtbarer und sehrzeicher werden, wenn man dabei die astherische Seite der Aunstwerke, in sosept, wenden, die flücklich nachgeahmte Darffellungen, der Gengenstehre find, und auf Geschmant und Empfindung wirken, nicht ganz übersteht.

Solch ein Unterricht, wieroobt nur in allgemeinen Grundingen, ist ber dweck und Plan diese Archaologie Der Kunft Bir schränken uns babei bloß auf die bisdens den Kunfte ein, mit Ausschiedung der Rupferkedertung und bes Gartenbaues, weil lene den Alten noch ganz unbekannt war, und dieser erst von den Beuern, Kunftern savohl als Theoristen, ju dem Range einer schonen Kunft erhoben ist. Bei jeder dieser Kunfte, der Bildhauerei, Greinschneides Funst, Maglerei und Baukunft, werden die Schickset fürglich erzählt, die vornehmsten Kanster jedes Zeitalters ans gesührt und charakterister, die Kunstwerte selbst, ihrer nachen nischen und atheitschen Beschaffenheit nach, angezeigt, und die etheblichten antiquarischen Anmerkungen zur Besorderung streichtigen Berkändnisses singugesügt.

# I. Setskuttei.

The Table Common to the Second State of the Second Second

Der Umfang ber Bildhauseri erftrecht fich viel weis ter, als der Mentliche Sine ihrer deutschen Beneimung. Benn begreife namiich darunter die Darftellung und Rachbilo bung sichtbaret Begenflände, hicht une aus hartem Stoff bermittelft des Aushauens und Schuifens, fanden auch aus weis

en. in: 1908 all die all

weichen Mossenlen, vermittelf des Gomens, und aus stiffser einechen Meigentlicher vermittelf des Gusses, Eigentlicher undichtigenter, vermittelf des Gusses, Eigentlicher undichtigunger neuet man aus die erste diese drei Arteng Bildhauerei, (Glyprice, sculpturg,) und Dischen die deiter dieses diesenwerei, (Plastice, figlinn;) und die deiter dieses dieses Antung wies Hildungs und des deutsche dieses dieses der dieses der dieses des deutsche und des dieses dieses

e i noiB: & y dian in each an is eile eile eant. Taid d**ànna**Cian nìoS a n<sup>3</sup>-bhiadhla inn an a

i Dane bas ju wiederhoblen, was in ber allgemeinen Ginlegrung biefer, Angfaplagie, von ber Entstehung ber Runfte berhomet, und beren Abreniaffungen, gefagt ift., - bemerten wir hier mur, bal fic bet thespring den Bildbauerei in bie atreften Zeiten verliere, und bag biefe Runft mabre fceinlich nachft ber Bautunft, die doch damals noch bloff mechanifd man, murry pen bilbenben Runffert, bie altofte fen. Dein menn, gleift bie Seichnentunft auch von ihr bie Beundlagennit Dilfefunft ift; fo entfand biefe boch bochfe wehrscheinlich spater, als Die Bithugreis, weil jed mehr, Abjonderung und Rachbenfen bes Berflaubes foberte . Die Enquerfung bes am Ropper felbff eigentlich nicht beienbere ongehenteren Umriffes auf siner Riffe ju granben bis Formen fo nachzubilden, mie man, fig von fich fab.... Dan Bufalla, vielleicht auch bas Spiel, ber, Betur, bie manchmal Stitus Stan

11's). Sie Wone, des auch in Auchens, Mischelften legung, a. Chrope III, 10. vortemut.

M Bainiten Dreitten u. I. Poergietenen Nachbilbungen bam feite, brachte bie Werichen und bie Erfindung ber Bediete tunft , die fich verntuchlich zuerft mit Blachabmung ver mericht ichen Bildung beschäftigte.

beite Bille : Cross ( Dounne, shanning)

Denit Die eigentlichen Umflatte forest welle fintlie chen Entflehung find und burt 'feine gewiffe gutonfaje Radridren Betafint. "And forfentiffs beber tet dentes and ble Bbilerichaft, bei welchee He entftand, with inte Mushbulligedre, litte Gewighelledaugholle: Billey Balelane Meurid a uns befir gewöhnfichen Cang bes menfentchen Wes fantes anno-ans ber Stidfichter Moret Erfiffduftet Jiffu muthmagerigeldis man auch in ber Bionerer buis Beleis ten jum Schwerern ber Beffanblulig werbi formeich telle fien, und bag man alfo die weichern Materien, 3. B Ebon und Erbe, fruber als die bartern, Sola, Stein und Metall, bears Beiret babe. Bag fich übrigen bille Emifichunge biele Runft fir bie alteftell Beiten verliereife babien finden wir felber in bet beiligen Schelft Spicen und Beloffe 901gd 3. " x 1984' 2998 XXXI, 19: 307'5 25: 118 XXIX, 18 105 (21'7 7 4 1'01 in bie atreten green verter :

Jene Prüheften Bildwerwerke Miren woch freilich angeift rob und unvollsoninent, weil den etwen Runfle fern alle Theorie der Zeichnung) und mechaftifche Riedung, und die Beihfte indiffer Werkraft geftes And finden wie Bewite in ber Aunftzeichlicher daß die finden wie Bewite in ber Aunftzeichlicher daß die finden bielt Bible den getilcher und wieden der Bestehn biele Bulen ober Ridge waren, "Mordin man in der Folge alfe Ben eine Ridge waren, "Mordin man in der Folge alfe Ben eine Ridge waren, "Mordin man in der Folge alfe Ben eine Ridge waren, "Mordin man in der Folge alfe Ben eine Ridge waren, "Mordin wie das die Physiosa Rob angubenten: Bon ber Art ware bas die Physiosa Add Rom überbrachte uralte Bildniß der Söttin Eybele.

bet Menfollichen Signe, befolibers Beine und Merine, Juerft thur burit Einschnitte ju Veseichnen, hernach fie zu erennen 3 thindre aber nicht ohne ungedentete Handlung und Stellung, hart, edig und ungeschiniegt. Dieser etste Fortschritt, den bie Greichten beite Badelus beliegten, verschaffte diesem Kanflier beit fabelsaften Ruffur, et habe seine Bildfallen lebendig ju middell gewuste.

9. 1 in Sine a**milliges lendle 95**1 eingen i wir: Ehe ide ben' Forigung" ber Bildnertunft beb' Atterchums Better verfotgen, wond es' brentich fepn, einige Hinftanbe ju tractern'Po welde bas '(Platetrielle" Berfelben , und ibre vers fifebnen Indubungsarten Bet ben Alten betreffen. Stoff der Bildnerei war bet fiffer fest mumichfeleft; Web fptunglich fcheint man , wie gefagt , die weiche und ges schmeihigere Maferie bearbeitet; und baraus Bilber geformt ober builte au baben. Und ib entftand biefe Dilbformerei vielt eiche die bet gemeinen Lopfertunt, worauf man mabre Beidlich burd Deftreichung ber Rochgefalle die Leimen und erbe, und Been mahrgenommene Sartung am Beuer, jathe Merieth. Thon, Gyps und Wachs maren bie bornebimten weithern Daffen, woraus man nicht nur in Den feffeften Zeiten ber Runft, fonbern auch noch in ihrer blubenbe fen Detibbe bei ben Griechen, Etruffern und Romern, fomobil tin, Gefaffe und Modelle (unvagoi, merronoi,) verfertigte, beicher legtern fich ber Rufiftet bei ber Ausführung feinet Berte in hatter Materie ju Borbilbern bediente.

Son beit bartetn Stofen ber Bilbhauerei maren Jolf, Elfenbein, Datrinof und Erg ble vornehmften. Dat Jolf main, wie es icheint, feiner leichtern Behandtung ibegen, in ben erften Zeiten am haufigften, besonders

6 100

Cur grans

gur Dilbschiperei in größern und fleitern Flauere. Periet ihn und Perzierungen von manchestei Art. Bei der Bahl des Loizes zu diesem Gehrauche sab man auf deften Keftige teit, Nauer und Karbei. Bor andern murde den Aberig bolze hie Cypreste und hie Cypreste und hie Karbeiten gemähle. Doch wurden auch Einsundelt Atauch. Aborn, Buchsbaum, Pappel und Eidenholz, und selbst manche uneblere Holarten von den alten Bildschiern versarbeitet. Zuwellen lag in der Wahl dessehen, wie in der Wahl des weissen oder sich best weissen der Ausbissen und geschaften versacht des weissen oder sollten der Wahl des weisen der Vertigten ber Ausbissen der Auflag und des Pluta und geschen bei Gertheiten selbst, deren Bildschie und der Baut des Pluta und gender Wilhelse der Auflieden und gender Weiter der Unterweiten schifts und des Pluta und geder Weiter der Unterweiten schifts und geder Schiebste der Unterweiten schift der Abbisse Darmas abei zu der Beleg der Weiter der Unterweiten schiebste der Abbisse der Gereichste und geschaftlich und geschaftlich und geschaftlich und gesche der Gereichste geschaftlich und geschen der Gereichste der Unterweiten schiebste der Unterweiten schiebste der Gereichste der Unterweiten schiebste und gesche der Gereichste der Verlagen der Abbisse der Gereichste der Verlagen der Verl

an han schlere eine eine geben beite eine misch an han schlere eine eine geben sich eine misch Des Elfenderns bedjenigt, fich , leiner Beisse un Glatte wegen, die berühmtesten olten Bisbauer febr af nicht nur ju fleineen Tieuren, fonbern auch m großen Sifenbein und Gold gusammenfette. Bon ber Art maren beruhmtellen Silbfaulen bes Alterthume, ber ommifche in ter und die Minerva des Phidias. Auch verfertigte ma aus Elfenbein balb erhobene Arbeiten und mancherlei, Ge rathe, bas entweder aus lauter Elfenbein, ober einer ander damit eingelegten und verzierten Materie, beftand. Runftler bedienten fich dabei teiner Drebbant, sondern blog bes Deiffels mit freier Sand. Bei ben größern Bibfaulen Diefer Art war ber innere Theil, ober ber Rern, trodnes und feftes Soly, um welche bie Stude Elfenbeins gelegt unb Befeftigt wurden, bie man murfelformig, gemeiniglich, funfectig , baju einrichtete. Bon Runftwerfen biefes Stofs haben fich indeß nur febr wenige erhalten, weil fich das Elfenbein in der Erde bald vertaltt , und leicht vermoder

S. Isyne's Abhandlung über des Chambein iher Mices und die havans versertigten Bilder; im der A7. abibi. d., sch. 203, 25. K.V. : und noch eileige Exslantenungen: über dies Kunskwerte aus Exsendein, ju seiner: Sammlung antiquarischen Ausschlade St. 2. S. 149

igen on Popiso St. made on all in Der Mannverift die ibeifte und geneihalichke Materie ber alteti Bibbaueren : Estaab mandertel Steren beffelben. Tombiel nach Berfiftebenfelt-ber Farbe, als beriffoftigfeit und des Glanges; die berühnftieften baruntet maren det partiche und penthelifche, ber alabandische und todische Marmier, der Porphyr, Onychie, it, a. m. Auch des Bafaies und Granies bedlente man fich haufig gu Berten ber Runft, bom nehmilich ju ben agyptischen. - Dicht innner wurde ber Dammot von dem Bilbhauer geglattet, am feltenften bei großen Bilbe faulen in bem boben Stit ber griechischen Runft. Oft maren biefe aus inehrern Studen, - mandmal audr aus mehrerlei Marmorarten , sufammengelet. Auferdem gab es auch Annswerte, an benem niut einige Theile aus Marmor maren, 3. B. derberdimte Minerva des Phidias. Mandimal übers firich man die fertigen gibrmarten Bilblanien mit einem blinnen burchfichtigen Rienig. jur Beforderung der Glatte und jum Schieb vor ber Bermitterung. Der Ritt, womit man bie einzels nen Marmorbioche infammenfugte, bieß bei ben Briechen 2.90zúλλα. - ' S. Blafil Caryophili de muiquis Marmoribus Opasculum: Vindob. 1738. 4. - Bon den heutigen Bes nennungen der antiteir Watmorarten, und, mehrern bieber geborigen Umftanden f. Serbat's Briefe aus Welfchland, (Prag, 1775. 8.) Dt. XVL G. 248.

.9.

المتن الإنا الأساء

Das Erz zu den gegaffenen Bilbsaulen der Alten bestand eigentlich aus einer Mischung mehrerer Metalle, nach bes stimmten und nicht immer gleichen Verhältnissen. Das herre Schend. Sandb. d. klass Literat. Genende Motall barin maridas Runfer, wovon bei ben Statuen gewähnlich bunbett Dfunt mit bem gehten Theil Blei voor Binn merfett murben. Det biefer Mifchung nahm man oft auch auf bie baburch entftebende Farbe und beven Schicflichfeit fur bie au bildende Figur, oder deren Bewand, Rucfficht. Diebeften Battungen bes Erzes maren bis Delifche und bas aainerische. Eine ber eblein Arten war bas Orichalkum, besonders bas Raturprodukt biefes Mamens, welches uns unbefannt geware Won der eigentlichen Bebandlungsart bes Erzes gu Bilbfaulen find wir nicht binlanglich, unterrichtet: und .man verfertigte bergleichen Arbeiten nicht bloß burch ben Guß, fone dern auch mit bem Meiffel. Mandye eherne Statuen maren won einer außerorbentlichen , aber oft fabelhaften Broge, wie 4. Bi ber berühmte Bolofi, das Bild bes Sonnengottes, ans Eingange des Safens au Rhodos, der 105 Aus boch gewesen Buweilen vergoldete man die ehernen Bilbfaulen. entweder gang, ober thellweise; und gewöhnlich beftrich man fich mit einem leichten Firnig miber Luft und Roft. aus den edelften Metallen, Gold und Silber, murben im Alterthum anweilen gange Bilbfaulen verfertigt, Die, gleich den ebernen, immendig bobl ju fenn pflegfen.

IO.

In Ansehung der Große, Bekleidung und Stellungsart, wurden die Statuen verschiedentlich benannt und einges theilt. Die größten hießen Rolossen, oder kolossalische Figusten, deren Johe weit, über die menschliche hinausging; nach ihnen folgten die Statuen der Görrer und Zeroen, zwischen sechs und acht Kuß hoch; dann die in Lebensgröße, (ayaduara anovena, isoutronra, statuae iconicae, similares;) und endlich kleinere Bildfäulen unter Lebensgröße, die, wenn sie sehr klein waren, figilla hießen. Diese lehtern waren gewöhnlich aus Erz, Holz oder Elsenbein. — In hinsicht auf die Bekleidung hießen bei den Römern die in griechischer und bie Bekleidung hießen bei den Römern die in griechischer

Etacht starnae palllarae, ble in romischer rogarae, die kriegerischt gekleideten puludarae, chlamydarae, loricatae, und die verhüllten velarae. Noch mannichsaltiger war die Stellung ber Figuren, da es stehende, liegende, sistende, tuhende, handelnde, u. s. f. gab. Auch sind einfache Statuen von den zusammengesehten. oder Gruppen verschieden, die aus mehrern Figuren bestehen, und, wenn sie in einander gesschingen waren, wie z. B. bei Ringern, von den Alten somplegmara gemunt wontden.

#### II.

Enft eben fo baufig, als gange Statuen, wurden bie Buften oder Bruftbilder von den Runftlern die Alterthums perfectiaty die bei ben Griechen Heoroguay, und bei ben Mos men Inagmes, jumeilen auch Thoracer, hießen, und jum Andenten ber Gatter, Belben, Philosophen, und andrer verbienftwoller Danner, auf bffemtichen Platen, in bem Schanfpielhaufern, Prytaneen, Symnaften, Ballerien, Die bliptbeden, u. bergle aufgestellt wurden. In Große waren fir eben fo verschieben, als bie Statuen. Dan mabite band aber nur die Bilber verftorbenen Perfonen ; und die in ben Borfalen ber eblen Romer befindlichen, aus Bachs verfers tigten', Bilbniffe ihrer Abnen maren von biefer Art. Maaß biefer Buften war nuch barin ungleich, bag man que weilen nur etwas von ben Schulfern st zuweilen bie gante. Bruft, Buweilen ner ben biogen Rapf ausarbeitete. mal fügte man auch am Bußgeftelle Attribute bingu: Dergleichen Bruftbilber fette man jumeilen, in halb ers hobener Arbeit, auf::bie Schilder; und biefe biegen imagia nes chypeatae.

12.

Gine befonder Gartum folder Bruftbilder waren bie Bermen, an benen nur Kopf, ober zugleich die Bruft, ober Boch?

476031

hachstens Kopf und Oberleib, ausgearbeitet wurde, und bie unten in einen vierectigen ober zugefpihten Pfahl ausglens gen, ber jugleich bas Bufgeffell ausmarhte. Den Mamon Bermen hatten fie entweder biefer vieredigen Bufgeftelle megen; - wenigstens ettlart Suidas temaios Afder durch zerowywos - ober vom Sermes, (Derfur) beffen Abbild bungen biefer Urt bie baufigften, obgleich nicht die einzigen; maren. Dan febte fie auf die Bege ; auf die Beerftraffeit in bie Garten, bei ben Griechen auch wer die Thuren ber Tempel und Baufer. Manche menschliche Bildniffe wurs ben auf biefe Art verfertigt; besonders aber bie Abbilduns gen von ben Gottetn ber Garten und Relber : mell bie Romer fie als Grangfteine brauchten, und fie baber bei ibnefi Buweiten haben auch fle bie zermini oder termites bichen. Attribute der Gotter; zuweilen Sinfebriften, Die abet mirbt allemal acht fund. Gehr felten find fie befleiben Bestell maren nicht immer aus einerlei Materie; und manche mal feste man gret Ropfe an einander. Bon ber Urt mas ren bie Bermarbena.; mit bem Ropfe Derfar'sunte bed Minerpat die Sermeralia, mit des Merfur und Berfules Ropfes die Bermerora's u. a. m. State age of the

2 11 x 20 x 1 43.

In sehr geober Meinge wurden auch die Basrelieses oder halb erhobene Arbeiten: (\*\*erwau; nesseunu; ind.
plussu, opera caelara,) von den Dischauern des Aiteisthums versertigt.; Werke, deren Aussuhrungsart zwischen der Mahlerei und Bildhauerei gleichsam das Mittel halt, indem sie eine Fiache zur Grundlage, und auf derselben mit dem Meistel ausgearbeitete, oder durch den Suß gesormte Figuren haben, die nur zur Halfte, oder mehr oder wenis ger hervorragen. Die gewöhnlichste Materie dieser Kunsts werke war Marmot und Erz; bei den Etrusken auch ges brannter Thon. Der Inhalt ihrer Darstellung wurde mit

der Mythologie, aus der Geschichte, aus der Allegorie, oder bloß aus der Einbildungskrast des Künstlers geschöpft. Auch ihre Bestimmung war sehr mannichsaltig; vornehmlich aber wurden sie entweder auf einzelnen Taseln, oder auf Schildern, Helmen, Breischien und andern Gesähen, Grabmälern, Urnen und Begrähnislaupen, Saulen, Triumphbogen, und überhaupt zur Verzierung größerer Bebäude und deren Gesimse häusig angebracht. Die Deutung ihrer Subjette ersodert viel Porsicht, und mancherlei Husser senntnisse der Literatur und Kunst. Sie wird unter andern auch dadurch erschwert, das man dergleichen Kunstwerte manche wal zerstückt, und aus einer Nebensiaur eine Hauptsigur, ober wohl gar aus einem hurchschnittenen Kopf ober Brustbilde ein Basrelief gemacht hat.

An ben berichtebnen Ansubungsarten ber Bilbnerfunft fonoblials ber Daleret bei ben Alten gehort auch bie foger nante Mofail, ober muffvische Arbeit; Copus muffvum, refolaramy, vermicalagumy) eblerim Alterfain febr gewohne lich, und zu einer großen Bolltommenheit gebriicht war. Die beftand in Kunftlich eingelegten Figuren aus vielfarbigen einzels nen Studen von Thon, Glast, Marmor, ober Ebelfteinen und Derlen , womit man bie Sußboben und Banbe, wergies ren, ober auch einzelne, ben Gemablden abnliche , Safeln gu verfertigen pflegte. Sene eingelegte Stude find in Diefer Are beit oft fo ficin. daß bisweilen an die anderthalb bundert in ben Raum eines Bolls ins Gevierte eingeschloffen find. semobmichften mar biefe Arbeit dur Beit des Kaifers Klaudius, und Jolius mar einer der berühmteften mufwifchen Runftler. -S. Io. Ciampini Vetera Monumenta, in quibus praecipue Opera Musiva, illustrantur; Rom, 1690, 99. 2 Voll. foly Furierti Liber de Musivis., Roman 1753. iff, über die Drofaif; Dogbeb. 1798c.41

**⊗** 3

15. Un>

15.

Unter ben Berten ber antifen Bilbhauerfunft find einie ge mit Aufschriften verfeben, Die entweder ben Damen bes Runftlere, ber fie verfertigte, ober die Derfonen und Oubs jette andeuten, bie fie vorstellen. Go fieht 3. B. unter ber Statue des Karnefischen Serfules: TATKoN AOH-NAIOC ENOIGI, und unter bem Borgheffichen Teche ter; ATACIAC AOCIACOTE OCCIOC ENOICL auf einer romifden Statue ber Bottin Soffnung: AOVILIUS. DIONYSIUS. ET. FAVSTINA. SPEM RESTITVERVNT. Da indes diese Aufschriften nicht allemal achten, fondern febr bft fpatern und erbichteten Urfprungs find : fo hat man bei ibrer Beurtheilung theils bie antiquarifde Rritif überhaupt, in fo fern diefeibe auf Inschriffen angewandt wird, puch die übrigen Umftande bes Ueblichen, ber Beit, Alters, bes Charafters, und andere biftorifche; mothologie Iche und dronologische Renntniffe zu Rathe zu ziehent .... Ein Beispiel fold einen fritifden Drufung findet mare in Lefe fings Laotogy & 274. f.

Carding and the contract of

20 353 33.46

Wenir uns nun gleich, wie gelagt, von ber ersten Ente flebung der Sildnertunft zulängliche historische Nachticken fehlen; so ist es boch ausgemacht, daß die Regypter sehr früh im Geste berselben gewesen sind. Bon einigen ale ten Schriftstellern wurde ihnen baher selbst ihre Ersind dung beigetegt. Wenn aber gleich blese Nation ben inter hanischen Beil der Ottoneret sehr glucklich betrieb; so fand doch ihre gange Denkungsart, ihr herrschender Geschmad, und vielleicht seibst ihre außere Bildung, besonders aber die Strenge ihrer Religion, dem Fortgange der Kunst jur mahren und schonen Bollkominienheit gar sehr im Wege.

Daher in ihrer Zeichnung sotoohl, als in ihrer ganzen Auss führung, eine sehr unnatübliche Trockenheit und Einfornigkeit. Wegen bes in Aegypten herrschenden Thierdienstes wurden thierliche Figuren von ihren Kinstlern, unter denen Arendon non der bekannteste ift, am häusigsten und glücklichsten gebis det. — S. Ricerche sopia la Scultura presso gli Bzizini, di Giambarista Brocchi; Venez. 1792. 8.

3.8 1 'SHI 17. 11 3

In ber Geschichte ber agyptischen Runft ift ber altere Styl von dem fpatern ju unterscheiben. Jener findet fich in ben fruheften Berten ihrer Bilbnerei, bis gur Eroberung Aegyptens durch den Kambyses, 524 Jahr vor C. G... Dies fer ift ben. Arbeiten ber Folgezeit eigen, ba fich biefe Ration unter der perfifden und griechischen Berrichaft befand. Die Emfermigfeit und Bezwungenheit bes altern Styls ift zwar pod großer und auffallender; aber auch ben fpatern Arbeiten fehlt es an ichoner, gefälliger Beichnung und Behanblung fos wohl bes Unbetleideten, als ber Gemanber. Außerdem giebt es noch verschiedne Runftwerke in agyptischem Befchmack, Die nicht urfpranglich agoptisch, sondern von fpatern Griechen, bes binbers unter bes Raifers Sadrian's Regierung, in Rom versertigt find. Bollendung und großer Fleiß bezeichnet übris gens bas Dechanische in ben meiften Denemalern biefer Art. Biele ber größern find aus Granit und Bafalt.

**18**\*

Bei den Abrigen üttesten mittägigen und morgenlanstischen Odikern fands die Bildhauerei teins so allgemeine günstige Anfnahmez: und es ist und von ihrer Ausübung dien st Aunst mehr nurschutch historische Nachrichten, als durch wirdlich noch vorhandne Denkmäler, bekannt. So war die Vildhauerei bei den Zebrären unstreitig bekehr vorzüge

lids

Inwendung bei Salemons Tempelbau, der jedoch meistens phonissiche Kunftler zu Urhebern; better ein Bewais ist. Aber such von den Phonizionn, deren Sandel; und Reichsehm die Künfte nährte, von den Paufern und Paribere, deren Bildung; sich nartheilhaft zurerschied, bei denen aber die Darstellung unbefleiderer Kiguren, wier, die gegenensenen Begriffe des Wohlstandes war, sind uns keine eigenteiche und einheimische Sithsauten mehr übrig; und die von ihnen erhaltenen Benkmäler andrer Art geben uns eben nicht Ursache, deren Verlust sehr zu bedauern.

aus **iff. wird** min eine Gefieft nur

Beit merfinurbiger fur Die Riffffgefchichte find bie 36 rruvier ober Eirufter, Die in Ben ftubern Beiten bes Atters thums ben obern Theil von Stallent bewoonten; und unter benen bie Silbhauerei frubzeitig ansgeubt wurde. "" Alle war fle, ihrer Ginffihrung nad, verfinuthitch eine ellingt Rat nicht von ben Megyptern mitgetheilt voer entlebit, Eleft gleich ihre Gemeinschaft mit biefen", und nachtet iffic ben Griechen , ben beffetn' und ichnellern Fortgang ihrer Rlinft unftreitig febr beforderte. Dan tann in der Gefchleite beri selben fünf Epochen unterscheiden, wovon die erste bad Belfalter ber roben und unvolltommiten Runft, die streite Runftwerke volti griechischen und pelacifichen Stol. Die Britte Arbeiten mit dappfifcher Runft utib Denthologie befafft, Die pierre einen bobern Grad der Ausbildung; aber noch in ben Schranfen der alten grietfiften Sabel, und die funfte Die Lobere Bellommienheiteider Rudfin nach dem Muffer ber Griechen und ihrer verfeinerten Sabollebre , wim Charafe ter bat. O. Gernele Berfuch einer nebern Bellimmung ber Rlaffen, und Beiten für Die Etrufclichen Runftmpries lebrreichte Bitt: über biefe mertmurbige, Bolferichaft, ibte Sprache

Sprache und Runsteauthis, ist: Saggio di Lingua Etrusca e di shre antiche d'Italia, per servire alla Storia de popoli, delle lingue, e delle belle arti, (da L. Linzi) Roma, 1789. 3 Voll. 8. — S. auch die Briefe über etrustiche Menumente, in den Propytäen, L. 1. 6. 66.

20.

Bott ben Berten etruftifcher Runft haben fich wiele Ueberrefte und Dentmaler erhalten ; wiemobl teven liebne lichteit mit griechischen Urbeiten ihren mabren: Rationalute fprung oft febr zweifelhaft macht. Huger einer gablreichen Menge arbgerer und fleinerer Bildfaulen aus Erz und Marmor, gleht es noch wiele halb erhobens Arbeiten, bie nicht ohne Grund für hetrurifd gehalten maren: Eine zahlreiche Monge von Balen obingegen, bie man fontt berturifch und Lampae nifch warmte p ertlart man jebe mit größret. Babefcheinliche telt für alequischisch , und für Dentmaler griechifder Kolo nien, welche bie Begenbeit von Cuma, Reapel und Rola bewohnten. Berichiebne Beichere und Runftliebliaber haben fich burdy : Dammlung, Abbilbung und Befdreibung bielet Denfmaler perdient gemacht. Die fconfte Camuthung von ber Urt, worlche jest im Brittifchen Mufeum gu London bes findlich ift, bat ber englische Siefnutte gu Reapet, Spre Willy. Samilton gemacht, und burch ben Chavalier d'Sancarville beransgeben laffen : A Collection of Etruscian, Greek and Roman Antiquiries etc. Naples, 1766 - 75-4 Voll. fol. Gine. Toatere Commiung ift: Recueil de Aravures: des Vases Antiques tirées du Cabinet de M le Chev. d' Hamilton, gravées par Tifthbein, Naples, 1793. 3. Voll. fol. Bon ben Originalpfatten werben jest Abbrufe in Beis mar bevausgegeben und von Ir. Bortiger mit trefflichen atchaplogischen Erlanterungen begleitet, wovom fet 1797 brei Befte ericbienen find. Aufferdem gebort biebet 2 A. F. Gorie Museum Etruseum, Flor: 1737. 2 Voll. fol. und lo. Bapt. Pafferii.

Passerii Picturae Erruscorum in Vasculis etc. Rom. 1767—75. 3 Voll: sol. m. — Zwei englische Kunstler, Wegowood und Bentley, haben viele dieser Gesässe und einige griechische, in Terra Cotta sehr glücklich nachgebildet, unter welchen less tern die sogenaunte Barberinische Oxse, deren Original gegenwärtig der Herzog von Portland besist, eine der vors nehmsten ist. S. Wedgwood's Description of the Portland Vale — Landon 1790. 4. und des Grasen d. Velkzeim Abhandiung, inder die Barberini z jeht Pontand z: Basel Helmst. 1791-8.

21.

... Der porgualicifte Rang in ber Runfigeschichte bes Altera effems gebuitet unftreitig ben Griechen. Die erften Bogriffe bar: Belbbauerei murben ihnen ohne Zweifel von anbern Bol-Bern , sind mahrfcheinlicher von ben Aeapptern als won ben Dibniziern, vielleicht auch von beiben Bolfern, mitgetheilt; wenidftebacftimmt bir Deinung, baß es burch bie Arappter gefcheben fei, mit ber Befchaffenbeit ihres gangen gabelfofteme, Diefer Hauptquelle ber Kunft, und mit ber Manier ibrer frabern Rundtmerte felbft, am meiften überein. In ber Folge aber übertrafen tie alle bie übrigen Bolter febr weit. Denn jur Beganftigung ber Bilbnerei und ihres Fortgangs vereins ten fich in Griechenland mehrere vortheilhafte. Umftinden ber Einfluß eines wohlthatigen himmelsftriche in ihre torperliche und geifeige Bilbung, ber bestandige Unblick berifconen Das tur, befondere ber menschfiehen; ihre so gang sinntiche, auf pelchhaltige Dichtung gegrundete , Religion; ibte game Bers foffung auch Regierungeform, bie große Achtung und bie vormigliche Belohnung ber Rinftler unter ihnen, ber vielfache Gebrauch, ben fie von der Bilbnevei machten ; und bet gleichzeitige blubende Buftand ber übrigen iconen, fowohl redenden als bitbenben , Runfte.

22.

Die eigentliche Antstehungezeit dieser Kunst unter den Griechen lasst sich nicht genau bestimmen, und eben so wenig der Name des Künstlers, der ste zwerk in Griechenland eins silvete und ausübte. Einige nennen den Didurddes, andre den Khökus und Theodor, als Ersinder der Plastik. Auch war Dadalus, welcher drei Menschenalter vor dem trojanis sien Kriege sebte, als erster Berbesterer der Bildhaueref unter den Griechen berühnnt. Unstreitig wurde sie bei ihnen seiten Genen Geriechen, und hatte schon selbst zu den Zeiten des trojanischen Krieges, wenigstens in Homer's Zeitalterzeinen nicht unbeträchtlichen Grad der Ausbildung erreicht. Uebrigens waten auch hier die ersten Versuche eben so roh, und eben so sern von der Bollsommenheit, wie bei andern Rationen, (S. J. 4.)

23.

. 11m ben allmaligen Fortgang und ben baburch verfchies bentlich abgeanderten Charafter ber griechischen Runft biftoe rifch zu bestimmen, und zugleich bas Zeitalter ber berühmtes ften Untifen biefer Urt und ihrer Urheber festzufeben, bat man vier verfchiebne Epochen angenommen, beren erfte bie Beit bes altern Style in-fich begreift, und bis auf ben Phiblic fiet; ber ungefahr 450 Jahre vor E. W? lebte. Bon biefem Knnftler an bis an die Beit illieganders bes Groffen (vor C: G. 450 3.) erftredt fich bie sweize Epoche bes großen und hoben Swie. Die deiere, blubenbfig Deviebe ber Bilbhauerei, jober bie Belt bes fchonen Style; geht vom Prapiecles an, Bienauf bie Entfteang der romb fchen Monarchie; und bas vieree Beitaltes begreift bie Auss Abung ber gelechifchen Rume utiter ben combiden Ruifern, bie Periode three Derfalls. Biefe gange Eintheifung bat jeboch noch mi viel Billenbeliches und Unbestimmtes; and ift ihre Saupteftelle, Die Angabe ber Künftlerepachen beim Plinius, nicht nicht genau, noch entscheibend genug. G. Beyne's Abhands lung über Die Runftlerepochen bes Plinius, in feiner Comms luna Untiquarifder Auff. St. I. S. 165. und Deffelben Berichtigung und Erganzung ber Wingelmannischen Ge-Schichte ber Runft in ben Deutschen Schriften ber Bottinger Societat, Th. I. C. 207.

Der Charafter Des erftem Jeitaltens der grichischen Bilbnerei war anfänglich jene Unvollkommenheit und Unges fälligkeit ber: Zeichnung und gangen Behandhunger bie oben febon etwahnt ift. Etr ber Belge, brachte man gwar mebe Babrheit und Richtigteit in bis Umriffe; es blieb in ibnen aber immer eine Barte reber es jam Augbruck und Sahinbeit fehiten Dat balt einige alte Denemalen gelechischer Runff für Berte biefes Zeitalters, und einige vielleicht mie Bechte . nur ift es ichwer, Arbeiten einzelner unvolltommner Runftler, Die auch fpater, felbft in ber beften Epoche, gelebt haben tonnen, von Werten aus bem Belinfter ber unvolltoninitel Runft in unterfcheiben. Smilik, Diponus, Schlief Ageladet, Dionvilus von Argos, und Miys, find bie Betannteften Bilbbauer blefes erften Zeitputifts. "Alla Madare d अलेने ६४ इश्रीय राजन Pro Pri Zan 25. j

Bit bem gunehmenden Gind aund Bachethum depignier thilden Stanten flieg zugleich bepiflor ihrer bilbendonistunffe. und ubrnebmich der Bifdheuerei. Unter die Beforgenungs mitteb diefte Blott nehörten auch die Einenfischulent gut Bile buing Jungev Silmfiler fofbabl die ber ! Malerei gla Billenergt. die au Bicygnes. Boringbaume Augina angeleummunden. Die cefte uber biefen Eichniemmer wie berühmtelle untellichte. wind, fall fchon bum Diponus, und Geyllis gestiftet fenn Aus ihr waren Aviftolles, gut noch berühmtere nachherige Bildhauer nud Maler. Aoxisty mag wegen feiner womine Richen an uffigen Lage fcon frife eine ber machtigften griechte schen

manih bis as k

schen Stadten und einer der altesten dortigen Runfter war Aleanris. Auch die Schule auf der Insel Aegina war sehr alt, obziechischen virkliches Pasmy so ganz ausgemacht nicht ist; wenigstens aber war die äginetische Manier im Griechens land berüsent. Ueberhaupt ward den blühende Justand vieset Sundre; burch Handel und Schiffahrt, eine Beranlassung zur dortigen Anlage solcher Lunftschulen.

26.

Die Gelegenhriten jur Berfertigung und Errichtung ber Bilbfaulen und andrer Runftwerte murben in Griecheng fand immer baufiger und mannichfaltiger. Micht nur die Tempel der Gotter wurden mit ihren Statuen und ben Abbile bungen ihrer mythischen Geldichte verziert; auch fur offente liche Plate, fut Privatgebaube, Garten, Landhaufer, bei bette Gange, und gur Bergierung ber Bautunft überhaupt murben betgleichen Arbeiten baufig verfertiget. Go mar git Athen die fogenannte Pocile mit Statuen anaefullt. tam, bag man berühmten Belben, Belfen, und Rampfern aus Dankbarteit and Berehrung ihres Andenkens, ben Regenten auch oft aus Schmeichelei, Bildfaulen errichtete. Und fo fanden die alten Bildbauer überall Unlag, Aufforderung und Ermunterung jur Musubung ihrer Runft, und gur Uns ftrengung ihres Fleifes, der burch Betteifer noch mehr gereist und befeuert wurde.

27,

Daher erreichte die griechische Bilbnerei schon in dem zweiren Teitairer, welches vom Phidias dis auf den Prexicles, oder dis zur Reglerung Alexanders des Großen geht, einen weit höhern Grad der Bolltommenheit, als bei andern Vollern. Der Charafter dieser Epoche war Zoheir, Würde und Größe der bildlichen Darstellung; wobri jedoch aus den vorigen Zeiten noch in den Umrissen etwas Hartes und Gerades, und eine strenge Wesbachtung der krertichen Verhälts

Berhältzisse übrig blieb. Auch war der Ausbruck in Geschwen und Stellungen mehr kart, erhaben und bedeutungswöll, als anziehend und einnehmend. Phidias selbst war der erste und vornehmste Bildhaner bieser Epoche, bester Statnen den Minerva und des olympischen Jupiters zu den berühmstesten Werken des Alterthums gehören, wiewaht sie uns nur aus diesem einstimmigen Ruhme mehrerer Schriftstickt beg kannt sind. Außer ihm waren Alkamenes, Agorakritus, Polyklet, Myron und Skopas die bekanntesten damaligen Kunstier dieser Art, wovon jedoch der letzte mehr zu der sols genden Periode gehört.

28.

Bur höchsten Stufe ber Vollkommenheit gelangte bie griechische Bilbhauerei, zugleich mit ber Literatur und ben übrigen ichonen Runften, um die Zeit Alexanders des Großen, Die Beit bes ichonen, gefälligen Style, worin man bie porbin ichon ausgebildeten Eigenschaften ber Richtigfeit und bes edeln Ausbrucks mit ber Bragie verband, die fich theils in einer angenehmern, fluffigern Beichnung, theils in einer einnehmenden, wirtungsvollen Anmuth der Gebehrden, Stele lungen und handlungen, an den Tag legte. Man fann übrigens die erhabene Grazie in ber Runft, die fich befonders in ben Gotterbilbern biefes Zeitalters auszeichnet, von ber bloß gefälligen, und diefe wieder von der geringern, finde lichen, und fomischen Grazie unterscheiden. Prariteles. Lysippus, Chares und Laches waren die berühmteften Bilbhauer biefer Beit.

29.

Allmalig aber fant die Kunft von biefem Sipfel ber Bolltommenheit wieder herab, und gerieth zulehr in Grieg cheniand völlig in Verfall. Die vornehmsten Anlasse dazu waren: übertriebene Ueppigkeit der Nation; dadurch ente fandnes Berderbniß der Sitten und des Geschmacks; haus sige

fige innere Unruhen und Zerrättungen; die Einschenfung der vormaligen bürgertichen Freihelt, und zulest der völlige Berlust derselben, nachdem sie von den Rämern bezwungen waren. Es febren indest in dieser Periode noch einige gesschickte Bildhauer, z. B. Arcestlaun, Pasirelen und Bleomenes; duch waren die bildenben Kunste in einigen Gegens den und Städten Assens und Siciliens noch immer in Ausnahme.

30.

Bon ben Briechen tam nun mit ber Eroberung Gries dienlandes auch ber Befit griechischer Runft in die Bande ber Romer, von benen fie aber mehr beschäftigt und geschätt. als erlernt und ausgeubt murbe. Ochon in ben erften Zeiten ber Republit belobnte man in Rom vorzugliche Berbienfte mit Bilbfaulen; und nach dem zweiten punifchen Rriege murde eine große Menge herrlicher Werte biefer Runft aus ben eroberten Stabten nach Rom gebracht; vornehmlich aus Opealus, Rapua, Corinth, Rarthago; aus Megypten, Des trurien, u. f. f. Auch wandten fich viele griechische Runftler nach Rom, und verfertigten bafelbft neue Arbeiten. bemeimmer machsenden Reichthum und Lurus der Romer flied auch ihr Aufwand auf Bergierung ihrer Tempel, ihrer offente lichen und Privatgebaube, ihrer Garten und ganbguter burch die fconften Bildhauerarbeiten, immer bober, und bis aux übertriebenften Ueppigfeit, . S. Edm. Figrelii de Statuis illustrium Romanorum Liber singularis. Holmide. 1756. 8. — Lipsii Admiranda s. de Magnitudine Romana Libri IV. Antw. 1637. fol. - Rycquii de Capitolio Rom. Commentarius; L. B. 1696. 8.

**91.** 

Besonders waren das Apirol, vornehmlich die daselbst befindliche Cella Jovis, die Arca Capirolina, das Cowirium und die Rostra, mit zahireichen Statuen versehen. Wan Man bestellte daher eigene Wächter; (emelarii.) und bei ben Tempeln aedieui,) ihre Beschädigung und Berandung zu vershiren, und, in: der Folge, zu eben der Absicht, eine besondre obrigkeitliche Person. Uebrigens hatte bloß der Senas das Recht, Statuen errichten zu lassen! und die Cenforen seuersten einmal dem hierin eingerissenen Basbrauche. Daher sins det man auf wömlichen Bildfaulen zuweilen die Inschristen: Ex Senarus Decreto; E Decurionum Decreto. Denn auch in den Kolonien und Freislädten wurden sie errichtet. So versschönerten auch die ersten Kaisen die einzelnen Gebände und Plätze Rams durch eine Menge von Bildhauerarbeiten, die aber sassonahme von griechischen Kunstern versertigt wurden.

33.

Schon in ber letten Salfte bes zweiten Jahrhunderts nach C. G. erlitt ber gute Befchmad in ber Bilbhauerei eine mertfiche Abnahme; und bald nach ber Mitte bes britten Sabrbunberte erfolgte ihr gafiglicher Verfall, ber burch bie Aufammentreffung vieler nachtheiliger Einfluffe und bolitifcher Rerrfterungen febr beforbert und befchleunigt wurde. Achtung gegen die Runft und ihre Berte vetlor fich immer mehr; und nun famen noch manche andre Unfalle bingu. wohntch viele von ben beffen und ichabbarften Runftweiten biefer Art zelffort ? verichuttet, ober ganglich vertilgt murben. Dief geschah theilt durch bie friegefische Buth der in Stallen eingefallenen barbarifchen Bolterichaften, theils burch bie Sabe fucht und Raubbegierde mancher fpatern Raifer, burch bitere und große Erdbeben und Feuersbrunfte, bierch die wiederholte Eroberung und Berfforung Rome und Ronftantinopels, und durch einen übel verftandnen Gifer mancher Chriften wider die Aufbewahrung beibnischer Gogenbilder und Dentmaler.

33.

Ungeachtet aller diefer Zeiflörungen find indes boch fest viele, und jum Theil vortreffliche, Kunftwerten der alten Libs

Bilblanetel auf unte Belten gefomment, Ele iffan feit ber erften Bieberberfelting ver fcbbnen Rünfte, welche in Stal lien, bom lebten Offe blefer Runft, ben Unfang nabm. nuff geficht, wefammelt / Benutt und befdreieben bat. Da jebain Die meiften biefer Berfe entweder burch bie Beit, oder burch ander mannichfaltige Befchabigungen gelitten, und ble menich fen flitpramm und inverfiffinitielt erhalten frutten : fo bat man ibnen burth Bufammenfugung und Begangirng aufjubeifen gesuchte aber nicht einmen iff bat, mitt berühritt velbeerlichen Cinficht, und . Gefchichfeit gofcheben .. Dani es wird zu ber eleichen Erganzungen nicht bloß mechanische Runftfertigtelesondern ein sehr richtiges Gefühl von bem eigentlichen Charate ter, und ber pon bem erften Rituftler abenswockten Darfiel lungsart, vornehmlich aber die Gabe erfodert, fich die Winnten beffelben völlig eigen ju machen. Reiner von den meuern Bine hauern ift in Arbeiten biefer Art glifcklicher gewefen, als Cau: meeppi, . S. beffen Raccolea d'antique Statue etc. raftius: rare, Roma, 1768, 69, 2 Voll. fol. ... Bergl. die 266. über Restauration pon Suntwerten .. in ben Propylan, II. 1. S. 92.

34

Aus der gabireichen Menge fchibbaux Dentukter der atteif Bilbhauerei zeichnen wir hier nur einige der berühmteften aus, denen unter ihnen der erfte Rang gehührt. Dahin, gehören:

Die herrliche Gruppe des Laokoon, ehemals ins Belvedere des Batikans zu Rom, jest in der öffentlichen Kunstfammlung in Paris; über Lebensgröße, aus weissem. Marmor, hinten nicht ganz vollendet. (Vergl. Kirgil. Aen. II. 201. st. Plin. Hist. Nat. XXXVI. 4.) Sie besteht aus diet Hauptsiguren, dem Vater und seinen beiden Sabpen, die bon zwei großen Schlangen umwunden sind. Man sand sie im Jahr 1506. unter den Ruinen der Saber pes Kaisers, Litus. Wahrscheinlich ist sie aus den Zeiten der ersten Kaiser.

Der Ausbruck des höchsten Schmerzes, in den Sesistern feingel als in den Musteln, besonders des Lastoon seiblit der stalloszuwinden strebt, und den Mund zum Angstgeschrei öffnet, die angstilchen dem Vater zugekehrten Plicke den beiden Sohnen, f. f. machen die Hauptichönheiten dieses Kunstwerks aus. S. Zeyne's Prüfung einiger hieher gehörigen Nachrichtun und Bemerkungen, in seiner Sammlung antiquarischen Auffäne, St. II. S. 1. Propyläen, I. 1. S. 1. St. 218. 1.75.

- 2. Die Grappe der Aldo's mit Hen Kindern, die vom Apall und der Diana auf einmal getöbtet wurden, wortsber der Schmerz die Mutter in Stein öktwasdeste. (Betgl. Ovid.) Metamorph. E. VI. v. 148-312. Pin: XXXVI. 4.) Die Krbeit verräth den hohen Still det Kunsk, und ist vielleiche wam Stopse. Man fand diese, aus sunsken Kiguren bestes hende Gruppe im Jahr 1583; und sie besindet sich jehr in der geolderzoglichen Sammlung zu Klorenz, wo man die Kiguren, weil ihre ursprüngliche Anordnung schwert zu errathen ist, blos neben einander gestelle-hat. In allen ist ungemein viel leidens schander gestelle-hat. In allen ist ungemein viel leidens schander gestelle-hat. In allen ist ungemein viel leidens schaftlicher Ausbeuck, und in der Zusammensehung große Wans nichsaltigteit. S. des Angelo Fabroni Dist. sulte staue appartenenti alla favola di Niobe, Firenze, 1779. fol. Rergl. Propyiden, II. i. S. 48.
  - 3. Der Launestsche Stier, (II Toro Farnele) die größte unter allen antiken Gruppen. Sie besteht aus einem Stier, zwei Jünglingen über Lebensgröße, dem Terhus und Amphion, nebst drei kleinern, und vielen Nebensiguren, alles auf einem Felsenberg gestellt. Berg und Kiguren sind 12 Pariser Zuß hoch, und 9\frac{1}{3}\hat{F}. breit. Wan fand diese Gruppe um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts, und sie steht jeht unter einer Berdachung im Hose des Pallastes Saxnele zu Nom: An den Liguren ist vieles neu; daher Mangel des Ausdrucks und eine lebserhafte Zusammensehung. S. Seyne's Samml. antiquat. Ausst. Et. II. S. 182.

Ģ.

Berein's Roll of Sungalation

- Jest au Paris; eine der berühmtesten antiken Statuen, wegen ber dapin erreichten hoben Bolltommenheit der Runft, die biesen Gott hier als Ibeal mannlicher Jugendschönheit darfteste, Entweden ist es ein puthischer Apoll, im edeln Gelbstgefühl nach feinem Siege, oder eine Darstellung des als Sonneng gott hervortretenden Phobus. Beine und Sande sind durch Ibeil ergangt. Bergl. Winkelmann's Besch der Lunft ale, Jung S. 392.
- Narmor, in der Tribuna der großherzoglichen Gallerie zu Florenz. Die ganze Hohe diefer Statue beträgt nur wenig über funf Fuß. Die Inschrift des Außgestelles giebt den Aleas menes als ihren Bersertiger an; die Schrift ist aber neu. Des Aunstlers Gedanke war vermuthlich, eine aus dem Bade kommende Benns darzustellen, im Begrif sich zu bekleiden, übertascht, und noch voll Gesühl jungfräulicher Sittsamkeit. S. Winkelm. G. d. R. S. 364. Seyne's autiq. Aussabe. St. I. S. 117.
- Mom, eine kolossalische Serkules, im Pallaste Karnese zu Mom, eine kolossalische Statne, sast dreimal Lebensgrößer aus schinem partichen Marmor. Beil ehebem die Füße sehls ven, wurden sie von della Porta ergänzt, und so geschickt, daß man die antiken, da man sie nachber fand, nur darneben legte. Den in der Ausschrift angegebenen Künstler Glykon nennt kein alter Schriftseller. Man bewundert an dieser Statue den starken, nervigen, krastwollen Korper, auch in seiner Rube, auf die Keule gestübt.
- Der sogenannte Corso, ein bloßer Rumpk, aus weißem Marmot, aus dem Belvedere zu Rom, jeht nach Paris gebrache; herelich genebeitet. Wegen seiner musteirofe den Größe und Stärke hölt man ihn gemeiniglich für einen Rumpf des Larkules. Phen negne ihn auch den Consto des

Michel Angelo, weil biefer Ranftler ihn vorzüglich bewund berte und fichliete.

- 2. Der borghestiche Jechter, in der Villa Borghete in Rom; eher wohl irgend ein Held oder Krieger, der viell felcht zu einer Gruppe gehörte, und vermuthlich ein Pferd vor sich hatte, wider welches er sich vertheldigte. Den Jechterts hat man wohl nie Bildfäulen geseht. Es ist eine höchst eble, schon Figur eines ganz athletisch ausgearbeiteten jugendlichen Körpers, mit angespannten, doch nicht übertriedenen, Mustein. S. Leyner Batimil. antig. Auss. St. 11. S. 222.
- 9. Der sogenannte sterbende Jechter, (Gladiarop deficiens) sonst in ber Sammlung auf dem Compidoglio zu Rom, jete in Paris. Er liegt auf dem Schilde, auf die rechte Sand gestühr, um den Hals einen Strick; umd scheint seine letee Kraft anzustrengen, um sich empor zu heben. Kopf und Hals sind vermuthlich angesett; das Uebrige ist höchst wahrscheind lich der Körper eines auf seinem Schilde liegenden verwundeten Kriegert. S. Seyne's antiq. Aufs. St. II. S. 230.
- 10. Antinous, eine sehr schöne mannliche Statue, ehee bem im Belvedere zu Rom, jeht in der Pariser Sammlung. Man pflegt dieser Statue gewöhnlich ben Ramen jones Schnftz lings des Kaisers Habrian zu geden und der Kopf wird am meisten bewundert. Winkelmann halt sie für einen Meles ger, oder für ergend einen andern jungen Selden.
- per auch gewöhnlich die farnestiche heist. Nur bloß der Leib ift antit; alles Uebrige ist Jusah des nenern Dilbhauers della Porra. Die vornehmste Schönheit ift in dem herrlichen Seswande, das man für die beste von allen Bekleidungen antiter Statuen hatt. Sie ist beinahe so groß, als der farnesische Settules, und dethe von selblicher Bilbung.
- id. Martus Auvelinssteine Statue ju Pfeebe (flatua éguefrit) dus vergoldetem Etg., auf dem Forain ober großen biele filt.

Plate des hentigen Kapitole. Sie ift weit über Lebensgröße, und hat nur noch einzelne Spuren der ehemaligen Vergofdungs sonft aber ift fie fehr gut ethalten. Durch bas hohe Augelelle, woram fie Michel Angelo sehte, wird fie fehr gehoben. Des sonters wird das Pferd bewundert, das sich sorinbewegen schieft, und bessen Verhältnisse, ben Hals bielleicht ausgen nommen, sehr schon sind. S. Observations für la Statud de Marc Aurele, par Fulconer; Amili 1771. 12.

a Thui G**arg**y, indicant geaming Michiel 🥞

Much von Bruftbilbern und Bermen bat man viell icht ibasbare Acbertefte bes Alterthums; Die noch außer beit Schönbeiten ber barun verisanbten Rauft fine bas Berginigen und beh Wortheil gewalteit; mit ben Befichtegingen mandet beinomite und verblenftboller Derfonen ber alten Gefchichts anschlufich betannt zu werben. Deur ift bie Beichbeit und Briginalitat viefer Abbilbungen nicht immer juverlafig, bek fonbieb wegen baufiger Etgangungen ber Wefichetheile in milierl Beiten, woburch fich ble barin etwa Borgandne Aebis . lichteft geliftenebelle verliereit minfre. Dranche habelt auch gat time linterscheibende Actitione, und fills babee in Angehung bei Penschen, bie ste vorfiellen, under bestehmer geeing. Duit fommt noch bie oben fon erwähnte Ungwerläßigfeit ibie Auffdeiften; und juweilen gethen Ropf und Buggeftell niche Monney :: And Boardie, Maduny feldkoft blake. Obentaffe det Ränklere. 🔿 Algert, den jahrken und fenneligsen gereffen Willen gehipmi die Appropriationer auditate . Andrates . And mine alenember of Asiananile, Sciplo, Inclus. Calon Hirt. 1997 feite fine deut ebenne chiennenfilbernden. Sommenngen iben finblich find. Die zahlreichfte ift in bem Kanitol ju Rome deren Abbildungen der erffe Rand bes Abeled Capicolino might and Einige pay individual School borgans, sign abiff the Feum Pio e Clemerarinung, und berieffte feiter feiter. meicher Corille dei Beierdeng geifft; im Erpicol, ble ftarfie Mintitent.

सम्बोध्यामारेखे कार्राष्ट्र भारत होते । विकास स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स Bon halb erhobenen Arbeiten ift gloidfalls eine Menge übrigs theils in einzelnen Safein, theils in Bruche Ruden, theile an Gebauden und Caulen, theils auf Schilden, Delmen, Preffugen, Prabmalern, Alteren, u.f. f. - Getampen find in den antiquarifden Cammlungen noch baufig porbanden, und viele barunter von vorzuglich ichoner Runft. Da die. Anführung berfelben, auch nur ber vornehmften, au meitlaufeig fepn murbe: fo gebenken mir bier nur ber im Rom nach vorhanditen. und mit vieler halb erhabenen Arbeit very Berten Eriumphbogen ber Raffer Ditus, Septimins Senerus, Sollienus, Konftantin; und der gang mit fole der Arbeit umgehenen Ehrenfaufen ber Raifer Trajan und Antonin bee Dhilofopben. - Unter den noch übrigen mufte pifchen Qunftmerten ift ein gu Civoli gefundnes melches pier Louben em Rande einer Mafferichale vorftellt. fant im Capicol ne leht au Darie, bas ichonfig. und bas fogenannte Praneftinifite Moleit, ein ehemeliger Tusboden bes Tary Muchiempele gue D'aueffe, bas grafte. Es ift die Borffelling eines agyptifchen Lekes, and im Ballafte Barberini ju Rore nund noch ''e von then ein bare kantuverlässsellestende Auflicheffen begenernten gelbe bei bei und Folgefall und Manuel efteld fi telthen Borrath anklet Statuen und unbiete BEHREDER ROBBERT genanglebengkerner bei Berter Bender berter bei Berter bei Berter beiter beiter beiter beiter iffiner veifteogeen, bat man bottange foon angefattien, biefe Beliehlatte the gewiffe Sammaufigel at Beligen bounder bin ben gergen ans bffenelleden bied bie vorneghiften nut arie gableridifte ife in bein Raufsnogeniftenen offit Teatle finger fin nod putiter ber grofte Softent Bit Anteren befonbere in Rominia Datieun, Dag Wills feum Pio . Clementinum, und berjeffige Beit Beffelbed, pelder Cortile del Belvederg beifft; im Kapitol, die ftartfte Antifen.

Antikensteininfing; in dem Ballast und der Billa Giustiniani; im Pallaste karnese; in den Pallasten Barberini, Albani, und dessen Billa, Albani, und dessen Billa, Albani, und dessen Billa, Albani, und dessen Billa, Albani, und den Billen oder Landsten Borghese, Pamsili und Medices; — zu Flosrenz, in der großberzoglichen Gallerie, und im Pallaste Pirri; — zu Porrici, wo die herkulanischen Entdeckungen und die von Pompesi und Stadia gesammelt werden: — und zu Venedig, in dem Borsaale der Markusbibliothet.

In fra n Ereich war ehebem bie beträchtlichste Sammil. Diefer Art zu Verfaitles, in ben bamaligen toniglichen Garren, Seit einigen Jahren aber ift ber bortige, jeht zu Paris mit bem Nationalinstitut vereinte Kunstvorrath burch die aus Rom und andern Stabten Italiens weggebrachte Meisterwerfe der alten Blidnerei sehr ansehnlich vergrößert worden. Vergl. ben Tentschen Merkur v. J. 1796, St. XI. S. 256.

In England befinden sich jeht viele schabbare Werke der alten Kunst im Besth reicher Privatpersonen, worunter bie graft. Pembrockische Sammlung eine der auschnlichsten ift. Auch unter dem Arundelischen Marmor zu Orfard sind einige schabbare Basteliefs.

fenm, besonders reich an befonen Geschen; im fatferlichen Mussen, besonders reich an iconen Geschen; — ju Munchen, im dengferflichen Schloffe, meiftens in dem Saale, der dese wegen Anziquarius heift; ju Dreeden, eine schone Sammis hung, in den vier Pavillags, des churftifft. Sactens; — in Charlotzendung, und besonders zu Sanafonei in dem von dem norigen Kinige von Prousen angelegten Antitenkempel.

Blabere Renutnis Diefer Sanitalungen geben die bestern Lopographien und Reiftbeschreibungen, 3. B. die Volkinans mischen von Jaken, mit den Bernoullischen Zusähen; und die besondern, jum Theil ansehnlichen, Rupserwerke, welche aber etalige dieser Sanidlungen geliefert sind. — Borzüglich, körreich, sowohl für den nächsten Zweck, als für den Kunsts.

D. 4. aeschmank

gelchmack überhaupe nahlt die Schriftiges Sun. p. Mannanber Meber Mallerei und Bildhauerel in Rom, für Liebhaben des Schonen in ber Rupft ;. Leipt. +282. 4. Banbe gr. 8. 3. Noff. 1.799. 3 2506 8. A.T. effeite Ir um dum Giber mar 38 martil ber ber Um auch beneur, die jum unmittelbgrau Anblief biefer Ane tifen nicht gelengen tonnon, die finnliche Boufellung berfelben einigermaßen anschamend zu machen, bat man baufige Abbila dungen berfelben in Rupfer gestochen, jund biefe cameiniglich mit Erlauterungen und antiquarifder Rritif begleitet. Auch bier · fchranten wir uns auf die Anführung der erheblichften ein: Raccolta di Statue antiche e moderne da Domonico de Roffi, colle sposizioni di Paolo Aleffaudro Maffei. Roma, Bortari e Foggini) Roma, 1747 - 83. 4 Voll. fol. Muletim Florentinum, "c. obil. A. F. Goril, Flor. 1731 - 42. Ti Voll. fol. - Golu Muletim Erralcum tie graft. Den a valide Gain Flor. 1737. 3 Voli. fol. Statue die Venezla - da A. M. Zanerii, Venezi 1740 - 43. 2 Voll. fol. Begeri Thefaurds Brandeburgieus Selectui. Colon. March. 1896 - 1701. 3 Voll fold a dat bertaged and f Vereilam-Illuffrium Philosophilium, Poetaridin Missi torum et Cuatorum Imaginet , and P. Billion expelli Honibus illustratade Rom. 1685: follow and in april Admiratifie Romanarum Andquintum at veterik Setilistanie Voltigia, a Prerei Sintis Rarrolo Manteinal es no. 1. R. Rellorits. Rom. 1699 of lineauth or 1602 Recneil des Antiquités, Egyptiennes, : Bunfques Grecques er Romaines, par. Mr. le Comre de Corbes. Paril, 1752., 6707, Voll. 40ng field bar, nudunfed vie Monumenti antichi inediti , fpiegati ed illuftesti da Giov. Winkelmann, Roma, 1767, 2 Yoll. fol. m. , Alexand

It Missed Rio Alementinus duscritto da Ghadestiffe Viscoliculul II. II. Moin prophydenili de Volkelynische in ind annaktionen konnikisten formalisten in incise, delinea, tae ab., Edm. Reuchardon. Norimb. 1732 in folkeling.

res e pridan Min Stein fon einet unft. 14 ckannerel. 1 : F 3 : 1 de der und du all den bereiten der eine delter in

Bur Kennents ver Welfteine gelangte minn vinfescheinlich schon sehr früh, unde pwie es scheint, auf eben die
Urt, aus punkennells den Medickellen duch alfelligen. Unsturz wer Michigianung den Ardenicksellen duch alfelligen. Unsturz vor Michigianung den Ardenicksellen duch and den genende Belieft der jahreithere Alare den rober Golfteine dog das schaften die Aufmerksamkeit der Manking auf fich and volesteine ges bieft der Zufall die erste Beraniasjung, diesen Glanz durchs Schleifen zu erhöhen. Es bedurfte dazu nur des Andlicks zere brochnet geber zerfreungner Gelfeste um er zu der gliche gere brochnet geber zerfreungner Gelfeste um er zu der glicheren, das sie aurch Ginvorgnehmungsber außern Ainder schemer und glanzender werden. Und bieß bewertet, man vielleicht anfange lich lich dubd 30 finfammenroiben zweien Steine, 'da fich, ible ber kannt, faft. alle Sobifteine littch: foren signen Stanbachteifen laffen. Bemeiferdiefet: frühen Menntnif werben unten voofrimmen.

Die genauere Befanntichaft mif ber Llatur. Entites hungeart, und Gintheilung Der Ebelfteine gehort zwar eigentlich fur ben Daturforicer; indeß fann auch ber Runfte ler und Runftliebhaber ihrer nicht gang entbehren, um ben EtoffibetiGenmen beurtheller au Connin \*), wiede gleich ihrebilblichen Borffellungen jand ber barauf vermatibte Fiell felle vornehniffen Angenmert find. ... Die fabren wie ven ibrer Das aur und Enthebungener nur bief an baf fie tholis quargartie, thelis habultainarcia Auby web thvils an ben Renffallen, theils su den Riefelt geboren: !!In ibren Eintheilungen geben bie minetolifden Boliene von ausnber ab. und fetten bolit ent weber bie Beitiblebenbeis ihrer Innern Beftanbibeite idber ben wirfchiebinen Gran ihrer Dichnigkeit und Buttiffchigfaleit, .. ober ben Mitterfoleboffter Radbeit, bum Geunde. Die belben fele Beien Einthollungen fint indes inter genau und: befriebigenb, Weil fie den Undebfillied intige mild wefentlichen und ausschlie Benden Merfmalen bestimmen: "Ilebrigens fins Sarre. Giana. Durchfichtigfeit und icone Karbe, Die vornehmften Gigens Schaften und Empfehlungen-ber Ebelfteine.

Alle bijenigen gine in der ber ber ber bei beiten bestifftenbige Anordnung und Anfiglichtige Anordnung und Anfiglichtige Anordnung und Anfiglichtigen gine, wertsterwegen ihrer Sobreticht in der Schillesteinfem und einerknicht in der Schillesteinfem und einerknicht in der Schillesteinfem und einer Sobreticht in der Schillesteinfem und einer Schillesteinfem und eine Schillesteinfem und einer Schillesteinfem

Cine febr brauchbare Anseitung basu giebt fen. 11. 5, Brück-manit schapflung von Edeffeinen, Braunisme 1774: 32. 8.
Commission Latinage basin, spanjage sp. 22. 18. 18. Martini v nene Ansgabe von Ernesti Archaeologia Literatia, p. 144. U.

Die Dannane (Adamas) hatte auch bet ben Alten wes gen feines Glanges, feinet Harte und Durchfichtigfeit, ben erffen Milig unter ben Ebeifteinen; wenn es gleich nicht vollig enefchieden ift, ob fie in Benfelben geschnitten haben. Delbst die Politur biefes Steine ichemt ihnen unbefannt gewesen ju febers obes beeingliefe veribe fich biefe Aunst, und wurde erft im Jahr 1476, von Ludwig von Berguen aus Briren erfunden.

Per Aubin (carbunculus) tommt an Sarte dem Dias mant nabe, und übertrifft ihn oft an Feuer und Glang. Die Griechen nannten ihn Pyropus; und einzelne Arten biefer Battung biefen bei ben Römeri rubacellus, pallaffius, spinellus, Auch ben Lychnites halten einige für eine Rubinenatt.

Der Inigrago batte gleichfalls von seinem Glause (von smegeworeis glanzen, ben Manuen, und wurde seiner schonen grunen Faphe wegen, die den flugen der Lanftler nicht vorstheilbaft als angreisend war, baufig geschnitzen. Die Alten seinen mie dem Mamen Sugarago alle grüne Geisteine ber eichnet, vormhalich aber unsern Aguamarin oder ginen etwas diese fet gesärbten Bernt darunter verstanden zu haben. Den Sniche rageischen der auch oft Snigerago genannt wird, eine grune Warmorett, muß man von dem Geistein ungeschese.

Simmelblauer Sarbe, murby dem Diement keinebe sleich gur schaftet. Der mit goldnen Buntap his agendrates et ich

gield der violetfarbige Stein, den die Alten so namicen, inebe eine Art von Amethyst gewesen zu seyn scheint.

Der Mennebyste, misterfindig in manchende Abstufungen, wat Affigen grein Steinschneiden Jehr peliedt, die ihn auch Programmen wit Anner erraufennicht.

Die

Ak Achara, die au Durchkatigeis und Marta four versichieben find batter ihren Mamen, unn einem Sink Acharen in Siehten auf fie diefel fand. Der Acharanger mit einer weiben Oberflache und endere gefaultem Brunde. konnt in erhaben gefanitrenen Breinen baufis par. Es gab außerbene verschieden Arren. & B. Sawardar. Phlachger. Cerachter, damachar, nun a.m.

Der Barncol befam feinen Namen von der Fleischfarbe. und gebort eigentlich mit ju ben Achaten. Er wurde ehebem. fo wie jest, feiner Geschmeibigkeit wegen, banfig gesonitten.

Der Sarder, gleichfalls ein rochet Ebelftein, ift mit dem Karneol gleicher Art; man schnitt ibn sehr viel zu Siegele ringen, weil er das Siegelwachs leichter, als ander, sahren tafft. Die Gpall find an fich weiß Pheten aber mehrere Fars ben, und wurden von den Atten sehr von gesalatt. Der beutsche Name beise Stelles fit Weese voer Weise.

Der Jahlis fat mehrerlei Farben, rort, gefin, Brauf, grau, ui f. f. We bato vermitor, bath einfach pilo. Zum Ginelben Bledeir alle welligites bie lestert mer, ober bie infliften Bledeir auf grunem Granbe, bie auch beltstebold biellen. The Bredeir and beltstebold biellen.

Dell Diete benannte micht wiel weißlich eichell Folge bei Beite Diete Beite Be

<sup>\*)</sup> Unter bie Solffeine lablt Pffuine auch die Murrha, wors and bulbel des dem Monera for fein gelechteiter sa prodie Inde ferfiet, wieden. Ueber die Belechteiter sa prodie find mancheitet Vermittbungen, woolh die des Grafen v. Delebeim, daß as hinesiges Spenkein Ponera jeg, woshible von prosen-

Commence of the second of

Meletlaust aber mid man in Amlebung ber Blaitrichten and Beschreibungen wor Ebelfteinem bei den aleen Schriftite lern : befondere beim Phining, beffen 37ftes Enchmarzüglich bieber nehirt. die Anthertung nie nus der Acht laffen bibabie dafelbft angeführten Ramen und Martmate micht immertent bie namlichen Ebelfteine gutreffen, bie in ber neuern Maturgefchichte eben biefe Benennungen, aber oft gang andre Mertmale baben; und daß babes manche Evelfteine ber Alten von ben ebett fo ber nannter ber Benern dang werfchleben miffen lettefen lebet Jenen waten oft bie fleinsten Rieden und Abweichungen am ung int ben Ebeiftelien unne Menten pu geben. South the second second second

"In biefe Cheffeine man find: bie Signeren entweber eine gegraben und vorrieft, oder bervorragend und erhoben ges fcmitten! Die von ber arftern Met beifen bei ben Alten gemman diagopabiene, infealprae, bot ben Stalianern inragle und bei ben grantefen gravuren en ereur; bie von ber leistern Art , bei ben Alten gemmas ellypae, anaglyphicae, exscalpsae, bet ben Bratianern camei, bei bei Brangofen commercum aber camtes. und bei ben Deutiden eigentlich Gammenbu's, obafeles uns, bas Mors Banseen gewöhnlicher ift. Gutweber ift dieß Bort and ben beiden Bortern gemma ongehia gufame mengezogen, da es ehebem nur von folden Onpren gebraucht wurde, die groei Schichten von verschiedner Sarbe batten, beren obere bie erindne Bigur, unnd bie untere ben Grundt ausmacht : aber es ift burd bie Benemmung einer Mufchel, Cause, vere anlafft, bie fich vorzüglich am Ufer von Trapani in Sicilien findet, und allerlei bitdaleiche Erhöhungen, bat. Bei, der ere Bern Sattung bat die Bertiefung mancherlei Brade, auch in Rudficht auf Die Derfveftiv. Anfferbem giebt es einige Geme

lichfte iff. G. beffent Abhandlung über die Bafa Murebina; Beinft. 1791. S. Bagt. Gunliet., über die Gemmentunde, (Magbeb. 1798. 4.) S. S. f.

men, ble eine schilbsemise. Erhabenheit haben, wohnen ber Aunftier ben Bortheil erhiete. die hervorstehendem Thelfe deste natürlicher und ohne Berklugungen angulauten, und wohnech man zigleich, vollends beim Abbruck, die perspektivische Bahre schiltseit vollends beim Abbruck, die perspektivische Bahre

the suitable to like the 44 mile that the same of the

to the his will not a mit 2 with my

Die Vorftellungen ber auf geschnittenen Steinen bes Anblichen Bilber find, fo wie blefe Sbilber felbft., von mans derlei Art. Eutweder füchte man baburch bie Beftalt und bas Anbenfem einzelner Porfonena ober mehmirbige Bore falle, oder beilige und weltliche Gebrauche, und andre Merte murdigfeiten zu erhalten, ober ber Runftler überließ fich feis mer Ginbilbungstraft in der Zusammenfebung inis Darftels lung muthologischer, allegorischer, und i andrer will führtich von ibm felbit erfundener Steenftanbe. Gebr oft find bate anf. bloffe Boofe noft Gattein, Belben, unb anbentibente würdigen Dafonen, befindlich; entweder einzeln. obere ner ben und binter einander, (capita ingara.:) ider negen, eine ander gefehrt, : (adverfa,) ober von einander wedelebanbt. Caverfa. ). Deiftens find biefe: Copfe im Drofil gegeichnet. Rur Deutung berfelben ift bie Bergieichung abeileinen Mannes. und mehrerer Gemmen unter einender befülfich:

stromonia processi.

Anf sehr vleien Gemmen find ganze Ligeren besiede. bich, entweder einzeln, oder gumpirt, und zu gewissen hande tungen und Subjekten vereinige. So findet man 3. B. viole flehende Goutheiten auf geschnittenen. Steinen, mit mancherlei Attributen, Betleidungen und Nebenwerken. Oft ist dabei mythologische und allegorische Worstellung mit einander verbunden. Ausserben sind viele dieser Subjekte historisch oder antiquarisch zwiele auch nur Andeutungen einzelner Umstände. Aus munchen sieht man Görterseite, Obser,

Apfer, Baichanblien, Jagben, Biere, und detgi. Anch giebt: es Genünen mit Aufschrifton, mit ober ohne Füguren, weiche meiftens den Mumen bes Stehnschneiberck aber nicht immer zwerläßig geung, angeben, weil die Schrift nanchmal spateen Uesprünigs, als die Figur, für Oft ift auch ver Name besten; der die Gemmit sieden fles, mit größern Buchstaben daranf befindlich. Inhöftlen, aber seiner ift irgend eine feirtliche aber wünfchende Fottnel, sus aber die Andeutung der vorgestellten Geschstünder; det

46,

Die Gefchichte Diefer Aunft bat fewehl fier us wechfelnben Epochen, als bie Dauptveranberungen und Ch genheiten berfeiben, in Anfebung thres liefprungs, Bort canas und Berfalls, Des roben, erhabenen und iconen Stols, mit ber Bilbhauertung gemein; um fo mehr, ba fie als bilbende, Runft gleichfalls auf Beidmund banntiache lich beruht, und abnliche Umffande ihren glon, und Berfall bewirtten. 3hr erfter Urfprung verliert fich, in bie frubes ften Zeiten : und es ift mabricheinlich, bas man nicht lans ge nach Erwerbung ber Renntniß ber Chelfteine, in biefele ben , anerft vielleicht Schriftzuge, und in ber Polge auch andre Liguren, an igraben angefangen babe. In ber beilig gen Befchichte finden wir bie altefte Cour bavon in bent Bruftschilde bes hobenpriefters, und ben beiben Onpren an feinem Leibroch, worein bie Ramen ber awolf Stamme gegraben waren. Fraber noch findet man verschiebne Areten von Cheifteinen ermabnt, 1 . D. II. 12. . Diak XXVIII, 6, 16-19.

47

Obne Ameifel fernten die Straciten blefe Annft pan ben. Aegypreen, benen fie schon febr frubzeitig befannt war, und bet

bei welchen libre Unesibung felbst durch bie nierelläusische Meinung vom ber wundamellen, Rraft folden Mielie min Che Saltung ben Gefunbbeit miefürdert mutte... Bie wurden in biefer Abficht; mit bierpalmbifden, Tiguren ;werfeben;, und mnn als Anbangfel, oder Ampetere, gebruicht, bergfeicher man noch wiele zu befandente forwere : in ber Ram iber! Rafer ober Sanghen, finbet : wovon manche jodich: erft maten unter benatifen Chriften avefertigt find. ... Alleis, gleich ben übrinen bifbegben Riffiffen, und ber nömlichen Ginberniffe wegen, (f. 6. 16.) gelangte auch diefe bei beir Meanterre zu feiner vorzüglichen Bolltommenbeit. Steine mit balbs erhobenen Figuren murden bet Ihnen weit feltner , als bei den Selechen auch Bonken: verfestigt, bei Beneit überhaupt ber geoffene Rupus, bem. Settgange, ben Goriffichuribetunft meit nun figer gund beforder licher mit. if moof 1993 maite priefter den nemen bei ben beiben bib bei find bau berteilt

ent sign time they been a set 1800 of the

eningfied beningeelsjoblernig Perfern und Gilbern unterf kinen And ufeilantiden Bolterfibliften, muß blefe Runft felon fin ben Afteffen Beiten nitht freifid -demefen febn , mett iftre Beinftmerte biefer 2fet von ben alten gelechifchen und comits feben's Schriftfiellern erivabint hoerben, into noch verfchiebne berfice Gemmen wirtlich vorbanden find. Derfiburbiger aber fift auch in biefer Abficht bie Errufter; welche bie Steinfibriefbefanft entweder bon ben Meguptern erbieltette ober wenigftens barin gar bald ihre Machahmer wurden, und Die fit Raferform gefchnittenett Steine gleichfalls verfertige fen: Sin ber Bolge brachten fie es barin weiter ? 'als bie Regipter , - aben boch me Bis gur griedifichen Bolltommenbelt. Bir haben auch von gewiß etruftifchen Gemmen teine atolie Unzahl übrig; benn unter benen, bie man bafür ausgiebt. find vermuthlich viele griechischen Ursprungs; wenigstens find Die Weisene; Bas fie denfena find, gehr unfilangliche

**A1737 prekin**, senin po i don chi kishre igi. **A9. Ok**  40.

Di Bie Belechen bie eifte Rennthis biefet Runft von ben Regippeern erhalten baben, laffe fich eben fo wenig, - als ber Reifbuntt, in Welchem fle querft bamift Betannts wurden, mit Gewißheit beftimmen. Fruber ausgenbt murbe fie gewiß in Affripeen; baraus folgt abet freilich ridit; bas bie Belei den fie von den Megyptern' milfen erhaften baben: Babe icheinlich entstand fie bei ihnen zugleich mit ber Bilonerei; und idon ju ben Zeiten bes trojanischen Rrieges icheint fie befannt gemeffen in fepn, pholeich Plinius batan meifelt. altefte merfroutdige Gemme ber Griechen wird von biefent und antern Schrifeffellern die in dem Siegelringe des Polit Braten, Ronigs von Sames, angeführt; ein Smaraab sont Battonir', worauf eine Leier gefchnitten war, und ber tenenk Mille? ? bei Sade hadh, ba et ihn kis Diret geworfein burd eiffen Bild wiedergebracht murte. Det Runftler, ber blefert Stein geschnitten faben foll, war Theodor von Sie mos with die Mitte des siffen Jahrhundette ber 28. Die Riftfiber Damals gewiß noch febe unvollenmeni! Tie mabin in of Abilie immer mebr ju, und erreichte um bie Belt Alexand bere De Gebgen fore Bochfte Bolltommenbett. ام : زد ارزید

Mein. Steinschreichen aleser gläcklichen Kunstepache mas so geschich und berühmt niele Pyszorelese, der einuse alem Alerander es erlaubte, sein Bildnis zu schneiden, so, wie nur Apelles ihn mahlen, und nut Lysup seine Wildsaule versertis zen dunfte. Im sdem die Zeit beber auch Sostwarus, mit desen Kamen einige der nach vorhandung schöffen Gemmen besichtet sind. Ungewissenzisch das einenstiese Zeisalere der gleichfells berühmten griechschen Kunsten, Inschaften der gleichfells berühmten griechschen Kunsten, absolonider und Kromind; man weiß nud, dass schafte saust als Popusoteles gelebt saus Kunsten die nud dass schaften Geristlesten. Instendem kommensund wiele guden, Namen grieche speschen Kunsten diesen über Kunsten diesen über Ausstellung der Sandb. d. Kass Laurar.

als auf den noch vorhandnen alem Semmen vor. In Ansfehung der lehtern findet aber oft der aben (s. 41.) ermähnte Zweisel Statt. Einige dieser Namen sind: Agarhangelus, Agarhopus, Sossus, Aulus, Alpheus, Areron, Episaynchanus, Albius, Evodus, Mykon, Idomon, Aerion, Apreporus, Gaus, Pamphilus, Philemon, Sosekles, Tryphon, u. a. m.

51.

Much biefer Runft und ihrer Berte bemachtigten fich Die Romer, als fie Gieger und Beherricher der Griechen So febr indeß bie geschnittenen Steine bei ibnen gefchabt, und fo übertrieben fic oft bezohlt wurden ; fo hatten Die Romer boch fast gar fein eignes Berbienft um bie Sortbils bung und Ausubung ber Steinfchneidefunft; benn ihre beften Meifter barin waren gebohrne Briechen , und von biefen wurden Diof Eorides und Solon , unter ber Regierung August's, bie berühmteften. Der Werth folder Wiemmen. bie in ber eigenthumlichen romifchen Manier geschnitten, und befonbers an ber Befleibung ber Figuren tenntlich find, if weit geringer, als ber Wepth ber griechtiden. Uebrigens ges rieth auch biefe Runft zu gleicher Zeit und aus gleichen Urfas den, wie die übrigen, in Berfall, wiewohl fie im Mittelalter nicht gang vernachläffigt wurde, and welchem bie fonenannten Abraras, von magifchet Beftimmung, anzumierten finben ::

53.

1 m Det Gebenuch ber gestimittenen Stulne bet but Alfa ten wat antissäch, entweder zu Giegeln, ober zum Schmick. In beiberlet Abstilft fasse man fie geröhnlich im Alinget. Die frühle Entstehnig bieses Gebrauche bestätzt sich deuch die oben angesührten biblischen Stellen. Bu Singardia gen bediente malt ich der Vertiest geschaltenen Stelne, und der erhobenen voer Kanteln mehr zum Schmist. Ochop die Alten machten ganze Sammlungen von Gemmen; und nannten sie Takryllotheken, von Farroliot. ein Ring; baher auch die Steinschneider darrolioflowe hießen. Plis kius wennt (B.XXXVII. Kap. 5.) verschiebne solcher Samms lungen, unter andern die vom Mitheidates, die hernach durch den Pompejus nach Rom aufs Capitol gebracht wurde. So legte auch Julius Casar sechs Daktyllotheken in dem Tempel der Benus Genkrift an, und Mutrellus, Sohn der Oktavia, eine im Tempet Apoll's. Es ist jedoch wahrscheile lich, daß diese Sammtungen, wenigstens großeutheile, nur aus ungeschnittenen Edelsteinen bestanden haben.

53.

Bon ber mirchanischen Behandlung biefer Runft bet ben Airen find wir nicht vollig unterrichtet: 3m Gangen fcbeint fie dem Betfahren ber neuern Runftler gleich gewefen in febn, wiewoht bie altern vielleicht mande Banbariffe und Bortheile tannten, bie midn jest nicht meht weiß, um thren Arbeiten jenen boben Grad von Beinheit, Boffommenbett und Ausbruck au ertheilen. Denn bie winiten Bemmen geiche hien fich vornehmlich burch' blefe Borguge dus, verbunden mit meifterhafter Schönheit ber Beichnung , 'mir ber weifeften, ebeiften Anordnung der Segenftande, mit ber angenehmften Mannichfaltigfeit der Subjette fowohl, als ihrer Darftele lingsart, und bem mabriten, ftattften Ausbrutte der Charattere. Reinigfeit, Liefe und Breihelt bee Schnitte, unb Ettie febr vollenbete Glatte find ben aintiten Gemmen aleiche falls eigen. Uebrigens fint die Mertmale, woran man fie Bon' ben nenern; "ober vorgebtiche Untiten von mabren, giffe terfcheiben tonnte, 'micht burchaus ficher und bestimmt ges brid ba einige neuere Deiffer in biefer Stufft fich ber Bolls Boulinenheit bes Miterthum's gat febr 'genabre if und gewiß He alten Steinschneiver vom zweiten Range abertroffen fas Ben Das Urrbeil und ber Unterfajelbungsbud Des Reniflers 60.00 bilben

dilben fich auch bier mehr durch Uebung, als durch Regels und allgemeine Merkmale, dergleichen die Materie der Gememe, die Art ihres Schnitts und ihrer Glattung, und die Bergleichung mancher chronologischer und antiquarischer Urnftande, sind.

54.

Das Studium antifer Gemmen belohnt sich durch mansnichsaltigen Tlunen. Ausser dem Lehrreichen für Geschmack und Literatur, welches es mit dem Studium der Antike übershaupt gemein hat, gehührt den Gemmen vor den Denkmastern der übrigen bildenden Künste noch der Borzug einer gröskern Anzahl und Mannichsaltigteit, und einer bessern, wenisger werletzen, Erhaltung, worin sie selhst den Münzen vorzugieben sind, deren Gepräge, bei aller seiner Schönheit, dach dem Schnitte besserger griechischer Gemmen nicht gleich fomnte, Ihr östrer Anblick dient gar sehr, den Seist zum schnellen Westhil des Schönen, und das Auge zum sichern Urtheil des Rüchtigen zu gewöhnen, die Phantaste des Dichters und Künsters zu bereichen, und von Geschläungen von anschaulichen Gegenständen des Altershums zu berichtigen, und uns mit dem Geiste desselben immer vertrauter zu machen.

55.

Noch mehr Werth und Semeinnühigkeit erhalt biefe Art antiter Kunstwerke durch die vorzügliche Leichtigkeit ihrer Verswielfälrigung in Abdrücken, oder Pasten. Unter densels ben verdienen ohne Zweifel die glafernen den Vorzug, da sie an Farbe, Glanz und Durchsichtigkeit den wirklichen Edelsteb nen so nahe kommen, das man sie aft auf den ersten Anblick und ohne genaue. Prüfung gar leicht verwechseln kann, Etwas ähnliches war das wierum obsidiagum der Alten. Geringern Berth haber die Abdrücke der Gemmen in Schwesfel und in Siegelwache, abgleich die leitern den Narrheil der größten Leiche

Leichtigfeit baben. Gehr icabbar aber find bie Erfindung gen ber Baften aus giner, feinen weißen Daffe, Deutschland bem ruhmlichften Aleike, bes sel. Prof. Lippert in Dreeden, und bie aus einer fchmargen; hafaltabnlichen Romposition und aus sorgellanartiger. Erbe, melche England den beiden Künstlern Wegdwood jund Herrier verhauft. Die Lippert'ichen Abbrude find in Stei Caufende vertbeilt. wozu Chrift und Seyne lateinische Betreichniffe geliefert bar Ein umftandlicheres beutsches gab Lippert felbft, in feiner Daktyliothek, Leipz. 1767. 2 Bande, 4. und beren Supplement, Leiphi i 77563: 4. -- Bas ben Daffan burch Wegdwood und: Benniey erschieniber Ramiog ju Conban, 1779. 8. und vom ben fcharen burch: Caffie verfertigten Glass vaften: A Descriptive Catalogue of a General Collection of ancient and modern engraved Gems - arranged and described by R. E. Rospe; Land. 1790. gr. 4.

56.

Mus bem grafen Borrathe poch vorbandner antifer Geme men zeichnen wir hier mit einige wenige aus, die in Ausehung ihter innern Schindeit und der auf fie vorwandten Runft bie ichatbarften und berühmteften find. Dabin geboren: ber for genantite Siegelring des Wichel Angelo, 1 Cacher de Michel Ange) jebt in ber Antifen : Sammlung gu Paris; ein Rement, morauf ein athenisches Fest, ober nach andrer Dieis nung, die Erziehung des Bacchus, mit meifterhafter Runft und Reinheit abgebildet ift; - ein febr schoner Medufen-Topf auf einem Chalgebonter, in ber Swonlichen Sammlung m Rom : - ber Ropf bes Sollrates auf einem Karneol, in der v. Markischen Sammlung zu Sartem; — Braschus und Ariadne, auf einem rothen Bafpis, in ber Großherzoglichen Sammiung ju Lioven; - Ropfe bes August, Macen-Diomedes und Berkules, alle mit dem Ramen des Diostos rides bezeichnet; - ein Kopf Alexanders, als Kamee auf.

einem Sardomer, git der schweftlich ächten Unterschrift, pyrk goteles; u. a. m. Bu benigkößten noch übrigen Kunstwem kein dieser Arregehotenst ein Omyr in der talfert. Sammlung für Wilde, worauf die Bergbiterung Augusts ebhaben geschnitten ist; das sogenannte Mantuanische Gefäß aus Achatonyr in den herzogle Wenteum pur Vramschweig indenken (g. and) err wähnte Barbeititische Base, u. a. m. Bergli Gurting über bie Gemmenkunde; S. 23. ff.

57.

Die vornehinsen Sammlungen jestger Zeit, worin die niessen und schönken antiken Gemmen aufbewaher werden stied: die größberzogliche ih Klorenz, die ans 3000 Stucken besteht; die Sammlungen der Geschiechter Barberint und Weschalchi zu Rom., wovon die lettere ehedem der Koniglin Christina von Schweben gehörtes das schemalige tonigsliche Radinet, und noch mehr die Sammlung des Serzogs von Velenns zu Paris, die aber zeitveräußert ist; einige Privats sammlungen zu London, besonders die des Herzogs von Devonschieb und des Grafen von Cartislez die Gammlung miden Antiken Radinet zu Wien, und die ide inigl. preussischen Antiken Radinet zu Wien, und die ide inigl. preussische in einem der Antikentempel bei dem neuen Pasitals, unwelt Samssouch, von der die so schädbare vormalige stoschische Gammlung den größten und besten Theil ausmächt. Bon diesen und mehrern s. Gurlitz a. a. D. S. 42. ss.

58.

Ein den Abgussen und Abbrücken abnitiches, aber minder Befriedigendes Huffsmittel jum Erfat der eignen anschauendem Kenntniß geschnittenet Steine find die Kupferwerke, worint man die sammtlichen oder merkwürdigsten Stacke größet Sammlungen abgebildet, und durch historische, antiquarische und tritische Bemerkungen erlautert findet. Die vornehmstem darunter sind folgende

Gemme

Gemme antiche figurate, date in luce da Domenico de Rossi colle sposizioni del Cav. Paolo Alessandro Massei, Roma, 1707-1709. 4 Voll. 4.

A. F. Gorif Mufeum Florentinum, Flor! 1731. 32.

fol. T. I. II.

Abr. Gorlaei Dactyliothgea, c. n. Iac. Gronova

L. B. 1695. 1707. 2 Voll. 4.

Gemmae antiquae caelatae, scalptorum nominibus infignitae — delineatae et aeri incisae per Bern. Picarr — Felegit et commentario illustravit Phil. de Stosch. Amst. 1724. fol.

Recueil des pierres antiques (de la collection de Mr. de Gravelle) par Mr. Mariette. Par. 1732.37. 2 Voll. 4.

Recueil des pierres gravées (en creux) du Cabinet du Roi, publié par Mr. Mariette, Par. 1750. 2 Voll. fol.

Description des pierres gravées du feu Mr. le Bason de Stosch — par. Mr. l' Abbé Winchelmann. Flor. 1760: 4.

Description des principales pierses gravées du Cabit net de Mgr. le Duc d'Orleans; (par les Abbés de la Chau et le Blond;) Par. 1780. 84. 2 Voll. fol. Ein Husquy baraus, mit Anmertungen von J. G. Jacobi, Bürich, 1796. 4.

Amadutii Novus Thelaurus Geminarum Veterum;

Rom. 1783. fol.

Choix des Pierres Gravées du Cabinet Imperial des Antiques, representées en XL Planches, décrites et expliquées par Mr. l'Abbé Eckbel; à Vienne, 1788, 91.4.

Cheoretische Werke über diese Kunft, ihre Geschichte,

Methode und Erfoderniffe, find:

Theophrafti Eresti megi hibm Bistler, in seinen Opp. ex ed. Dan. Heinfit, L. B. 1613. fol. auch in Io. de Laer de gemmis et lapidibus libri II. L. B. 1647. 8. — Deutsch, mit des englischen Uebersebers bill's Anmerkungen,

und einer Abhandlung über bie Steinichneibefunft ber Miten. von 21. S. Baumgarner, Dugnb, 1770, 8.

Bus des Diof Conides fiche Buchen meel Vone invernite, gehort das funfte Buch biebers und auf der Ratmassachichte bes altern Plinius das 37fte.

16. Kirchmanni de Annulis Liber singularis. L. B. 1672. 12.

Ansolmi Boetii (de Boot) Gemmarum et Lapidum

1750. 2 Voll. fol.

Traité de la methode antique, de graver en pierres fines — par L. Natter. Lond, 1754, fol.

Des Grafen Caplus Abhandlung von geschnigeenenen Steinen, in seinen Abhandlungen zur Geschichte und Runffe übersebt von Micusel. Altenb. 1768- 4. Abh. VI.

Dr. 2. Bullebing's Gefchigte und Grundfage ber schonen Kunfte und Wiffenschaften im Grundriß; Tweites Grundriß; Bugites

A. L. Millin: Par. 1726. 8

Burlire, über bie Bemmentunbei: Dagbeb. 1798.

## III. Maisrei

. **59•** (5) 397-5.

Die Malerei, als ichone, bilbende Kunft betrachtet, ift eine Nachbildung und Darftellung fichtbarer Gegenstände, auf einem flachen Grunde, vermittelft der Zeichnung und Karben. Sie schräntt fich indeß nicht auf bloße Nachbildung torperlichen Formen ein, sondern fie bemubt fich, in der ganzen Anwens dung ihrer Birksamkeit, auch die geistige und unsichtbare Nastur darzustellen, in so fern fich dieselbe durch sichtbare Aeuser rungen, in Mienen, Gebehrben und Stellungen, an den Tag legt,

legt, aber durch bildliche und Afgarische Verstellung finnlich andeuren lässt. Sowohl die mernehmste Symphique ofe die ursprünzighe Verantaspung der Wederei ist die Teichmungse kunst, ober die bildliche Darskung der Eiegenstände auf einer Kläche durch biose Züge und Umrisse, derme-Vorderhum an Nichtigkeie. Würde und Schänheit zugleich auch das Farre gang der Wahrei besärbern halt.

60, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 15 , 15

Es ift icon oben (f. 2.) angemerkt, bag biefe lettere, ob fle-pleich Sulfstunft aller übrigen bilbenben Runfte ift, boch mabricheintich fpater, ale biefe, entstand. Go mer auch bie Runft .. Farber aufzutragen, ober bie Sarberei, gewiß weit frühern Ursprungs, als die eigentliche Malereig ober die Bullung ; ber : gezeichneten Umviffe mit gehörig gemöhlten und bebandeleen, Sarben; benn von jener findet man fomobl bei ben biblifchen als andern Schriftftellern bie alteften Spuren. Ine beg fallt and ber Urfprurig ber Beidenungetunft und ben eigentlichen Malerei unftreitig in Die frühen Beitem bes Altere thums, ob fich gleich weder bizieinentliche Zeit ihrer Erfindunge noch die Nation, unter welcher fle grfunden wurde, mit Sies wißbeit angeben lafft. Selbft die Brage iff noch freitig . ob fie icon ju ber Beit bes trojanifchen Rujeges in Briedenland. betannt gemefen fen; und man-verneint fie mit graßer Babre scheinlichkeit, wenn sich gleich barque auf ihr Dasen, in andern Landern nichts Berneinendes folgern lafft. in & richten in

61.,

So waren unstreitig bie Aegypter früher als bie Briechen, obgieich nicht so lange vorher, als sie, nach dem Plisnius (XXXV, 3.), vorgaben, mit dieser Aunst befannt, und; die Zeichnung scheint bei ihnen sehr früh eine gewisse Allgemeine heit erhalten zu haben. Seibst ihre hieroglyphischen Charaks, tere sind davon ein Beweis. Aber unvolltommen blieb biese Aunst unter ihnen, wie die Wildnerei überhauper und die Aarben, Sarben wurden von ihren Malern gang flach, ohne alle Bredthung; Gegenfah und Schautrang, aufgetragen. Einige besteit in Aegypten aufgefundene Gemalde scheinen hievon eine Ausnahme zu unden; sie sind aber vermuthlich zur Zeit der Ptalemaer von griechischen Kunflern versertigt. Das anch den Chaldern die Malerei, oder doch wenigstens die Karbestunst, frühzeitig bekannt gewesen, sep, beweist die biblische Stelle, Ezech. XXIII, 14.

.62,: .

Det gewöhnlichen Cage bes Afterthums nach, bie auch burch bie Datur ber Sache viele Babricheinlichfeit erhalt. mar die etfte Veranlaffung ant Erfindung der eigentlichen Maferei, ober vielmehr ber Beichnungsfunft, bie Bemerfung bes Schattens an der Band, und die Umgiebung feines Ums riffes mit Roblen ober Rothel. Ardices aus Korinth, und Telephote aus Gienon, follen die Erften gemefen fenn , die burch Schraffirung ber innern Theile mehr als ben bloften Umrif barfellten, und Schatten und Licht andeuteten. Das ber wurden auch die erften griechtichen Gemalde nur mit Giner Rathe berfertigt, und hießen beswegen morenemmara, ju mels den man fich verzuglich der rothen Farbe bediente, vielleicht weil fie ber Rleifchfarbe best menfchlichen Rorpers am nachiten Den Gebrauch mehrerer Sarben foll Bularchus querft efraeführt fieben, der etwa 730 Jahre vor Chr. Geb. gur Beit bes lydifchen Ronigs Randaules lebte.

63.

Die folgenden griechtichen Maler brauchten nur vier Sauptfarbent, weiß, gelb, rath und schwarz, die vom Plinius (KXXV, 7.) Melinum, Atticum, Sinopis Pontica, und Atramentum genannt werben. Wan weiß indes von der eigentlichen Beschaffenheit dieser Farben, von ihrer Wischung, und von den Sulfsmitteln zu ihrer Erhaltung nichts gewisses. Delfarbin schwarz ben Alten gar nicht befannt gewesen zu senn: sondern

Fondern fie keunchen überall die Busselrarben andenen zuweis Len, besondets der schwarzen, Cffie beigemische wunde. Auch Gedienten fie fich vornehmisch der Gemalden auf Auft, eines Wachestrichses, um den Stanz und die Dauer der Farben, das durch zu verduchten. Beibes bewiefte Apelles durch einen sehr dunnen schwarzen Firnis, den ihm keiner nachmachen konnte. S. Plin. H. N. XXXV. 20.

64.

Die einzelnen eigentlichen Gemalbe wurden auf Zol3 gemablt, und hießen baber bei ben Romern rabulae. Im liebsten mabite man bas Sols vom Lerchenbaum (larix) bagui weil es banerhafter mar, und fich nicht leicht marf. Beltner. malte man auf Leinewand; von biefer Art war bas foloffische Gemaloe des Mero, Deffen Plinius erwähnt. Im gewohns lichsten war die Malerei auf Balt, Die wir jest Freskomas terei ju nennen pflegen, auf naffem Grunde fowohl, ale voci Bei ber lettern Behandlungsart arebmlich euf trochnem. wurden bie garben vermuthlich mit einem besondern Leime maffer aufgetragen, weil fie fich an vielen aufgefundenen Bei malben diefer Art noch fo frifc und bauerhaft erhalten haben, Dag man ficher mit einem feuchten Ochwamm ober Tuch fiber fie hinfahren fann. Borber murben bie Mauern mit einem Doppelten Auftrage perfeben, und bie Oberflache forgfaltig geglattet. Ungewöhnlicher maren bie Gemalbe auf Marmor und auf Elfenbein.

65,

Sine bem Aiserthum besonders eigne Aunft war die soges nannte Ankauftit, oder enkaustische Malerei, die wir nur nech aus der nicht ganz befriedigenden Beschreibung des altern Plinius (B. XXXV. Sap. 11.) kennen, weicher dreierlei Arten derseiben augiebt. Diezerste hestand, wie es scheint, in Bermischungsdes Baches mit den Farben, und in Ause kragung desselben durch hulfe des Ceners und gewisser Werte deuge,

rennde die man conceria nannes 'Die ander muche guf Effens beinigebraucht, und hieß kimpdorg weil man mit einem fpibie nen Briffel (intrem, verudulum) in: bes Elfenbein bie Henriffe einaunber und bernach bie. Sarbe auferug., Die beitee Art febelat burin beftanben au babent, bag man jerfehmolgenes Badis init bem Pinfel auftrug girnnb fo pfleate mann; wegen der Dauer und Sicherung bes Bolges, Die Schiffe zu beftreie Berichiedne Belehrte und Runftler neuerer Beit haben biefe Behandlungsarten nabet zu erortern, und die Runft felbft wieder herzustellen versucht. " C. Saggi ful riftabilimento dell' antica arte de Greci e de Romani Pittori da Don Vicenzo Requeno; Parma, 1787. 2 Voll. 8. Bottie ger's Geschichte ber Entauftit ber Alten, im Journal bes Lurus u. der Moden v. 3. 1794, Det. Rov. Dec. -Much die ichon oben (S. 14.) erwähnte mufivifche Arbeit war in ihrer Birtung Malerel, und wird baber fehr oft mus fivische Malerei genannt. - Bon ber eigentlichen Behandlungsart ber bei ben Alten nicht ungewohnlichen Glac. malerei ift uns wenig befannt. G. Le Vieft, l'Art de la Peinture fur Verre; Parif. 1774. fol. überf. Blurnberg, -.80. 3 Bande. 4.

66.

Neberhaupt kennen wit die Verdienste der Alten um Die Malerei mehr aus ben einstimmigen Lobsprüchen ihrer Schriftsteller, und schließen sie mehr aus ber durch den Aingenschein bestätigten Vollegen sie mehr aus ber durch den Aingenschien bestätigten Vollkommenheit, die sie in den übrigen mit dieser Kunft verwaliden, und, gleich ihr, unf Zeichnung gegründeten bilbenden Kanften erreichten, als daß wir sie aus den wenigen; zum Theil inhollkommenen, zum Ibeil schlichte erhaltenen Ueberresten anschauftich erkinnen oder durthun tonnsten. Daher bleiben manich Ragen, welche einzelne Umstände ihrer Malerei betreffen, immer noch zweiselhase und meenteschleben, wohln z. B. die von ihrer Kenntnis der Parspektiogebort, gehört,

gebort. Ihr pertiebmstes Augenmerk scheinen fie immer auf bie Farbengebung gerichtet, 311. haben; denn daranf beziehen fich jene Lobspräche größtentheils.

67.

Sleich ber Bildhauerkunft, hatte auch die griechische Masterei vier berühmte Schulen, su Sicyon, Korinth, Khosdus und Arben. Daher auch der verschiedne Geschmack in der Malerei, der affatische und hellabische, ionische, stevanische und attische, wovon die drei letztern Arten Abanderungen der zweiten waren. Bornehmlich wurde Sicyon als das Batere land und die vornehmste Pflanzschule der besten Maler anges sehen. — Auch diese Ruuff hatte gegen die Zeit Alexanders des Großen ihre blühendste Epoche. Um diese Zeit ledten ihre berühmtesten Meister: Teuris, Cimanthes, Kupompus, Parrhasius, Apelles, Protogenes, Pamphilus und Polygyognes,

68.

In Italien wurde die Malerei icon fruggeitig ausgeubt. Sefonders auf den fo ichon gearbeiteten Befagen, beren oben aetacht ift. und bie man fonft ben Berruriern bellegte, die aber wahricheinlicher Die Arbeiten griechischer Runftler find. Mur ift babei zu bemerten , daß bie Bullung der Riguren. meis Bens roth ober fchwarz, Die etgentliche Grundfarbe biefer Ger tage, und die Sarbe bes fie umfoliefenden Raums nachber amfaetrogen ift. S. Borriger's Griech. Bafengemilde, Gr. & 23. 42. Bielleicht find viele biefer Dalerien von großern Bemaiben ber beften griechischen Meifter fopirts ;und fo boe fagen wie in jenen werigstenn gin Dulfemittel , bie Gebanken ment, Afrardnunger biefer Cimftler m. beurtheilen. Auch im Bon waren Conn in ben erften Zeiten verschiebne Semalbe. Derien Alberab und Zingahl gber in ber Solge, nach Erpherung send Bertaftung ber gefechischen Lander, ungemein minabme Buiemafel bie Rattet fich auch auf Diefe Runft beite worzegliches Originals L.

Deiginalverdienst zu erwerben suchten, sondern fich mit dem Besit ber schönften Arbeiten griechticher Künfter begnügten, beren einige, besonders unter ben erften Raffen, ju Rom lebten. Bon einheimischen Malern der Romer nennt Plinius unter andern den Pakuv, Jahius, Tuspilius und Quins tus Pedius.

69

Balb aber gerieth auch die Malerci, gleich den ihr ver's schwisteren Künsten, in merkliche Abnahme, und zuleht in völligen Verfall, der durch mehrerlei Ursachen, durch die Einsbrüche unausgektärter Bolker, durch die Uebermacht der Gothent und Longabarden, durch die Dilberstürmerei im achten Jahrs hundert, durch das allgemeine Berderbniß des Geschmacks, und den eben so allgemeinen Mangel an gelehrten und schonen Kenntnissen, immer mehr beserdert wurde. Sauf verlor sich auch in diesen Zeiten die Malerci gran nicht; aber die schlechte Beschaffenheit ihrer Ausübung trug doch mehr zur Entstellung und Vernachlässigung dieser Kunst, als zu ihrer Aufnahme und Empfehlung bes.

70.

Seitbem man, nach Wieberherftellung ber iconen Ranfte, auf die Denemaler der alten Malevei aufmetfamet geword ben ift, bat man viele berfelben, die entwebet in verschuttes ten Gebauden, Grabern und Stabten verborgen, ober boch verfannt und vernachläßigt waren, forgfältig anigefucht, und burch die bavon gelieferten Abbildungen auch entfesutern Lieba Sabern ber Runft zu ihrer nabern Renntnif verholfen. Das hin geboren die an der Opramide des C. Ce frius gefandes nen Semalde, aus Muguft's Beitulter ; einige Uebervefte alter Gemalbe an den Banden bes Pallaftes und in ben Babenn ? des Kaifers Cirus, beren einige jest zu Mabrid im Estocial aufbehalten werben ; einige antite Dalereien in ben Dalluften Sarnefe, Maffimi, Barberini, befebernbieifes gedanme Albrevanbinifche Sochzeit, im Ballaft Albrevanbi هياولن والالم 蚴

Bu Rome, in a. m. Am merdwirdigsten aber find die in der Gruft der Afasonsn. im J. 12675. entbetten Gemaste, die Barroli und Bellori, mit andern ühnlichen, in Kupfre gestochen, herausgegeben siehen: Picturae antiquae cryptatum Romanarum et sepulcri Nasonum, Rom. 1738. fol. und vorher schon italianisch: Pitture antiche delle Grotte di Roma etc. Roma, 1706. fol. S. auch Graevii Thes. Ant. Rom. T. XII. p. 1921. — Line andre schähbare, aber sehr seltne Sammlung von Abbildungen antiser Gemälde ben sorgte GrosuCaylus: Recuvil des peintures antiques, imitees sidelement pour les conseurs et pour le dessein, d'après les desseins colories kaira par P. S. Barrolla Par. 1757, sol.

Gebr ansehnlich ift ber Borrath noch übriger Gemaite bes Alterthums burdy biejenigen vermehrt worden, bie man in ben verschuttet gewefthen Stabten Bertulanum, Doms peji und Stabia entbedt bat, und bie gegenwartig in bem antiquarifchen Mufeum zu Porrici befindlich find. "Es find ibrer über taufend, die meiften auf trogfnem Ralf (a tempera) gemabit, einige wenige auf naffem Grunde, ober eigentliche Frestogemalde. Manche barunter haben zwar, ba fie an bie Luft tamen, ibr Solorit febr verloren; afibre murben burch unidictliche Lostrennung von ben Mauern beschäbigt und gere frengt bis man Beibes burd behutfamere Bebandlung vers buten lernte. Dan bat von biefen Bemalben bas prachtige Bett: Le Pitture antiche d' Ercolano - con qualshe Spiegazioni (di Pasquale Carcani). Meap. 1757. ff. bis jest feche Bande in. gr. fol, Man hat einen Nachfitch biefes Berfs von Bilian, mit Erlauterungen bes frn. p. Murr, Augeb. 1777 -- 94, 7 Eb. fol.

.77.

Bine Biffig: biefen Abschnitfte Gematen wir nach einige Schwiften Sher dindlichte den Alben: Franc.

Frant: Innie de Pictura Vererum Libri III. Boretoc. 1694. Pol. Detrich, aber ohne bas angehäuste Kunftlervere zeichnis. Bressian 1.777. 8:

Histoire de la peinture ancienne, extraire de l'histoire naturelle de Pline, Liv. XXXV. (par Mr. Durand) Lond. 1725. sfol.

Geo. Turubull's Trestile on ancient Painting, Lond. 1740, fol. Es find dabei 50 schone Stiche alter Gemalde befindlich.

Geschichte ber Maleret unter den Griechen, in herrn 3. 3. Rambache Berluch einer pragmatischen Litterarhistorie, Balle 1770. gr. 2. S. 61.

Biens, über die Malerei der Alten; ein Beitrag zur Geschichte der Kunft, verantafft vom Direktor Robde; Bette 1787. 4.

## IV. Bautunft.

man kann die Bautunst aus zwei verschiednen Gesichts punkten, entweder als bloß mechanische, oder als schöne Bunft, bekrachten. Dier nehmen wir sie vorzüglich in bem lettern Vetracht, in so fern sich namlich die allzemeinen Regeln des Geschmacks und der altherischen Bolltommenheit auf sie anwenden lassen, und nicht bloß Nuben, Bequemlichkest und Kestigteit, Jondern zugleich Wohlgefallen und Schönbeit ihr Irveck ist. Ordnung, Jahrimmenstimmung, eble Einfalt, sadies Verhältnis und gefällige Form sind die vornehmsten Eigenschaften, wodurch ein Gedäude ein Wert des Geschmacks werden kann, und auf die der Künster sovos, als der Sevosachter, volliebnisch zu seben bat.

nichts weiter als mochinisch Auffricht und bie Mochung freilich nichts weiter als mochinisch Auffricht und freihre der Gelbst

.74.

selbft diefe Benennung. Denn ihr Urfprung fallt in bie altes ften Zeiten ber menschlichen Gefellschaft, und ihre Ausübung fand fich bei allen Boltern bes Alterthums defto fruber, ie. bringender die Bedurfniffe maren, die fie veranlafften, ba ber Menfch fich bald genothigt fab, Schut gegen den Ungeftum ber Bitterung, die Bibe der Sonne, und die Anfalle wilder Thiere ju fuchen. In ben biblifchen Buchern finden wir : 3. Dof. IV, 17. und XI, 4. bie erften Spuren bavon; ob man fich gleich von jener Seadt in der Chene von Sinear, . und felbft von dem babylonifden Thurmban teine zu große. und von der fpatern Belltommenheit der Runft abbangige Borftellung machen muß. Die einzelnen Bohnungen ber nachber gerftreuten und unftaten Menfchen und Gefchlechter waren zuerft Sobien und Rinfte, und bann Butten, Die nach. Beschaffenbeit des himmeleftrichs und der Runftfabigfeit ber : Bewohner, aus Schilf, Robr, Meften, Baumrinden, Leis. men, Thon, u. bgl. nur gang rob gujammengefügt waren.

#### 7.5 ..

Am gewöhnlichsten scheint man sich schon in den frühern Zeiten des Bolzes zum Bauen bedient zu haben. Es zu fällen imd zu bearbeiten, sehre aber die Erfindung von mancherfet Bertzengen voraus, die vermuchlich früher aus Stein, als aus Wetall verfertigt wurden. Später erst führte man Hausser aus Steinen auf, deren Bearbeitung schon größere Kennenisse soderen. Daß die gebrannten Regelsteine schan zu Wosis Zeiten in Liegypten gewöhnlich waren, weiß man aus 1.H. Aros. I, 14. V. 7. Wie früh man gehauene Steine, Mörtel, Kalt und Spos zum Bauen gebraucht habe, läste sich nicht bestimmen. Auch dazu waren mehrere Historinkenisse nothig, Maschinen zum Fortbringen der Materialien, und die Bearbeitung der Metalle, besonders des Essenten letwigens waren jene ersten Gebäude im Sanzen noch sehr two und umbermlich.

Efchenb. Bandb. d. Flaff. Literat.

76. **3**15

76.

In ben Morgenlandern, und besonders in Megypten, gebieb die Bautunft zuerft zu einer betrachtlichen Bollfommens beit! obgleich mehr von Seiten ber Reftigfeit und Grofe. ale ber eigentlichen Ochonbeit. Die Aegypter icheinen bei ibren größten und berühmteften Berten biefer Art mehr bie Abficht gehabt zu baben, Bewunderung der fpateften Dache welt ju erregen, als ben Beichmack bes Renners ju befriebis gen. Der Mangel an Bauholg in Megypten icheint bier ant erften und baufiaften ben Bebrauch ber Steine veranlafft au baben, beren Brude ibnen nicht fehlten, und bie fle auf ben Ranalen leicht fortbringen tonnten. 3hr berühmteftes Bes bande war das Labyrinth, von außerordentlichem Umfange, am See Moeris pon gwolf agyptifchen Ronigen erbauet. Auch ibre pyramiden und Obelisten unterfchieben fich, ob fie gleich nur Denkmaler und Prachtgebaube maren, burch ibre ungemeine Dobe und Festigfeit.

#### 7.7 .

In Bleinasten muß die Baukunft schon zu Somer's Beiten einen guten Fortgang gehabt haben, moven bie Befdreibungen großer Gebaube und Pallafte in feinen beiben epifchen Bebichten felbft bann noch Beweise bleiben, wenn man bie barauf verwandte bichtrifche Berfchonerung nicht mit in Rechnung bringt, fondern bloß auf bie mabre und biftorifche Grundlage berfelben Rudficht nimmt. Bon ber Art find bie Beschreibungen von dem Pallafte des Prigmus ju Troja, 31. VI, 243; des Paris, ebendaselbst, B. VI. B. 31.3; besonders aber von dem Pallafte des Alcinous, Konigs ber Phagier. Odyff. B. VII, B. 85. und von dem Pallafte bes Ulpf, in mehrern Stellen ber Odpffee. Auch die Art. wie er in diesen Gedichten sowohl, als in den Symnen, ber Compel ermabnt, icheint eine vorzägliche, nicht mehr gang robe Bauart berfelben vorauszuseben.

78.

Aber freilich mar diese Banart noch weit von der viel größern Vollkommenheit entferne, welche diese Runft in bet Boise unter ben Griechen erreichte, und beren bidhendste Epoche man von der 7ssten bis zur 8ssten Dipmpiade rechnen kann. Während diese Zeitraums wurden in Griechensand, und vornehmisch zu Athen, unzählig viele herrliche Gebäude sedre Att, Eempel, Pallaste, Schauplabe, Gymnasien, Saus lengange u. f. s. errichtet: und alles, Religion, Politik, Wetteiser und Larns, dereinten sich zut Ermunterung und Aufnahme der Architektur, die bei den Griechen zueist den Rang einer schonen Kunst erhielt. Vornehmlich aber wands ten sie Pracht und Schmuck auf ihre disentlichen Gebäude; die Wohnungen einzelter, selbst angesehener, Privatpersonen waren zum Theil, auch in der blühendsten Kunstepsche, und einsach und schmucklas.

79.

3.4

Die fast ungahligen Gottheiten bes Alterthums verans lafften eine eben fo große Menge von Cempeln; und nach Berhaltnif bes Ranges jeber Gottheit waren auch bie ibr ges weihten Tempel mehr ober weniger jablreich und anfebnlich. Neberhaupt aber mar bas Innere biefer Gebaude nicht somoble jur Berfammlung bes Bolts und jur Darbringung ber Opfer, als zu eigentlichen Bohnungen und Denkmalern der Gottbeit bestimmt. Daber ibr oft nur fleiner Umfang. .. 3bre Bers glerungen bestanden bauptfachlich barin, bag man ben freien Plat, worauf fie ftanden, mit Bilbfaulen befeste, fie burd Stufen erhöhte, und mit prachtigen Gaulengangen umgab, ober menigstens ihre Borderseite damit verzierte. Bon bies fem lettern Umftande und beffen Abanderungen erhielten die Rempel bei ben Griechen verfchiebne. Benennungen. 3. B. regimregos, diaregos, moorulos, il. f. f. Der Borfprung oder Die Salle am Eingange bieg meernes. Die Thuren maren bet

**வ**ார் ச**்சி ம**ர்ச்சிர்

ven dorischen Tempeln oben zugespist; und alle bekamen bloß durch die Thuren ihr Liche; doch wurden ste gemeiniglich inwendig mit kampen erleuchtet. Auch das Innere der Tempel war nicht nur durch Hulfe der Bildhauerei, so. dern auch ber Baukunst, 3, B. an Decken und Wänden verziert. Ihrer Größe und Pracht wegen waren der Dianentempel zu Epheestus, die Apolltempel zu Milet und Delphi, und die Tempel bes olympischen Jupiters zu Athen und Olympia, das Parthenon zu Athen, u. a. m. vorzüglich berühmt. S. mehreres in der Schrift: Temples angiens et modernes, Par. 1774-2 Voll. E.

80. , 14,

Die Schauplane bes Ifterthums waren jum Theil feft graße und aufchnliche Gebaude, juweilen gang aus Marmors und in ber umas: verlangerten gorm eines halben Bittele. Die Amphitheater bestanden aus zwei folden Eheilen, bie zusammen ein Oval ausmachten; der eine war die Scene für Die Schauspieler, ber andre bas eigentliche Theater (xordor, cauen) für ble Bufchauer, Die auf hinter und über einander in bem Baibgirtel umberlaufenden Banten fagen. Swifden beis ben war noch eine britte Abtheilung, bas Orchefter, (dexisen) für die Mimen, Tanger, Chor und Mufit. Die Site ber Bufchauer hatten wieder brei Abtheifungen, beren jebe mehrere Stufen und Bante begrif, Die untere fur Die angesehenerit und vbrigfeitfichen Derfonen, bie mittlere fur bie ubrigen Manner, und die hochfte furs Franengimmer. Sinter dem eigentlichen Theater, ober bem Plate fur ble Bufchauer, wure ben gerobhalich Gaulengange angebracht. - Bon abnilicher Art waren die Odeen, ober Singhaufer, ju ben oben etwahnten Betffreiten ber Dufifer, Dichter und andrer Runftler, worunter bas vom Perifles ju Athen erbaute bas anfehnlichfie war. — E. (G. %. Martini's) Abhandl, von ben Obeen ber Mitell. Leiba. 1767. 8. tie Baue am Cognuge bei bereie 81. T

Die Gymnasten, ober Schulen körperlicher Nebungen, bie man zuerst in Lacebamon einsührte, wurden in der Folge in mehrern griechischen Stabten gewöhnlich, und von bein Römern nachgeahmt. Eigentlich bestanden sie aus mehrern, mit einander verbundnen, Gebinden, oder einzelnen Theisen: den Sanlengangen, (soal) an denen kleinere Seitengebaude angebracht, und bis mehr zu geistigen Uedungen bestimmt waren; dem Uedungsplaß der Jünglinge, (iphision) wo man sich verbereitete; dem Saale zum Auskleiden, (nopingon) dem Plaße zur Salbung der Ringer, (ademongen) dem eigentlichen Lampslaße, (nadeierge,) dem Stadium, u. f. Die berühmtesten Symnasten zu Athen sind isom oben in der Archäologie der Literatur (s. 3.1.) angeführt.

82.

Saulengange (cont, porricus,) maren febr gemobit fiche und betrachtliche Werte ber griechischen und romifchen Bautunft, fowohl einzeln, als in Berbindung und jur Bere fcbnerung andrer Bebaube, ber Tempel, Schauplate, Bis ber, Marttplage u. f. f. Sie bienten jugleich jum Ochus gegen Regen und Sonne, jur Sicherheit und Bequemlichteit, bet Bebenben, ju freundschaftlichen Bufammentunften, und Ju Lebrplagen einiger, besonders ber ariftotelifchen ober perie patetifchen , Philosophen. Sie bestanden aus Soulen von weitern ober engern Zwischenraumen, (intercolumniis,) ble zuweilen mit Statuen gefüllt, fo wie inwenbig oft Bemalbe, angebracht maren. Bon biefer Seite war bie son wornibn git Athen porzuglich beruhmt. Dicht immer maren fie oben be-Dect; meiftens aber febr lang und geraumig. Ginige Saus lengange ber Romer waren faft taufend Schlitt lang und biegen baber Milliarien. - Bei biefer Belegenheit ermache sen wir mir blog ber bretfteben Saulenbednung ber Gries den, bet dorifchen, ionifchen und korinthifthen, bereit nabere £ 2

nähere Erläuterung mehr in die Theorie als Archäologie ber Baukunß gehört. Die dorifche hat die größte Einfachgeit und Kestigkeit, die ionische ein schöneres und gefälligeres Prichalwpiß; die koripthische bat die meisten Verdierungen, und murde du großen und öffentlichen Gedäuben weniger gedraucht. Die beiden ührigen Saulenordnungen, die zonkanischen auch Bustika genannt, und die könnische oder zusanzungen kente, find nicht grischischen, sondern jene herrnischen, und diese neuern Liefprungs.

83.11 7 111.

In ber Bauftinft ber Alten gab es mancherlei außere and innere Dergierungen, bie in ber beffern Goodie mit Babl, Gefchmad und gehöriger Oparfamteit angebracht murs ben. In ben altern Beiten ber Runft waren fie febrifeiteit und einfach; in ben fpatern Beiten bingegen wurben fle gar du baufig, und daburch unschicklich und geschmacklos. Die außern Betgierungen ber beffern Beit beftanben g. B. in Stag tuen auf ben Grebeln ber Gebaube, in erhobenen Bildhauers arbeiten an ber Borbetfeite biefer Siebels in Bertaufchung ber Saulen mit menfchlichen Siguren, ber Rargatiben, Milane ten , u. a. m.; in mancherlei Schmint bes Saulengebaltes: und in mancherlei Bierrath ber Thuten, Bogen und anbern Deffnungen. Innerhalb vergierte man bie Decken und Bande mit Stutfatur, mit Bergoldung, mit Maleveien und mult Bifcher Arbeit. Die gewöhnliche Musichmudung ber Bitimer bestand im Anftriche ber Dauern, und auf benselben anges brachten fleinen Bemalben mancherlei Inhalts. Die vertiefe ten Felber ber Decten, benen man verfchiebne Formen gab. hießen bei ben Briechen Parrapara, und bei ben Rometit tecta laqueara, oder lacunaria.

84.

Die, berühmtesten griechischen Baukunftlen waren : Dabalus, bem wiele von ben allesten und größten: Gebauben, Ereibung, beigelegt werden; Aresiphon oder Chersiphron, berühmt durch den Bau des ephesischen Tempels der Diangs Rallimachus, der zugleich Bildhauer war, und Erfinder der torinthischen Säulenordnung gewesen seyn soll; Dino-Praces, zur Zeit Alexanders, der durch ihn die Stadt Alexanders, der durch ihn die Stadt Alexanders in Aegypten bauen ließ; Sostraxus, ein Liebling des Prolemaus Philadelphus, Erbauer des berühmten Leuchtsthurms auf Pharos; und Epimachus, ein Athener, durch einen höhen Kriegsthurm befannt, den er für den Demetrius Pollorcetes bei der Belagerung von Rhodos errichtete.

85.

Baft eben fo frab, als in Griechenland, murbe icon bie beffere Baufunft in Italien, besonders in gerrurien, aus geubt. Unter andern ift baven bie tostanische Saulenorde nung ein Beweis. Go murben auch icon in ben erften Beis ten der Bomer viele Gebäude und Tempel von einheimischer Runft in Rom errichtet. Beit vollkommner aber murbe bie bortige Architektur in ber Folge, ba fie bie griechische gum Dafter mablte, und viele gebobene Briechen fich in Rom als Baumelfter berühmt machten. Je mehr fich Dacht, Lurus und Gefdmad unter ben Romern verbreitete; befto allgemet ner und haufiger wurden geschmackvolle Werte ber Baufunft in Rom; und fo entstanden bie herrlichften Tempel, Amphie theater, Marktplage, Baber, Brucken, Waffetleitungen, Pallafte, Landhaufer u. f. f. Alle biefe Gebaude waren reich an Pracit, fowohl durch ihre Bauart, als durch ihre außern und innern Bergierungen, ju benen ble Mbrigen bilbenben Runfte, befonders Bildhauerei und Malerei, fehr viel beitrus gen :: Daffere Erlantenung fomebl bet Wenennungen, ale ber gangen Einrichtung und Weftimmung, biefer Sebande, geborb für bieneigentliche Alterthumsfinde. Sier merten wir nur noch die bekanntesten Mamen römischer Regeneiffen bis ober

'gum Theil gebohine Griechen, pber'doch Schüler und Raille abmer griechlicher Meister warene Coffuzius, Saintodoch, Vierup, Rabirius, Frontin und Apollodor.

86.

Se größer und fefter bie meiften griechischen und romie fchen Sebaude maren, befto leichter maren fie Denkmaler fur Die Nachwelt geblieben, wenn nicht Erdbeben, Feuersbrunfte und triegerische Berheerungen ihrer giele vertilgt und in Ruin vermandelt hatten. Defto ichasbargt find uns bie nach vorbandnen Ueberrefte der gigen Baukunft, befonbere in Griechenland und Italien, wovon wir bier nur einige ber vornehmften nennen wollen. - Bu Uthen findet man noch bie Rubera bes berühmten Migerventempels und anbre Spuren Iconer Tempel ju Gleufis, Korinth und Theffalonich, Epher Jus, Priene, Antiochien u. f. viele Refte von Theatern gu Athen, Smyrna, Troas, Diplafa, Bierapolis; von Dallas ften und Bafilifen ju Alabanda, Ephelus, Magnelia; ichabe bare Ruinen ber Stabte Palmyra, Bellopolis und Derfes polis; auch in Aegypten viele Denfmaler fomobl fruberer als fpaterer Bautunft in Tempeln, Obelisten und Durgmiden. Moch zahlreicher und jum Theil beffer erhalten find die Ueberrefte romifcher Baufunft, g. B. in Rom felbft, bas Dane theon, ber Tempel ber Befta, verfchiebne Gaulengange, bas som Befpaffan errichtete Colifann ober Amphitheater ; bie Refte von ben Schauplaten bes Pompejus und Marcellus, pon einigen prachtigen Bafferleltungen, von Babern ber Rale fer; die oben ichon ermabnten Saulen und Triumphbagen; Thore, Brucken, Grabmaler, Maufoleen u. f. f.

? co**%⊉a**candour

Außer denigahlreichen Nachtigten menerer Riefcelchreb ber von diefen schähbaren Reften des Atterthums unfaben wir auch verschledne Ampferweitle, wolin Abbidungen und Bee schreibungen bersten besindlichtsinds. B.

Digitized by Google

Les Ruines des plus beaux monumens de la Greco

Lond. 1758. 87. 93. 3. Valla fold to the restrict O

Rob. Sayer's Ruins of Athena, Lond. 1739. fol.

The Ionian Anniquities was by Chandlen Revers and Pars, Lond. 1769. fol. mai.

The Ruins of Palmyra, Lond. 1753. fol. — The Ruins of Balbec, Lond. 1757. fol. (Beibe Berke von ben gelehrten Reisenden Wood und Dawkins.)

Ruins of the Palace of the Emperor Diocletian at Spalatro in Dalmatia; by R. Adam; Lond. 1764. fol.

Descrizione topografica e istorica di Roma antica e moderna, dell' Abbate Ridolfino Venuti; Roma 1763. 66, 3 Voll. 4. m. S.

Le Veduto di Roma da Piranesi; 70 herrliche Rupsertafein.

Antichità di Roma, opera di G. B. Piranesi, Roma, 3756. 4 Voll. fol.

Raccolta de Tempi Antichi, Opera di Francesco Piranesi, Architetto Romano; Roma, 1780. fol.

Le antiche Camere delle Terme di Tito, descritte da Carlesti; Roma, 1776. fol.

Les plus beaux Monumens de Rome — par Barq Soult, Par. 1763. 2 Voll. fol.

Veteris Latii Antiquitatum amplissima Collection (ed. Rud. Venusi) Rom. 1769. 2 Voll. fol.

Les édifices antiques de Rome, dessinés — par feu M. Desgodetz — Par, 1779, fol.

\$ 5

1. 7. 11

Roof

| Dioch gehören h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | leher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Winkelmann'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anmerfungen über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bie Binkunft be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alten. Lipja 1762.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oblervations su<br>le Roi. Par. 1768.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ar les édifices des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ceipzig, 1792. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eschichte der Bau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lung beg Alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 - 10 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| g 🛊 - P 🚉 S S S S 😿 S S S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ing the state of t | . 🖈 🤄 សមានអំ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r – Ad grafija<br>Erri in enirk <u>i.                                    </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | f 111 mm 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in the periodical and a second control of the second control of th |
| on the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sala Sana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | un se en<br>Españo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| an Agray Comb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t dans, the day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on and<br>The Andrew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Charles de la contraction de l | a Maria ette ill.<br>Maria ette ill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a da karanta<br>Kabupatèn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Similar of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | والمستعلق والأمل أنافأت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कृति ते अबु 🛶 कार ही औ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | i spokrine 11.<br>Požida Vita (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 1 85°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| angilitra Callerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eteris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1:3 ang en shill 👝 🤈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | er er Sirod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e ca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ર ૈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | II. Kurje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

IL.

Rurze Uebersicht

ber

flassischen Schriftsteller

bes

griedifden und romifden Alterthums.

3 1

\$19.00M North

3 : ¢

hallign Christeller

he3

griechiffen und eineifchen Eireerhums.

### Erfter Theil.

# Griechische Literatur.

## 1. Borbereitung.

Dein Boll bes Alterthums ift in ber Gefchichte ber Biffens icaften fo merfmurdig geworben, als bie Briechen. Durch fie erhielten faft alle Arten menschlicher Renntniffe, Die porbin abgefoubert und ohne Bufammenhang maren, wiffens icaftliche Berbindung und Form, und wurden auf allgemeine, fefte Grundfabe gurudgeführt. Auch vereinten fich bei ben Griechen mehr, als bei fonft irgend einem Bolte, Die wirts famften Beforderungsmittel jur Aufnahme ber Biffenfchafe ten und Runfte : ber milbefte Simmelsfrich, eine freie, auf munternde Regierungsform, baufiges Bertehr mit fo manchen andern Mationen, Anlag jut Besuchung frember Lander, Schaje jung und Belohnung gelehrter Renntniffe und Berbienfte. Heberhaupt war bie griechifde Erziehungsart wertmäßiger für bes Gange als bie unfrige, und nicht fo febr auf bie einzelnen und einseitigen Ablichten eines jeben Boglings ungefchrantt. Das beftanbige Augenmert babel war bas Bobl bes Staats; und baburch wurden ihre Borftellungen und Beftrebungen praftifchet, und erhielten eine mehr bestimmte Richtung. Das ber nun ber große Wenth ber meiften griechifden Schriftfteller niib'ihrer Berte; ababetrife, noch immer bleibenber, großet Rubing baber aber auch bie gegrundete Boberung an Beben, ber fich unt Bietratur bestemt, fich mit ber griechischen Spras

che, und ben vorzüglichsten Schriten in derselben, befanne, und, wo möglich, vertraut zu machen. Gine Zoberung, die für den künftigen Rechtsgelehrten, für den Arzt, für den Theologen, Philosophen, Historifer und Alterthumsforscher gleich verbindlich ist; vornehmlich aber den humanisten, den Aunstellebhaber und Kunstler angeht, die der griechischen Literatur dutchaus nicht enthehren können.

Was aber noch, ausser diesen Sründen, zur Erlernung dieser Sprache vor vielen andern auffodern und einladen muß, ist ihre innere Schönheit, und der hohe Grad der insnern Volltommenheit, den sie sast- und ber bobe Grad der inspera Boltommenheit, den sie sast- und der bedeutungsvollsten Woraus hat; ihr Reichthum an den bedeutungsvollsten Worse tern, Zusammensehungen, Wortfügungen und Wendungen; ihre Eleganz in der Wortbildung und Wortstellung; und der ausnehmende Wohltlang sowohl ihrer prosaischen, als poetisschen Schreibart. Vortheile, durch welche die besten Schriften dieser Nation einen, ihres innern Sehalts vollig wurdigen, Reiz und Vortrag erhalten haben

Der Ursprung der griechischen Sprache war theils einbeimisch, aus der Landessprache der altesten Einwohner Griedenlandes, wosur man gewähnlich die Pelasger halt, unter welcher Benennung man alle übers Meer herbeigesubrte frühern Bewohner Griechenlandes begriffen zu haben scheint; theils anslandisch, sowohl durch die Ansiedelung, als durch das häusige Berkehr derer, die an den assatischen Rusten wohnten, mit den Phoniziern, Thraziern, Aegyptern u. f. wozu hande lung und Schissern, Erraziern, Megyptern u. f. wozu hande lung und Schissern der griechischen Sprache, besonders in den altesten Benkmalern der griechischen Sprache, besonders in den poetischen, und in einigen, gewiß sehr alten, sprüchwörtlichen

<sup>&</sup>quot;) Biele feine und lestreite Beniertungen bitraffer edthild Crendeloniques's Bengleichung der Porzüge den benisse Sprache mit den Borzügen der lateinschen und gelechsiden, in vierten Binde der Schriscensberdenschen Englisheit.

1 30 Manbeim.

Mebensarten; ift ber Prientalismus unverfennbar. : Milmalia aber wurde bie Corache immer mehr bereichert und ausgebildet gewann immer mehr Eigenthamliches; und fowohl ibre Ochina beit als Richtigleit wurden ein Augenmert bes Pleifes und ber Unterfuchung ihrer beften Odriftfteller.

In ben verschiednen griechischen Provinzen gab es auch verfchiedne Dialekte ober Munbarten biefer Sprache. ... Die vornehmften barunter, beren man fich auch in Schriften bes biente, maten: bet dorifche, dolifche, jonifche und ate Diefer lehte mar ju den Beiten der blubende tifche Dialeft. ften Literatur, beten Gib Athen mar, ber berrichenbe; Plas to, Ariftoteles, Ifofrates, Demofthenes, Ariftophanes und viele andre, fchrieben barin; fo wie im borifchen Pindar, Theofeir: im dolischen Sappho und Alcaus; und im im nifcen Somer, Bestodus und Anakreon die berühmtesten Schriftfeller waten. S. I. F. Facil Compendium Dialecte- IN Ang 2 dial . rum Graecarum, în vf. scholar. Norimb. 1782. 8.

Die eigentliche und genaue Aussprache des Griechischen lafft fich jest, da fie als todte Sprache zu betrachten ift, nicht ing. mehr mir Savifibeit bestimmen. Der vornehmfte Unterfchied, welcher in Anfehung berfelben unter ben neuern Belebeten berricht, betrifft bie Aussprache bes n, at, ot, et, au, und eu, welche von einigen wie a, ai, oi, ei, au und eu; von andern wie i, a, i, i, av und ev ausgesprochen werden. Bon ihren bornehmiften Bertheibigern wird die erfte Art ber Anssprache Die Branmische, Die zweite Die Reuchlinische genannt. Babricheinlich giengen felbft bie verschiebnen Provinzen bes aten Griechenlandes in ber Aussprache biefer Selbftlaute und Doppekaute von einander ab. Auch ift unfte Musfprache nach Accenten nichts weniger als richtig; benn biefe find fpås terer Erfindung, und entftanden eben ber eingeriffenen falfchen Aussprache wegen, die ohne fie woch weiter eingeriffen witte. In griedifchen Vorfen wird, wenn man fit nach biefen Congele den lieft, fuff alles peetifche Bobliffang gerftort.

ling. Diel. ed 5. W. S. J Take 86 Rudn - 16. ingalv. : jan 9m 12. ingan 1808. 4.

Mit

Mit ber Belernung ber griechifden Sprache und billia

fcon in fruher Jugend ber Anfangigemacht werben ; mur baff. man nicht burch eine verlehrte, unfruchtbare, ober allguweitlaufe. tige Methobe biefe Erlernung erfcwere, und baburcheineten fich fo vortreffliche Sprache ber Jugend verleibe! Sang obne grame. matifchen Unterricht laffen fich bie Unfangsgrunde biefer Spras de, burch bloge furforifche Lefung feichter Schriftsteller, nicht. grundlich genug beibringen; am beften verbindet man Beides mit einander, und macht bald ben Anfang mit Lefung bes Aefop, Theophrast, Xenophon, Palaphams, und andrer leichter Stude, bergleichen in ber Gefinerifchen und vielenandern Chrestomathien, gefammelt find. But Anfanget ift S. Gedike's griechisches Lesebuch, Berl. 1787. 8. 3. C. S. Beinzelmanns griechisches Lesebuch für die untern Rlaffen, Balle, 1908. 8. und L. Borftel's griechisches grammatis fches Lefebuch; Bremen, 1799. 8. brauchbarem Die gur Ers. lernung ber griechischen Sproche bienlichften gulfsmierel für Anfanger fipd:

Lifel to a h. 1168
I fatoli flamm.
land v. gr. 97-97-

1-4 cmf.

4 % 8:

- - it gof 5 Mr.

Burc. 1809.8.

2.7. Anth gr.

Lipl., 1756. 8. — I. F. Fischeri Libelli III. Animaduerfionum, quibus Iac. Welleri Grammatica graeca emendatur, suppletur, illustratur. Lipl. 1750. — 52. 8. Hale
liste griechsiche Grammatik, — Salle 1771. 8. — Trensdelenburg's Ansangsgründe det griech. Optaches Leipz. 1790.

8. — Beunhard's vollst. griech. Grammatik's Beth. 1797.

8.— Bernhard's volkt. griech. Srammatk's Berl. 1797.

2. Marc. 1725.

2. Marc. 1725.

Leipz. 1795. 8. — Wenel's griech. Sprachlehre; Weißenfels u. Leipz. 1795. 8. — Wenel's griech. Sprachlehre; Leipz. 1798.

2. Marc. 1725.

2. Marc. 1725.

2. Marc. 1725.

3. Marc. 1725.

CEC

R. F. Gr. May work

.A. 1807.8.

v. - harly gards.

2 54 34 ang.

1. Busin 250.

24 aufl.

cae, ex ed. Schürziiş-Lipf. 1782: 8. und Limb. Bot de Ellipfibus graecis, cuta Schurbelii; Norimb: 1763: 8.

Hederici Lexicon Mattuale graveum cuka I. A Ernefli et Wendleri; Lipl. 1796. 8.— Sace, ablik Medicie
bentsche Wirterbuch; Leipt. 1796. 1800. 2. Bindes 8.—
Schneider's tritisches griechisch zbentsches Jandwürterbuch;
3ûllichan 1797. 2 Bande, 8. — a Lennep Etymologicum
linguae graecae, ex ed. Scheidii; Traj. ad Rh. 1790.
2 Voll. 8.

Im bie griechifchen Schriftsteller, befonbers bie biftorje ichen, mir Duben ju lefen, ihre Werte que beni rechten Bes fichtspuntte gu betrachten, und davon bie geborige Anwenduna ju maden, ift Renntniß ihrer Miterthumet, b. it ihrer Resligion, ihrer Berfaffung, Sitten, Gebräuche a. f. f. unents Gine ber beften Anteitungen baju giebt Potter's griechische Archaologie, aus bem Englischen, berichtigt, mit Anmerkungen und Bufagen archaologischer Untersuchuns gen, bie ben britten Band ausmachen, Bermehrt, von J. 3. Rambach; Salle 1776 : 78. 3 Banbe in ge. g. Mitfd's Beschreibung ber bauslichen, wiffenschaftlichen und fittlichen Alterthamer ber Griechen; Erfurt, 1791. 2 Bane Unter ben furgern Sandbuchern ift bas befte : Lamb. Bos Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, Descriptio Brevis; ex ed. I. F. Leifneri. Lipf, 1767. 8.

Die brauchbarften kandbucher zur genauern Aennm nif gelechischer Schriftsteller, sind:

Sambergers zuverläßige Nachrichten von den vornehme ften altern Schriftftellern, bis 1500. Lemgo, 1756 : 64. A Bande, 8. und im Auszuge, e. d. 1766. 2 Bande, 8. Sie erftrecken fich auch auf die romifche Literatur, und auf die Schriftfteller des mittlern Zeitalters.

Efchenb. Bandb. d. Flaff. Liverati

**.**..

Harlet Introductio in Historiam linguae graecae, Altenburgi, 1792-95. 2 Tomi . 3 Voll. 8.

1. E. D. Walchii Introductio in linguam graecam. Ion. 1772. 8.

C. D. Beckii Commentarii de Literis et Auctoribus Graecis atque Latinis; P. I. Sect. 1. Lipf. 1789. 8.

Degen's Literatur ber beutschen Uebersehungen ber Grie Mid olf. 1204-140 Gen; Altenb. 1796. 98. 2 Bande, 8. Mofbrag. felangen 1801-2.

A 60. 90. 2 Brüggemann's View of the English Editions, Trans-944. I. Lill. I. lations and Illustrations of the ancient Greek and Lasins Authors, with Remarks; Stettin, 1797. 8. Suppl. 1801.8. g.n. brofiel billiogr. frukt. I weren yr. s vom litt. 1797-1800 & E. E.

J. a. Rimuidant gundli d. gr. List. End. 1882. 8. J. G. Gr. burby & grunder is malfoldel I finan The I I gold I. g. o Blan g. I a. marefin's grander I goff. I go & rom. Lill. 1815.8.

5. Jufter 6 grandy 1. gr. s vom litt. Birl. 1816. 4.

H.

Anzeige der vornehmsten griechischen Schrifts steller, und ihrer auf uns gekommenen Werke:

1. Didter \*).

en Schriften murbe bie Poefie bei ben Griechen fruber gee J braucht, als bie Profe. Religion, Sittenlehre, Ratus funde, politifche Grundfage, benfmurdige Begebenheiten, und bas Lob vorzüglich verbienter Manner, waren Gegenftanbe ber früheften griechischen Gedichte; und biefe murben von ibe nen, besonders in den frubern Zeiten, nicht fdriftlich aufgefest und mitgetheilt; fondern von den Dichtern feibft abger fungen, und waren burch biefe Bulfe bes lebenbigen Bortrags von befto ftarterer und allgemeiner Wirfung, Beit eber, als. bie Regeln ber Porfie vorgetragen wurden, maren bei biefem. Botte faft in jeder Dichtungsart Die trefflichften Mufter vore banden, von welchen man erft die Theorie abstrabirte. alteffen griechischen Webichte maren lyrifch und epifch; aus beiben Gattungen entstand bie bramatische. Die übrigen Dichtungsarten maren spateen Ursprungs, und entstanden großentheils aus jenen.

8 3

Uns

S. Vossil de vererum poetrum Graecon at Laimor, temporibus Libri II; Amt. 1654. 4. — Rörwen, vom Ursprungs und Fortgange der griechischen Sprace und Poesse, im isten Band s. Griech: Blumenses; — einen kursen Abris der Geschichte der Griech. Boesse, in den Charakteren der vorz nehmsten Dichter aller Nationen, als Nachtrag zu Gulzer's allg. Theorie d. sch. K. Bb. I. St. 2. — Kartmann's Bersuch einer allgem. Geschichte der Dichtsunft, (Leips. 1797. 8.) B. I. — Friedr. Schlegel's Abhandl. über das Stusdium der griech. Noesse, f. besten Griechen und Komer, W. L. Reuftreis, 1797. 8.

Digitized by Google

Unftreitig gab es schon vor bem Somer griechische Diche ter, von benen uns auch viele, ihren Ramen und Berfen nad. aus ben Dachrichten fpaterer Geriftsteller befannt find. Go viel ift aber mobl ausgemacht, bag feine achte Berte biefer alteften Dichter auf unfre Beiten gefommen Brei berselben mogen bier indeß die Reibe ber Dichter anbeben, wenn gleich bie ihnen beigelegten Berte fpatern Ursprunge find.

I. Orpheus, ums Jahr ber Belt 2748, vor C. S. 1255. ein Euragier, Schuler des Linus, und Gefahrte bet Die Rabel, bag er durch feine Lever unvernunft Araonauten. tige und leblofe Dinge in Bewegung fette, war bloß Alleged rie, und bezog fich auf bie burch ben Inhalt feines Befanges bewiette Sittenverbefferung. Die ibm beigelegten, aber obne Zweifel fpater vom Onomakritus, jur Beit des Zerres ; ges fcbriebenen, wenigstens in die jebige Form gebrachten Se bichte, find : feche und achtzig dymnen, ein hiftorifches Bei bicht von dem Zuge der Argonauten, und ein phyfiches, von ber Matur und ben Rraften bet Steine. Die beste Musgabe diefer orphischen Berte ift bie, welche, mit des Stephas nus und Efchenbach's Anmertungen, von Befiner verans 16.1 - Am heffaltet, und nach beffen Tobe von Sambetger, Leipz. 1764. gr. 8. berausgegeben ift. - Deutsche Ueberl. bes Argonaus tenginges von Rurener, Altenburg, 1784. 8; ber Symnen, von Cobler, im Schweiz. Museum v. 3. 1784.

> 11. Musaus, ums J. d. B. 2750, v. C. G. 1253, aus Athen geburtig, ein Schuler bes Orphens, Dichter und Philosoph. Das ihm gewöhnlich beigelegte erzählende Bedicht, von der Liebe Leauders und der Bero, ift gang gemiß nicht von ihm, fondern weit fpater, und mahricheine lich erft im funften Jahrhunderte nach E. G. verfertigt. Die beste und vollständigste Ausgabe ist von Joh. Schrader, Leus warden, 1742. 8. herausgegebeng leichter zu haben ist der zu Magdes

5 pg 0.34 n. Her. I donider

4. 2. 1. Vorl mil Refinit Marken fridell. 1806. 8.

Mageburg, 1775. pr. 8. veranftaftete Abotuct, und bie Ausgabe von Tencher, Leips. 1789. 8. Griech. und Frangoff. son du Theil Daris .. 1784. 19, - Das Gebicht felbit bat Rellemveife manche epifche Schonbeiten; aber viel ju wer nig von ber Simplicitat feines vorgeblichen fruben Beitaltors. Gine profatiche beutfche lieberfetung won Autener, erfchien Las D. du Wietan 1773. 8.: Eine neue Andache des Originals bae & Lotton Nia Dr. Drof. Lindenburg in Leinzig verfprocen.

III. Somer, lebte wahricheinlich um bas Jahr b. 28, grogo, etwa gehntehalbhundert Jahre vor C. G. Auch fein Baterland ift umgewiß, und mar unten fieben Stadten Brier deniandes freitig; vermuthlich warzes Chios ober Smyrna. Die meiften, aber graftentheile febr unzuverlaffigen Rachriche den won feinen Lebensumftanben baben eine Biographie Somer's aur Quelle, welche man ohne butreichenben Grund bald dem devodor, baid dem Pluenrch, beliegt; felbit ber Um-Rand von feiner Blindbeit fcheint fabelhaft ju fenn. - Seine ... briben epifchen Bebichte, bie Blias und Odyffee, maren urmennglich einzelte Rhapfobien, bie durch Beranftaltung bes. Miffiratus, ober feines Cohns, Sipparchus, in Die gegenmartige goige gebracht murben, und bie mohl unftreitig viele Seinde Zufabennb Ginfcaltungen bei ihner. fcwerlich vom einner felbft gefchebenen. fdeiftlichen Anfaeldnung erhalten Auben. Der Inhalt ber Ilinde ift ber Born Achille, chime babupd veranlafte Entfernung vont griechilchen Deer, und tiemabrent berseiten; aut unmittelbar nach seiner Rünftebt aum Deerr, . Worgefallenen Begebenfwiten bes trojanifchen Rifeges. Die Bouffen befingt bie Schifffale und gabrichleie ben bes Ulpf auf finner Kaber vom Lesja nach Jehata, nach bie Umftanbe feiner bortigen Buruckfunft. Anger biefen bejo .... ben Beltengebichten, wovon bas erfte ofine Zweifel bas note trefftichke ift, legt man ibm auch ein foruliches Helbengebicht bie Barrachomydinachie, bel, bereit Juhalt ein Krieg ber

1. 19 . Value . .

Rebide und Dadule ausmächt; und außerbem, aber noch gerte felbafter , mori und dreißig Syntnen , und verschiedne Eleines Be, jum Theil epigrammatiche, Bebidner: Bon feinen altern Auslegern ift Baftarbind, von ben nauen, Samuel Clarte. J. M.A. am befannteften. Dir Kommentar bes erfton, eines Erzbie ma Jam And fchoffs gu Theffalonich im gebiften Sichenunbett, ift gu Rome Challend glad. 7342 - 1550, In dest Folianten gedruckt. ... Hus des leuf And to feldetern, ju Condon \$732 und 1740 in pim Cuntethangen ; with S. Hendigaw / By beffer &u Glasgow, 1756. 58 in vier Folianten gebruckten Musnabe, ift bie mit eignen Anmertinigen, vermedere Bition Des Dr. Erneste von Homers fammitlichen: Werten genoup men : Leipz, x73 gie 4. 3:Banbe, gr. 8.-10 Cine beffere Beraff Delfung erwartet man vom Soft. Berne. : Wan Geltesinder Arith ist Villaison's Ausgabe, Bened. 4748. fol. meetreich Big. Eine ber beginnnften handautguben ift' bie won Dras 200 ff. Sallesinga 4.84.32 Banbra's. "Aon einen griffen Work bei ber bie Prolegomena fehr wichtig und ausschaft find I gline de Wolf Sam Der erfte Dund gur finlle a 7.98: deril Entheraust : ABDe Ayenren und die Beienchonnomathio befenders, von Tieres Obollie a. Comun Spatte ; 1796 18 / 1200 Uitter Dest wiedel. Urberfebungeni ber Milas und Donffee find die wichtinften: Die meintlichen den Popey. in ifamblichen Berfen, wormeden Chargen in in in in 8 Oftavbanderrein wehlfeiler Mbbruck gannchefift; nach bie befte beutsche, in: Berndetern, um Colde Volle Alterie. 1905. Affa, fain, veregs, is Bunben, grock 82. Gine fient motteiffice Webenfried Avert. is hymno ver Buerachonipoingchie, von Willamsop, mit i den fait 10m. For. 1560 iginal., Peterebo an Tudige. 8. unde von vent auterin Signfungte Stolberg, im Deutscher Mufentilann Mars in 38 4um-Won ten Genifien übrediefen Diebter ifte den Ger leigeriff. often: Mon: Modod's Renjon Abor das Obiginade din Golifei . aus ebem i Engl. aberibht, . Frantfor not 43.5. : Bufahe, Bechneirine dmitfolig Laggen und Lundchaften bagin, a bringens. Birluleber wert. Gist dign Somere in niebetn und bifgen Schuten (vom Schoon) Beipeler, 1783. 18. Urbet Somet und feine Gitfange & von In. 8/m land: 1798 av in Sy. n. Taludorf in J. Blay go Arphit min 1800. It good 1902 n. g. g. William in J. gad. ung J. g. Grand. 1782. 4 afgra. fyr. I beloufen, when I and Bun. I would ware.

Digitized by Google.

J. S. Boppen; Jannover, 1788. 8. Son iden dems

[178] felben find die sehr branchbaren erklatenden Anniveringen
[188] Mann Jomes; Jannover, 1787. s. Bande, 8. —

[180] AUVINTILIAN. L. X. c. L. "Hunc nemo in magnis —

[180] sublimitate, in parvis proprietate, superaverit. Idem

[180] laetus ac prefius, incundus et gravis, tum copia, tum

[180] brevitate mirabilis; nec poetica modo, sed oratoria vistute eminentissimus."

m. Hay sight

IV. Defiobus, lebte mafriceinlich um bas 3. b. 38." 3090, pber 900 Jahr v. C. G. vielleicht auch ichen vor 300 mer, war aus Ruma geburtig, und beifft Agfrage, weil er ju Asfra, in Bootien, erzogen wurde. Bon ihm baben wir ein landwirthichaftliches Lehrgebicht Werke und Tage, und ein mythologisches, Theogonie, ober von ben Sotterges ichlechtern und bem Ursprunge ber Belt und ber Erbe. Ein brittes, Der Schild des Berkules, bat mabricheiglich einen fpatern Berfaffer. Als Dichter feht Defiabus meit unterm. Domers aber Schabbar find feine Bebichte, weil fig uns bie ; Borftellungeart bes fruhern Alterthums, in Anfebung bauslis der, mithalogifcher und phyfifcher Segenstande aufbehalten haben, Unter ben Musgaben biefer Gebichte perbienen biendie von Brebs, Leipz. 1746. 8, und bie noch vollständigere von Loesner, nach ber Robinfanschen, mit bem Schoen linften, angeführt zu werden, die zu Leipzig, 1778. gr. S. heranstam. Eine fehr gute Ausgabe ber Theogonie lies. ferte du Pref. Wolf - Halle - 2782 . Reber das erfte jener, Bebichte f. die Briefe jur Bildung bes Befchmads. 26. 1. Dr. 6. und über die Theogonie die Zeynische Abhands. lung im zweiten Banbe ber lateinischen Schriften ber Sottine gifchen Societat. - Ueber ben Schild bes Berfules, nach der Beschreibung bes Bostodus; ein aneiginetifcher Berfuch von f. Schlichtegroll; Gotha, 1788. 8. Gine Uebersepung biefes Gedichts von Doff. im Harab. Musenatmanach

nom Jahr 1.790. - Ueber den Charafter bes Gestobut f. bie Machtrage ju Gulzer's allgem, Theorie, B. III. C. 49.

V. Tyttaus, ums J. d. M. 3321, v. C. G. 682.
ein Athener. und Feldherr der Spattaner wider die Masserer,
der durch seine elezischen Sedicite, welche die feurigsten Aufferer,
derungen zur Tapfertelt und Vaterlandstlebe enthieten, den Muth der Krieger aufs wirksamste besehre. Nur einige dieser Elegieen, oder vielmehr einzelne Stucke derselben, haden sich dis auf umte Jeit erhalten. Die beste Ausgabe ist von Blog, Altendurg, 1767, gr. 8. wobel auch Weissens gluck die beutsche Ueberlebung dieser Kriegesseder besindlich ist, die auch im zweiten Bande seiner tleinen Lytischen Schickte, S. 123. st. steht. — Auch von J. G. Briger; Zittau, 1790. x. von Bohl, Upsala, 1790. 4. und im zweiten Bande von Böppen's Griech. Plumenlese.

sind frie der ber berthinte Gelegelert Rheit, aufte zu kente gutenflinge bes is zien Jahrhunderts v. E. 192, und war ein Salanillitek don Gebure. Er foll mehrere Gebieds geschries ben ind die Atthener burch Eins oktselben zum Arthener wiere die Megara eröberte haben, worim et als ihr Fildberr die Instellen erwanit i ind dieß idande Epoche geiner Arthenen und Afthen ermanit i ind dieß idande Epoche geiner Gektigsbung. Er flard auf der Instellen Coptent in Manis hat unter seinem Massen einzeln eine Reihe nivialischer Sprücke in elbaistien Berfen viele einzeln von Forenaufte Sprücke in der berüngen und habern Sammlungen Onomischer Dieser fleben. Ihre fit zu Greafburg, 1784, 8. gebruckt, und ließer von Serr biefes und der Abelgen grifche soffen Spruchter und ber übeigen grifche soffen Spruchter und der Abelgen grifche

VII. Theoguis, ums In 3458. v. C. 545. and Mee gara in Achaja gehürtig, lebte in ver Kolge, als Berbannter, in Theben. Dran hat von ihm 3238 Gnomen ober Lebte spriche, sprüche, die aber vermuthlich absem einen auspruchnammenhang hatten, und einzelne Aerse aus mehr, vielleicht zweis besondern Sedicten sind. Man schabe sie wehr wegen ibres strlichen als dichtrischen Sehalts. Die beste bisseuge Ausg gabe ist die von Wolfganz Seber, Leinzig, 1620. Labra bam Rall lieserte, Lintugen, 1766. 4. eine Probe von einer neuen kritischen Liusgabe dieser Lehrsprüche, din aber nicht erschienen ist. In Brunt's Samminn ist den Tert berichtigt.

Deit, imb. gehört gleichfalln ju den Dlatein, welche kurzel Beit, imb. gehört gleichfalln ju den Dlatein, welche kurzel Streifpeniche metrich volrrugen. Wenigstens wiese ihm ges vöhnlich für noch vorhandenede aus 217 Versen bestehntes Lehrgedicht (2006/2002) augeschuleben, das aber Pohis mahreschrich einen neuern, verleicht garzeiners heistlichen Dichter, juni Ucheber hab. Want flater es in ben Guntifungen ber Chapmister, und bei den meisten Ausgaben ver Chapmister von Schieb, Löse, 2 herbudgegeben.

wählscheinlich in eben bleses Zeitalter fallt, fit als Philosoph und Stifrer ber italischen Schule berühmt genug. Micht von ihm selbst aber, sondern vernnithlich von verschiednen seiner Schuler, sind ble spruchreichen Verse, oder sogenannten gole dehen Spruche, die gewöhnlich seinen Namen führen, und wahrscheinlich vom Emprodelt's aus Agrigent gesammelt sind. Sine Sandausgabe berselben ist die von Schier, Leipe, 1750.

Line Sandausgabe derselben ist die von Schier, Leipe, 1750.

Line Sandausgabe derselben ist die von Schier, Leipe, 1750.

Blandorf, Leipe, 1776. 8. herquegegebenen, ersten Theite, der alten gusmischen Dichter. In seiner griech, Anthologie, bat sie Sarles mitgetheilt und erlautert. Sehr glucklich bat sie, Ir. Gleim, im Teutschen Mertur (Waie 1786), in deutsche Berse überseit, und zu Halberstadt 1786. 8. mit ginem Anesbange eigner Sittensprücke wieder abdrucken lassen.

Χ.

X. Anafreon, ums Jahr 3479, b. C. S. 524, aus Lejos in Jonien; febte eine Beitlang ju Samos, unter bem Schute bes Poliftrates, hernach ju Arben, und ftarb an fele nem Gebieteort im asften Lebensjahre. Er war lurifcher Sichter in ber leichtern Gattung bes Liebes, beffen Inhalt Biebe und Frende beim Genug bes Beine ift, und bas bon ihm bie Beifennung bes angfreontifchen erhalten bat. Die Semmlung von folden Liebern, welche man ihm beilegt, fcheint indeß mehrere, jum Theil fpatere, Berfaffer gu haben, to ihr Werth febr ungleich, und nicht durchgebende ber Lobe fpruche murbig ift, welche bie Alten biefem Dichter beilegten,' und die manchen, ihrer ihrischen Schönheit, Aimush und Leichtigkeit-wegen, unftreitig gebuhren. Im meiften ift bie. Musgabe von Sifchen, Leipzig, 4793. gr. 8. jn empfehlem' mobei die won Barner, London 1710. 8. aum Grunde liegt. Dit ben Unmerfungen mehrerer Ansteger gab fie. S. G. Born ju Leipzig, 1749.18. feriens. ;; Einen febr gefäßigen: Abbruck bat herr von Brunk, Strafburg, 1786r. 122 Auch bat man eine Sandausgabe von Degen, Altenb. 1787. 3. und eine febr anfehnliche und faubre, won. Bodoni gedruckt, ju Darma, 1785, fl. fol. - Unter ben vielen beutschen Ueberfehungen biefes Dichters find bie von Bog, Karleruhe 1760. 8. und bie von Overbed, Lubed, und Leip. 1800. Die glucklichsten. S. auch Schneideks. Anmertungen über ben Unafreon, Leipz, 1 770. 8.

XI. Sappho, eine gleichzeitige berühmte griechische Wichterin, aus Mitylene auf der Insel Ecsbos, auch durch ihre heftige Liebe zum Phaon bekannt, über die ste sich aus Versweiselung ins Meer stürzte. Bon ihr hat die sapphische Verssatt in der sprischen Poesse ihren Namen. Nur zwei Oben, wolk feuriger und zärtlicher Empfindung, und einige kleine Fragmente sind uns von ihr übrig, die den meisten Ausgaben Anakreons beigebrucke sind. Sinzeln hat sie Wolf in Hamburg

Samburg... 7.53:4. deucken laffen, und fie' auch feinen Frage menten ubn neum grichfichen Dichterinnen (Samburg 1735. 4.) beigefäst.

XII. Pinbar, ans Weben in Bootien, um bie safte Olympiade, v. C. 449, ein felt' berühmter lpeifdes Dichtet in ber bobern Battung ber Siensbomnen, die er auf berfchiebne Sieger in ben griechlichen Rampffpielen verfertigte. Bon ibm find noch pletzehn ofmeische, twolf pothische, ellf nemeische und acht iffbmifche Oben übrig. Quineilian nenkt ibm, mit Recht ben erhabenften miter ben neun berühmtelben Borifern ber Griechem ") weren feines tubnen Schwunges, und ber vor juglichen Starfe feiner Sebanten, Eropen und bichterfichen Bil ber, und wegen ber ftromenben Balle feines Ausbructe. Gine lprifche Schuberung feines bichtrifchen Charafters macht: 40 mas B. IV. Obe z. - Die fthabbaefte Ausgabe biefes Dichters fit bie voin Bofr. Scyne, Stling. 1973. 74. 2 Bbe: tl. 4. wozu noch ein Anfhang verfchiebnet Lefearten, 1791. El. & getommen ift. ? Eine nech nicht vollenbete Ausg. vom C. D. Bed, Leiph. 1794. 95. 2 Bbe 8. Eine Auswahl wor fiel gehn Oben, mit auserlefenen Scholien und einigen Roten lies ferte Dr. Geolde, Berl. 1786. & Gie Eine treffliche beutiche Arberfebung'in Drofe haben ible gleithfalls von Bent Bebide, wovon bie blympifchen Giegefidinnen'," Berl. a yry. und bie puthifchen, e. b. 1779. 8. erfchfeifen find. S. auch Elebins Berfache aus ber Literatur Will Dorbe, Gt. L. & 49. B. Schneider's Berfuch' aber Pinbare Leben und Boriten. Strafburg / 1/74. 8. und bie Mitblidge gu Gulger's Allg. Cheorie, B. I. S: 49.

XIII. Aefchilus, ums 3. b. 28. 3505, v. C. 498, aus Cleufis im affarischen Gebiete geburtig. Er that Krieges blenke.

<sup>\*)</sup> Diese marges Aleans, Sappho, Stefichorus, Ibyfus, Anatrecht, Batthyllocs, Sificonides, Albman, Dinban, Garmfint Pricurum mirem, lypicse poeless principum fingmenn, ex ed. Henr. Stephan; Par. 1612, 12.

blenfle, und erwarb fich graßen Ruhm in ber marathonifichen Schlachting Größer und bielbenber aber mar:fein bichtrifches Berdienft um die tragifche Bubne, beren eigentichen Stifter er war's indem et, nach Borazens Bengnis, purift ben Diatog einfubrte, und bemfelben die mabre tragifche Birde ertheilee. Dei dem allen ift doch die damals noch robe Unvolle kommenbeit ber bramatifchen Dichttunft in feinen Trauerfpies fen:fichelar; und fein Beffreben nach fchrecklichen und ichaus berbaften: Deenen, nach farten, ungewöhnlichen Reben, vere feitete ibn micht felten ins lebertriebene. Duntle und Unnas eintiche. Auch bie Schanheiten eines regelmäßigen Plans flicht man in feinen Studen vergebens. Bon 75, ober gar po Eramefpielen, die er gefchrieben baben foll, find nur noch geben ühris geblieben, bie in einer Sandausgabe zu Glasgom, 1.7.16. 2 Bante in 8. suga ber großern Stanlepischen saus ber abgebrudt murben. Die beste Ausgabe aber ift von E. Gebing, Salle 1782. ff. bis jebe bref Banbe Tert. und brei Banbe Ronumentar. Heber feinen Charafter f. bie Maden maulgerie R. Ib. . W. U. S. gg...

LIV. Sophobles, ein Athener, lebte vermuthlich von der vollen bis zur waken Olympiade, und verheiserte die trassischen dichen der Griechen durch Tinschlung der Erher redere dem Boloniumb durch papanere Verbindung des Chors mit den Komen. Außerdem haben seine Trauerspleis das Verdienst einen woseinschlieden Detonomiese einer tressenden Mahrheite der Oparaktere und Spiels der Leidenschaften voller Rührung und Nasdrucks und Spiels der Leidenschaften voller Rührung und Nasdrucks und Spiels der Leidenschaften voller Rührung und Nasdrucks und einer großen Meuge derselben hesten wir nur noch lieben, warunter die heiden Dedine, der Alas und Dislotter, die wier besten sind. The Johnson's Ausgabe der Tragodien des Sophobles, Lond. 1746. besteht aus der Vanden in Großektan, und enehalt zugleich den Spielsteit. Ohne dies sen sind Fie zu Glasgotiva pass. 2 Webe. Mu we herausgekommen.

Im besein und anseignichten lieferse Arunk diesen Dichter zu Straftburg, 1786. 2 Bande 4. und 1789. 3 Bande gt. 8. Sine nach der Bruntischen Regension veranstaltete Sandauss gabe ersthies in Salle, 1790. 8. Sinzeln, der Opdipma von Aleinste, Gott. 1790. 8. Der Philokter von Gedicke, Berl. 1780. 8. und von Adppen. Brunschweig-1788. 8. von Aleunywe, Salle 1797. 8. Die Angelinerinnen von Sopfinen. Leipzig 1791. 8. Die Camulichen Arauers spiele dieses Dichters sind von dem Grasen Chu. 31. Analberg. Leipz. 1787. 2 Dande 8. mit vielem Gluck überseht morben. S. und Leisten. über das Leben des Sopholies, Berlin, 1790. 8. und Machte. In Suland Speech. Br. 18. 86.

XV. Euripides, ums 3. 3573, v. C. S. 480, aus Salamina von athenifchen Eltern geburtig, in bet Beredfame feit ein Schüler des Prodifus und des Anaragoras in der Ohle losophie; auch ein Freund bes Sofrates. Sein phitosophiches und redneriiches Tolent leuchtet felbft aus feinen Tranerspielen bervor, in ben fpruchreichen und leibenfchaftlichen Reben. Gine Menge feine: Transcripiele, beson es mehr als hundert verfertigs haben foll, ift verloren gegangen; man bat ihrer nur noch gwane dig, unter welchen jedoch ber Cyklope ein fatprisches Schaus wiel ift. Ueberall betricht in jenen leichte Ordnung bes Blans. genaue Beichnung ber Charattepe, Die minder ibealifch, ale bie beim Cophofles, find, febr viel Reichthum und Rabrheit ber Oprache, und befondere im leibenschaftlichen Zusbrud. Die beiten Ausgaben find von Barnes, Rambridge, 1694. fol. von Musquave, Orford, 1277. 4 Bbe. 4. und ein tiener. permehrter Abbruck biefer letten Ausgabe, Leipzig, 1278. ff. 3 Bande 4. Diefe Ausgabe beforgte Prof. Beck, ber auch Leiph. 1,799, ben erften Band einer Sandausg, in 8. geliefert bat. Unter ben einzeln abgebrudten Studen And bie Bubnia gieringen, von Baltenaer, Erqueder, 1755. 4. QTE beffen beatheitet, wonen Or, Schin gu Dalle, 1972. 8. शंग्रहम

einen wohlseilern Abdruft bestigt hat. Das fathelick Draina, ber Cyklope, ist von Sopfinet, Leipzig; 1789! 3. besonders herausgegeben. Eine metrische Uebersehung von Porthe, B. I. Gerl. 1800. 8. Bergt. Clodius Bersuche aus der Literatur und Moral, Th. I. S. 72. st. und die Nacht. jum Sulzer, B. V. S. 335. Ueber die vielen griechschen Tragiker, deren Stucke verloren gegangen sind, s. Fabricii Biblioth. Gr. L. II. C. XIX; und über das Sylhanmans der griechischen Tragicos Graecor. veterum; Lond. 1752. 8.

XVI. Infophron, met Chalcis in Euba, gebürtig, Grammatiker und Dichter zur Zeit des ägyptischen Königs Ptostemäus Philadelphus. Seine Kassandra oder Alexandra kann nur sehr uneigenetich zu den Trauerspieten gezählt werden; es ist durchgängiger Mönolog, worin Kassandra das Schickst Troja's weisfagt. Dieser Stof ist aber mit einer Menge von andern, meistend fremdartigen, Segenständen durchstockten, die in einen dünkesn und schwerfälligen Vortrag eingekleibet sind. Ein späteier Grammatster, Johannes Tzehes, schrieb einen weitsäusstigen Kommentar darüber. Wit demselben, und eignen solost als fremden Stäuterungen, siesert Joh. Porter die beste Ausgabe dieses Trauere spiels, Orf. 1697. sol. R. Auslage ebend. 1702. fol. Wit Canter's Kommentar und eignen Anmerkungen gab es S. G. Keichard heraus, Leipz. 1788, gr. 8.

XVII. Aristophanes, an Zeitgenosse durtpibes, bessent eigentlicher Geburteort ungewiß ist, lebte zu Athen, 420 Jahr vor E. G. Er ift der einzige komische Dichter der Griechen, von welchem vollständige Lustspiele; in allem eilf, auf und gekommen sind, indervohl er ihrer mehr als funfzig geschrieben haben soll. Er besaß das fruchtbarke Senie, sehr lebhaften Wit, wahre kontische Store und attische Elegang.

Dur etlandte er fich', bem bamaligen Charafter ber griechte fchen Compbie gemäß, ju wiel Ausgelaffenheit gegen angenome mene Meligionsbegriffe, und ben bitterften perfonliden Opost aber bie verbienftvollften Danner, befonders über ben Co-Frates und Enripides. Bur Cenntnif ber bamaligen Beitums Ranbe und ber griechifden Sitten im burgerlichen Leben liefern Diefe Schauspiele lehrreiche Beitrage. Um vollfanbigften find fie pon Rufter, Amfterb. 1710. fol. herausgegeben, und von Burmann, Leiden, 1760. a Bbe. 4. von Brunt, Strafb. 1783. 4 Bbe. 4. und 8. und von Invernigi, Leing, 1794. 3 Bbe. 8. Gine ber beften fleinern Ausgeben. Amfterbam. 1670. 12. Gingeln, die Romobie Plutus von Bemftere huis, harling. 1744. 4. von Barles, Marnberg. 1776. 8. und die Wolken von Ernesti, Leipzig, 1753. 8. Stude, von Jager, Rurnb. 1790. 8. Meifterhaft übers fest find von Wieland zwei Luftspiele biefes Dichters; Die Acharner im Teutschen Merkur von 1794, Eb. 3. und bie Ritter, aber bie Demagogen, in f. Attifchen Dufeum, B. 2. Ot. 1. Die Frofche, von Schloffer, Bafel, 1783. 8.

XVIII. Philemon und Menander waren zwei spatere kunische Dichter der Griechen, welche das Lustspiel vers seinerten, von denen wir aber nur noch wenige Bruchstücke bestien, die von Grotius und le Clerc, Amsterd. 1709. 8. am besten herausgegeben sind. Abenander's Berlust ist um so mehr zu bedauern, da Quintilian (X. 1.) von ihm sagt: Menander vel unus — diligenter lectus ad cuncta quae praecipimus essicienda sussiciat; ita omnem vitae imaginem expressit, tanta in eo inveniendi copia et eloquendi facultas; ita est omnibus redus, personis, assectibus, accommodatus. Icht fennen wir seine Manier nur noch aus den Nachamungen des Terenz. — Bon ben übrigen Tomischen Dichtern der Griechen, die uns nur noch dem Nasmen nach bestannt sind, s. Fabricii B. Gr. L. II. G. XXII.

XIX.

XIX. Theofrit, von Spratus, lebte jur Beit bes Dtolemaus Philabelphus, und unter ber Reglerung Des gweis ten Diero, 275 3. vor C. B. Bon ihm haben wir breifig Soollen, worunter vielleicht mandje von andrer Sand finb, und zwei und zwanzig tleinere, jum Theil epigrammatifche, Sebichte Er mar ber vorniehmfte Schaferbichter Des Alterthums, und Birgits Dufter, ben er aber an mabrer Matne und einfacher Darftellung übertrift. Ausgaben: von Reiste, Leine, 1765. 2 Bbe. fl. 4. von Ch. Warron, Orford, 1770. 2 Quartoande; und von Vallender, Lend. 1779. 8. Gine ber brauchbarffen Ausgaben ift bie von Barles, Leipz, 1780. gr. 8. Beiner ift bie von Stroth; Botha, 1782. 8. verbefe fert, Botfa, 1789. 8. Ueber ben Charafter felnet Soutien J. Berder's Fragmente fiber bie neuere beuriche Literatut, E6. II. €. 349 ff. ad har one

MX: Kallimachns, um eben die Zeit, ans Cyrene in Libyen gebürtig, jugleich Geschichtschreiber und Sprachletzer. Bon seinen wielen Schristen haben sich aber nut sechs Symnen, einige kleinere Gedichte, und eine ziemsiche Anzahl einzelner Fragmente, erhalten. Geine Hymnen, in elegischen Versen, verrathen mehr Studium als poetisches Genie. Quintilian erklärt ihn indes sur vornehmsten elegischen Dichter der Griechen. Ausgabe von Ezech. Spanheim, mit neuen Anmerkungen von Krnesti, Leiden 1761, 2 Bde. gr. a. Aus derselben ein Abdruck des Terces, von Lockner, Leipz. 1774. 8. — Die Fragmente des Philcras, von der Insel Ros, eines andern berühmten Elegisers, sind von Kapser, Gött. 1793. 8. besonders herausgegeben.

XXI. Aratus, ums J. d. W. 3733, p. E. G. 270, von Golis, einer Stadt in Cilizien, die hernach den Mamar Pompejopolis erhielt. Auf Anrachen des Königs Antigopus, in Macedonien, schrieb er ein aftronomisches Lehrgedicht unter der Ausschift, Phanomena, welches auch dedurch merkwürdig geworden ift, daß es Cicevo in lateinische Berse übersetze, wovon noch Fragmente vorhanden, sind. Auch Germanikus und Avienus haben es gleichfalls ins kateinische übertragen. Die vollständigste Ausgabe ist die vom Zugo Grotius, Leiden 1600. 4. und eine sehr saubere, jugleich mit den Katasterismen des Eratosthenis, von Joh. Sell, Orf. 1672. 2. Wenig Werth hat eine neuere Ausgabe von Bandini; Florenz, 1765. 2. Sehr brauchbar und kritisch hingegen ist die von Prof. Buhle, B. I. Leipz. 1793. 2.

XXII. Rleanthes, um eben die Zeit, aus Thue in Troas geburtig, ein vieljähriger Schuler des Teno, und bese sen Bachfolger als Lehrer in der ftoischen Schule, zu Athen sehr geschährt. Von seinen vielen Schriften ist nur noch eine Hymne auf den Teve übrig geblieben, die in Brunt's Analete ten und in seiner Sammlung gnomischer Dichter befindlich ist, Einzeln, von J. W. Srurz, Leipz. 1785. 8. Griechisch w. Dentsch von Cludius, Gatt. 1786. 8.

XXIII. Apollonius Rhodius, ums J. d. B. 380c. 194 Jahr vor C. G. aus Alexandrien, hatte ben Beinamen von feinem Aufenthalt ju Rhobos, wo er eine Zeitlang bie Rebefunft lehrte. Er war ein Ochuler bes Rallinischus. ber Berfaffer eines Belbengebichte vom Juge der Argongus tene in vier Buchern, und Rachahmer homers, aber mit febr ungleichen Salenten. Gein Gebicht verrath inbef viel Studium, und bat einzelne fcone Stellen, befenders die Episode von der Liebe der Medea; wiewahl ihn fein Mache abmer unter ben Romern, Valerius Blatfus, an Dich. tungsgabe, und mabrer poetifcher Ochreibart übertraf. Anse gabe mit einem nicht febr grundlichen Rommentar, v. Bolge Ling, Lepben, 1641. 8, van Shaw, Orford, 1777. 4. Bon Den Brunk, Straff, 1780. 8. von Beck, Eb. I. Leips, Efcbenb. Bandb. b. Plaff. Literat. M 1797. 1797, wohn der zweite Theil den Kommentar liefern wird. Ins Deutsche übersetzt von Bodmer, Zürich, 1780. 8.

XXIV. Moschus, aus Sprakus, ein Schiler Arie farche, lebte vermuthlich jur Zeit des Ptolemaus Philometer, Seine Idullen gehören mehr zur beschreibenden, als zur eigentlichen Schäferpoesie, und haben zwar mehr Feinheit, aber auch weniger natürliche Einfalt, als die Gedichte Theoskrits. Das vom Raube der Kuropa ist darunter has schönfte und aussührlichste. Zu gleicher Zeit mit ihm lebte:

XXV. Bion, aus Smyrna gebürtig. Die Ibyllen dieses Dichters, beren nur noch wenige vorhanden sind, ente fernen sich, bei manchen einzelnen schönen Stellen, doch zu sehr von der dieser Dichtungsart so vortheilhaften Einsachheit, und haben hie und da zu künstliche Spiele des Wißes. Das schönste Sedicht von ihm ist das Grabmal des Adonis. Ausgaben: zugleich mit dem Moschus, von Schwebel, Rürnb. 1746. 8. von Schier, Leipz. 1752. 8. Auch von Baklenaer mit dem Cheokeit, Lepden, 1779. 8. und von Zarles, Etlangen, 1780. 8. wobei Zeskin's Ausgabe. Orf. 1748. 8. zum Srunde liegt. Nach der Valkenaerschen von Jakobs, Sotha, 1795. 8. Mit einer Uebersetzung in deutsche Derameter, und zwei vorläusigen Abhandlungen über beiber Dichter Leben und Schriften, von Mansso, Sotha, 1784. 8.

XXVI. Nikander, von Kolophon in Jonien gebürtig; zur Zelt des pergamischen Königs Uttalus; Urzt, Sprache betrer und Dichter. Man hat von ihm noch zwei physische voer vielmehr medicinische Gedichte in Herametern. Das eine Ingenna; von giftigen Thieren, und den Heilungsmittelie dawider; das andre adesischenman, von Gegengisten übershant. Cicero (de Or. I. 16.) gedenkt mehrerer Gedichte von ihm, die sich aber verloren haben. Jene beiben haben wenig poetischen, aber desto mehr naturhistorischen Bereit.

Lehrreicher saft sind die darüber gemachten griechischen Schoslien, besonders für die Geschichte der Arzneikunde. Mit dies sen gab sie Worel in Druck, Paris 1557. 4. und mit verschiednen Uebersehungen, Bandini, Florenz, 1764. 8. Eine neue Ausgabe des zweiten Gedichts, mit Wort, und Sachersklärungen, von Schneider, Hale, 1792. 8.

XXVII. Oppian, ein späterer griechischer Dichter, ju Anfange des zweiten Jahrh. n. E. S. Unter seinem Namen haben wir gleichsalls noch zwei Lehrgedichte, eines vom Fische sange, Salieutika, in fünf Büchern, und ein zweites von der Jagd, Kynegerika, in vier Büchern. Das erstere hat mehr Puese, und eine weit dichendere, schuere Schreibart, als das lehtere; man hat daher einigen Grundu sie zwei vereschieden Versasser, meinem Persasser, gleiches Namens beizulegen. Dieser-Neinung ist Pros. Schneider, dem nich eine sehr brauche dare und vollständige Ausgabe dieser beiden Sedichte zu verstanken hat, mit der griechsichen Umschreibung der verlornen, drei Bücher vom Vogelfange, Straßburg, 1776. gr. 8. Neuer, aber minder richtig, von Belin de Ballu, Straßb. 1786. 4. und 8,

\*\*XVIII, Monnus, aus Panopolis in Aegypten, vermuthlich zu Anfange des fünften Jahrh. nach E. G. ein christlicher griechischer Dichter. Seine Lebensumstände sind nicht bekannt. Bon ihm sind 48 Bücher Dionystaka, sehr gemischten Inhalts, ohne Ordnung und Zusammenhang, und in einer wenig natürlichen Schreibart; und dann noch eine poetische, oder, wie er sie nennt, epische Umschreibung des Evangelit Johannis; gleichfalls sehr ungefällig und schwülssig. Ausgabe der erstern Gedichte, Hanau, 1610. 8.; und des letztern, Parise, 1623. in 8.

XXIX. Koluthus, ein Dichter von spaterm aber ungehoffem Zeitalter, vermuthlicherft aus bem fechten Jahre Ma bundert. hundert. Sein Gebicht vom Raube der Zelenst han manche Ruchen und nur wenig mahre Poesse. Auch ist das Ganze ohne Pian, Wurde und Geschmad, voller Spuren angstlicher Nachahmung. Ausg. von J. D. v Lennep, mit vielen gelehrten Noten, Leuwarden, 1747. 8, und mit dem Plurus des Aristophanes von Zarles, Murnb. 1776. 8.

Eine turze Rachricht von ben griechischen Antholds gien, und von ben fogenannten erorischen Schriftftelleum in biefer Sprache', wirb hier am rechten Orte fteben.

I. Die gelechischen Anthologieen, ober Blumenlesen. find Cammlungen fleinerer, meiftens epigrammatifcber, Gebichte, von mehrern Verfaffern, bie großentheils vorzäge liche Schönheit und Raivitat in Gebanten, Bendungen und Ausbruden baben. Sammler biefer Art waren : Melenger, ein Spret, etwa 90 3. vor C. G., der feine aus fremden und einnen Bebichten gemachte Sammlung einen Blumene Erang, Drepavec benannte; Philippus von Theffalonich, mabrideinlich zur Zeit Trajan's; Diogenes Berakleom, unter Sabrian; Strato, im zweiten Jahrh., ber Meleagets Sammlung vermehrte; Agathias, im fechften Jahrf., ber blog neuere Stucke unter dem Titel Kundos fammelte, und fie in fieben Bucher ordnete; Bonftantinus Rephains, im gebnten Sabrbundert, ber eine neue Sammlung machte, bie porbergebenden aber, befonders die vom Agarbias, febr bas bei benubte; und juleht Marimus Planudes mim vierzehne ten Jahrhundert, ein Monch ju Ronftantinopel, ber aber burch feine geschmacklofe Auswahl aus ber Anthologie bes Rephalas ben bieberigen Vorrath mehr verftummelte als vers Bon ben verschiednen Musgaben biefer lettern? alle mebrte. der gewöhnlichsten, Unthologie zeichnet fich die Stephanifche aus, 1566. gr. 4. und bie Bechelische, Frankf. 1600. fol.

son der Sammlung bes Aephalas bat man eine Reistische Ausgabe, Leipz. 1754. 8. Gine vollftanbigere Sammlung aber von griechischen Epigrammen und anbern fleinern Bes bichten, ift die von Brunt: Analecta veterum poetarum graecorum Argentor. 1772. — 76. 3 Voll. 8. Siernach; mit Bemubung ber beften Gulfsmittel , befonbers einer vatis tanifchen Sanbichrift, mit neuer und zwedmäßigerer Einriche tung, und einem febr ichabbaren Rommentar, vom Professor Jakobs zu Gotha, Leipzig, 1794 — 1800, 9 Theile, &. Einzeln find baraus gedruckt, Meleager's Sinngebichte von Manso; Jena, 1789. 8. - Betal. Harles Introd. in kist. l. gr. Proleg. T. I. p. 91. ff. besonders aber bie Pros legomena des Prof. Jakobs zu f. Apmmentar. — Lessing's vermifchte Schriften, Eb. I. S. 290 ff. - Berder's jerd ftreute Blatter, (Gotha, 1785, 1786.) Th. I. II. worin Die Schönften Stude ber Anthologie mit vielem Beschmack Aberfett find.

II. Erotifer pflegt man die griechischen Schriftsteller, paterer Beit, zu nennen, welche erdichtete und romanhafte Erzählungen in Prosa geschrieben haben, weil der Sauptins halt biefer Dichtungen Liebe ift \*). Dahin gehören:

gang bes vierten Jahrhunderts, Bischof zu Tricene in Thessang bes vierten Jahrhunderts, Bischof zu Tricene in Thessa. lien. Schon in früher Jugend schrieb er seine Aethiopica, in zehn Buchern, von der Liebe des Cheagenes und der Chariktea. Er hat viel Verdienst von Seiten der Erzählung, und noch gräftes durch Beskachtung der Sittsamteit; obsgleich auch Spuren sophistischen Seschmacks und falscher Bestellamkeit in dieser Dichtung vortommen. Die bekannteste,

Deine faubre Hambausgabe hieler erotischen Schriftfeller, mit Berichtigung bes Lertes, ift, von dem Prof. Mitscherlich im Stitigen besorgt, ju Zweibrücken, 1792 — 98, in drei Bausten ur. 8. berausgekommen.

aber nicht fehr empfehlungswurdige Ausg. von Bourdelorg Paris, 1619. 8. wieder abgedruckt, Leipz. 1772. 8. Gine fehr gute Ulebersehung von Meinhard: Geschichte bes Theas genes und ber Chariflea, Leipz. 1767. 8.

- 2. Achilles Latius, aus einem ungewissen Zeitalter, vermuthlich aber aus dem dritten oder vierten Jahrhundert. Auch seine übrigen Lebendumikande sind fast völlig unbekannt. Er schrieb, anger einem astronomischen Wert von der Sphare, wovon nur noch ein Bruchstuck übrig ist, eine romanhafte Erzählung, in acht Büchern, von der Liebe Alirophons und Leucippe's, voll sinnreicher und mannichfaltiger Ersindung, und in einer angenehmen, nur oft allzu wisigen und blumens reichen Schreibart. Eine gute Ausgabe davon hat Voden in Wittenberg geliesert, Leipzig, 1776. Deutsche Ueberstemgo, 1773. 8.
- 3. Longus, ein Sophist, der im vierten oder fünfeten Jahrhundert nach E. G. gelebt haben muß; unstreitig der beste Erotiker der Griechen, dessen vier Bücher von der Ziestenliebe des Daphnis und der Chloe anziehend geschrieben; sind, einige zu wißige, und andre allzufreie Stellen ausges; nommen. Auch von ihm hat Boden, Leipz. 1777. 8. eines sichhibare Ausgabe veranstaltet. Neuer und ausehnlicher ist die von d'Ansse de Villoison, Paris, 1778. gr. 8. Dentsch, von Grillo, Berl. 1764. 12.
- 4. Eenophon der Sphesier, von ungewissem Zeite alter, und geringerm Werth als die vorherzehenden, schrieb die Liebesgeschichte der Anthia und des Abrosomas, wovan das Original, Lovd... 1726. 8. und Paris, 1763. 8. griechisch, lateinisch, italianisch und französisch von Cocchi, Lucca, 1781.

  4. und eine deutsche Liebersehung, Onolzbach, 1777. 8. hers aus ist. Früher noch, als das Original, erschen die italianische Lieberschung des Grasen Galvini. Lond. 1723. 12.

- 3. Chariton, aus Aphrodifus, deffen Lebenszeit sich eben so wenig bestimmen lässt, war Versasser einer Seschichte des Chareas und der Kallirrhoe, welche d'Orville, mit einer lateinischen Uebersehung von Reiske, und einem eigenen sehr gelehrten Kommentar, Amsterd. 1750. 4. abdrucken ließ. Eine neuere Ausgabe vom Pros. Beck, Leipz. 1783. 8.
- 6. Theodorus Probromus lebte zu Konstantinopel in der ersten Halfte des zwölsten Jahrhunderts. Bon ihm giebt es mehrere noch in Handschriften vorhandne Werke, aus welchen man sieht, daß er Theolog, Philosoph, Sprachlehrer und Rhetor war. Dieher gehört sein jambisches Gedicht in zwölf Buchern von der Liebe der Rhodante und des Dosisles; herausg, von Gaulmin, Paris, 1625. in 8.
- 7. Eustathius, oder Eustachius, zu Ausgange des zwissen Jahrhunderts, war aus Konstantinopel, und wurde zulete Erzbischof zu Thessalonich. Am berühmtesten machte ihn sein schon oden angesührter Kommentar über den Zomer. Ihm legt man gewöhnlich die griechische Liebesgeschichte des Ismenias und der Ismene in eils Büchern bei ; herausg. von Gaulmin, Paris, 1618. 8. und von Teucher, Leipz. 1792. 8. Bermuthlich aber war der Berfasser derselben ein Aegypter, aus einem ungewissen Zeitalter. Ersindung, Ausssührung und Schreibart dieser Dichtung sind sehr mittelmäßig.

## 2. Redner und Epistolographen.

Die prosaische Schreibart wurde in Griechenland später ausgebildet, als die poetische, und eigentliche Beredsamkeit kam daselbst noch später auf, als andre Sattungen det Prose, unter weichen die historische die früheste war. Ungeachtet ins des die rednerische Form noch sehlte, kannte man doch schonsehr früh, und selbst schon in dem heroischen Zeitalter, das Besen und den eigentlichen Zweck der Beredsamkeit, nübte Ma

bie Anlasse, die man vorfand, die Semüther einer versams melten Menge zu rühren und zu überzeugen, und übte diese Kunst bei politischen und triegrischen Berathschlagungen, ehe sie noch eigentliche Kunst geworden wat. Ein Beweis davon sind die im Somer vorkommenden Reden der Feldherren, die freillich ein Werk des Dichters sind, aber doch vom Dasein und von der Ueblichkeit eines solchen Versahrens zeugen.

Das Beispiel berjenigen Geschichtschreiber, welche geren Die Schönheit ber Schreibart und Ginkleidung nicht gleiche gultig maren, icheint bie Griechen querft gur Bermenbung einer gleichen Sorgfalt auf Die eigentlichen Reben veranlafft au haben. Coon feit Solons Zeiten mar politifche Berebs famteit ju Athen febr gewöhnlich geworden; und fie murbe nun, burch Betteifer ber Rebner, immer mehr gur Bolltome menbeit gebracht. Dan machte aus ber Rhetorif ein elanes Studium, bas Sedem, ber fich burch gute Erziehung untericheiben, und an öffentlichen Angelegenheiten thatigen Untheit nehmen wollte, unentbehrlich war. Um die Beit Alexanders bes Großen erreichte bie Beredfamfeit in Griechenland, gleich ben meiften übrigen Biffenschaften und Runften, Die bochfte Bollkommenheit. Aber fophiftifcher Digbrauch bet Philosophie, übertriebene Berfeinerung, und burchgangig einreiffendes Berberbniff bes Gefchmacks, veranlafften gar balb ben Berfalf biefer Runft, bie gulebt, famt ber griechischen Freiheit, eine Beute ber Romer murbe.

Die besten Quellen berer Nachrichten, die wir noch von ben berühmtesten griechsichen Rednern haben, sind theils die noch übrigen Fragmente einer Abhandlung des Sionysius von Zalikarnaß, in welchen Lysias, Isokrates, Isaus und Demosthenes kritisch gewürdigt werden; theils die dem Plutarch beigelegten Lebensbeschreibungen der zehn vorenehmsten griechischen Redner. Diese waren: Antiphon, Andocides, Lysias, Isokrates, Isaus, Lykusus, Demosthes

Demofthenes, Aefchines, Syperides und Dinnechus. S. Rubnkenii Historia Critica Oratorum Graecorum in feiner Ausg. bes Autilius Lupus, Leyden, 1768. 8.

Many of the Beson & Bi P. Dr. Borbl. 18215

Mur die vornehmsten griechischen Redner, von benen Jamet. m. gr. uns noch Reden übrig find, neunen wir hier. Ginige baruns Robern um alle ter werben noch jest mit Recht als die beften Dufter der Bes Mant dint Vm 187 redfamfeit angefeben.

w. On 620: Orator gr. quar oupers. rionus, ingenii Bijar. 1975 III vol. MIXSTON HA-

I. Gorgias, aus Leontium in Sicilien, febte um 460- G. Die 70ste Dipmpiade du Athen, und ermunterte in seinen Res ben die Athenienser jum Rriege wider die Perfer; auch tore atie. Ber bielt er benen, die in der salaminischen Schlacht gefallen 1822-24 1/100 waren, eine Leichenrede. Man hat nur noch zwei Reben von ihm, bie eine jum Lobe Belenens, bie andre jur Rechts fertigung bes Palamebes. Cicero lobt feine rednerischen Salente; nur tabeit er an ibm ein ju angftliches Beftreben nach Rundungen ber Periode, und finnreichen Untithefen. Bene beiden Reden fteben im achten Bande ber Reistis schen Sammlung: Oratorum graecorum Monumenta etc. a 5th W. J. ballonff, Total. Lipf. 1770. ff. 12 Vol. 8maj.

II. Antiphon lebte von ber 75ften bis gur 92ften 1.1. - g. 450 411. is malfor Olympiade, und war ju Athen als Rebner und jugleich als Er war der erste, det Topas er de Lehrer ber Berebfamteit berühmt. eine formliche Rhetorik fchrieb. Außerdem verfertigte er viele gerichtliche, berathschlagende, und fophistische, ober jum willtuhrlichen Gebrauch bestimmte Reben. Bon ber lettern Art find bie noch übrigen funf jefin , bie man im flebenten Bande der angeführten Reiskischen Sammlung, S. 603. 3 ... 12 &. Bergl. Cic. Brat. c. XII. - und Dav. Rubnkenii Diss. de Antiphonte Oratore Attico. L. B. 1765. 4. auch in eben bem fiebenten Bande ber Reistischen Sammlung. & in Robert. opense. orat. Whit storet L. O 1807.

III. Epfias,

HI. Ihfias, ein Athener, von der goften bis zur

1.458-379 200 Olympiade, ein Gohn des Redners Bephalus. Er mar qualeich Lehrer ber Berebfamteit. Das Alterthum befaß über zweihundert Reben von ihm, die er alle erft im Alter ge-Schrieben, und wovon er nur wenige felbft gehalten ju haben fcheint; jest find nicht mehr als vier und breißig noch vorhaus ben. Sie rechtfertigen ben Aubm, welcher diesem Redner. wegen bet Schonbeit feiner Schreibart und feiner einbringens ben Ueberredungsfraft, beigelegt wird. Cicero (Brut. c. 17.) ertheilt ihm bas Lob, er habe bas Ideal eines vollfommenen Redners faft gang erreicht; boch febite ihm bas binreiffende Keuer bes Demosthenes. Die fauberste Ausgabe bes Lysias beforgte Joh. Caylor, Lond. 1736. 4. Heiner, und mit furgern Anmerkungen, Cambridge, 1740. 8. Mach biefen Ausgaben liefert fie Reiste, mit vielen fritischen Berbeffes rungen und Bermehrungen, im funften und fechften Bane 4. 9.1. At De feiner Sammlung. Huger Paris 1783 251.8 - aller Min, 11785.8. m. Leker in 12 W. J. Turnel.

W. 2. 9.3.

w. 4r.

IV. Jokrates, Olymp. 94, 110; ein Athener und 3.4363 Schuler des Gorgias. Sein Unterricht in ber Beredfamkeit + 4. 22/26. In derwarb ihm großen Beifall, und beforderte die Bollfommen-Mileud und beit berfelben nicht wenig, indem er feine Schuler weit mehrals die bisherigen Rhetoren, auf den periodifchen Bobiflang merten lehrte. Sierin liegt auch bas größte Berbienft feinet eignen Reben, bie in ber griechischen Berebfamteit Epoche maden. Wir haben ihrer noch ein und zwanzig, bie mit eines lateinischen Uebersetzung von Bieron. Wolf jum oftern gedruckt find, g. E. Paris, 1593. fol. Bafel, 1579. 8. Eine

neuere Ausgabe von Beattie, London, 1749. 2 Bande, gr. 8. Die befte und ansehnlichfte von Auger, Paris und Puris 18072 1.8. Mouen, 1782. 3 Bande, 4. und 8. Unter ben Abbrucken Reb 2 t 60. einzelner Reden ift ber befte ber, welchen Dr. Morus, Leipz. V. Van al. mondynal heaff in all. mil. 8.1. 8.1 maryl. 81.2 Mbny. find. Markey 10. 150, 170 24 71 de 141) His Kings & Sil. 1798 9. 1- 8.

is a. Mi forgas a. J.C. n. 8 mali gir 1814.8.

. V. Raus, aus Chafcis ober Athen, lebte vermuthe lich noch jur Beit ber Regierung bes Konias Philippus im Macebonien; ein Ochuler bes Loffas und Bfofrates, und Lebrer des Demosthenes. Den erftern hatte er fich jum Dus fter gewählt, gind übertraf ibn noch in manchem Betracht, bes Seine zehn noch vors & .... J. felf. fonders an Bubbe und Erbabenbeit. bandnen Reben liefert Reiste, mit feinen und Caylor's Ans J. Claur merfungen im fiebenten Banbe feiner Sammlung. Englische find fie von W. Jones, Orford, 1779. 4. ins Frangofifche von Auger überfest, Parie, 1783. 8. Townsell in 22 60. d. hatenyy, Turnel

الدين الا وساء a. Ol. 98. 4-

VI. Demosthenes, lebte vermuthlich um die roste Dipmpiade, 362 Jahr v. C. G. und war aus dem attifchen ot. 114,2. ... Außer bem Ifaus war and Ralliftratus fein Lehrer. Sein Ruhm wurde jedoch gar balb großer, als aller übrigen gries bilden Redner, wegen ber feurigen, eindringenden Starte feiner Berebfamteit, die er hauptfachlich anwandte', die Athes ner jum Kriege mit ben Maceboniern aufzuforbern, und feine, von biefen beftochene, Begner zu wiberlegen. Bir baben jest noch ein und sechszig vollständige Reden von ihm, und fünf und fechezig Eingange, die aber vermuthlich nicht alle volg Der'Charafter Diefer Reben ift Starte, Erhabens beit, Reuer und Einbringlichkeit, welche burch ben Nachbruck feiner Schreibart unterftugt wurden ; wiewohl ibn die Site ber Leibenschaft bisweilen gut febr hinriß. Ausg. von Wolf und Berwagen, Basel, 1572. fol. und mit großem fritis ichen Kleife in ber ReisFischen Sammlung griechischer Rede ner, B. I. II. IX. X. XI. Die lettern brei Banbe enthals ten einen reichen Borrath fritischer Auffate und Anmertungen über ben Demofthenes. Gine neue febr anfebnliche Muse gabe der Reden des Demosthenes und Aeschines, vom Abt Auger, Paris, 1790. ff. gr. 4. Die Rede von ber Krone, ein Mufter bes edeln und gemiffenhaften Selbftlobes, einzeln durch Zarles, Altenb. 1769, 8. Die wider den Leptines,

Mister I. Mille von Wolf; Halle, 1790. 8. — Ueberf. ins Italianische 1823-8. 1990. Von Cesarorri, Padua, 1773, 2 Bande, 8. ins Französ. 1992. S. die meisten Reden, von Courreil, in s. Werten, Paris, C.L. - Aiglit 1721. 4. ins Englische von Leland, London, 1756 — 702 111 spil. 3 Bande, 4. ünd von Francis; London, 1768. 2 Bde. 4. II. Wehr Berth von Selten der Richtigkeit, als des Grichmacks, 2.1. Ledige hat des sel. Reiske deutsche Uebersehung, Lemgo, 1764-69. S Ditaubande. Amerikans. Inc. 2. June 1963-61.

VII. Aefchines lebte um eben bie Beit ju Athen, und mar ber berühmtefte Begner bes Demofthenes, bem er jeboch an Starfe ber Beredsamfeit nicht gleich fam. Notrates . und Plato waren feine Lehrer. Durch die Rebe von der Rrone ward Demosthenes vollends fein Meister, und bes icamte ibn fo febr, bag er verbannt nach Rhobus ging, und aulebt ju Samos ftarb. Nachft jenem großen Redner ver-Dient er indes, nach Quintilians Urtheil, ben erften Rang. unter ben griechischen Rednern, wie man auch felbft aus ben. drei Reben fieht, welche von ihm auf unfre Beit gekommen. und vielen Ausgaben des Demofthenes beigedruckt find. Much. ftebn fie im britten und vierten Bande der Reiskischen Sammlung mit Caylor's und des herausgebers fritischen Die ihm beigelegten Briefe bat mit ben Erlauterungen. Beitragen aller bisherigen Runftrichter, Sr. Sammet ju

Reipzig, 1771. 8. abdrucken lassen. Bergl. Marthai Abh.

1812. 12 de Aeschine Oracore, Lips. 1770. 4. die auch als Anhang

1812. Les von Reiske eingerückt ist. kobrol. 3 Rob in Michael 1819.

1814. Les von Reiske eingerückt ist. kobrol. 3 Rob in Michael 1819.

1814. Les von Reiske eingerückt ist. kobrol. 3 Rob in Michael 1819.

1815. Les von Reiske eingerückt ist. kobrol. 3 Rob in Los in Los

ber dieses Namens verschieden, Schüler des Plato und Iso-A. trates. Er hatte viele Berdienste um die Republik seiner Bas-1811-7-8. terskadt, die ihn auch mit anschnlichen Ehrenstellen belohnte. Bon seinen Reden waren zu Plutarchs Zeiten noch funszehn

übrig'; bis jest bat man bavon nur eine einzige, wider ben

Leon

Leotrates, der wider bie Befebe, nach der Schlacht bei Chaponea fein Baterland verlaffen batte, aufgefunden. rednerischer Charafter war, wie fein moralischer, Strenge und Berechtigfeiteliebe , ohne Beffreben nach Elegang. Rebe fteht in ber Reistischen Sammlung, B. IV. und ift Alla einzeln, mit Caylor's und eighen lehrreichen Noten von Sauprinann berausgegeben, Leipzig, 1753. 8. noch, und mit lehrreichen Unmerfungen jum Schnigebrauch, von J. S. M. Schulze; Braunschw. 1789: 8. Jouly.

1X. Dio, mit bem Beinamen Chryfostomus, ben er burch feine Beredfamteit erhielt, lebte im erften, und ju Anfange bes zweiten Jahrhunderts nach C. S. burteftadt war Prufa in Bithynien. Anfanglich mar er Soe phift, bernach ftoifcher Philosoph. Bor der Graufamfeit Domitian's floh er nach Thrazien; unterm Merva und Eras ian aber lebte er wieber in Rom, und genoß befonders ber Sunft bee lettern. Die von ihm noch erhaltenen achtzig Reben, ober Deflamationen; mancherlei Inhalts, verrathen plet rednerliches Latent; nut wird er oft gu felerlich, und fein Ausbruck weitschweifig und buntel. Die' beste fritische Ansgabe ift bei Morel, Paris, 1623. fol. gebruckt. Boll

X. Aelius Ariftides, aus Abrianopel in Bithynien, lebte im zweiten Jahrhundert noch C. G. gu Smyrna in groe Bem Ansehen. In seinen uns nach übrigen drei und funfa 3ig Reden entdeckt man eine meistens glackliche Nachahmung. ber aleern griechischen Duften, ob er felbft gleich von dam Berthe feiner, oft fallchen und schwülftigen, Beredfamteit: einen viel zu hoben Begriff batte, . Dan bat; außerbem von ihm noch eine Abhandlung über die Ochreibart, und einige Beine fantlichen Bette beforgte Gam. Jebb, Briefe.

ftanbiger noch ift bie von Reiste, Leipzig, 1784, 2 Banbe, gr. 8. Ginige biefer Reben hat Die Frau Reiste in ibret

Bellas verbeutscht; Mietan; 1778. 8.

ZU

7. karele / 3n Orford, 1722. in zwei Quartbanden. Reiste's Bore 7. karele / Jah, eine nene und bessere zu liefern, wurde durch den Tod 4. L. Anterbrochen.

XI. Themistius, ein Redner und Sophist des viersten Jahrhunderts, aus Paphlagonien, erwarb sich-durch seine Philosophie und durch seinen rhetorischen Unterricht zu Konspantinopel großen Ruhm, und die Gunst einiger Kalfer, bes sonstantius. Außer verschiednen Umschweibungen des Aristoteles, hat man noch deri und zwanzig Reden von ihm, denen wenigstens Deutlichteit, Ordnung und Reichsthum des Vortrags eigen ist. Dis jeht giebt es davon noch teine vollständigere und bessere Ausgabe, als die Hardunische, Franklagen in 1684. sol. Uebrigens ist er von einem spätern Thes

mistius, im sechsten Jahrhundert, ju unterscheiben, ber Archidiatonus ju Alexandrien, und Stifter ber Sette ber Agnoeten mar.

XII. Libanius, aus Antigchien, lebte gleichfalls im vierten Sahrhundert, mar Sophiff, und that fich por feinen Beitgenoffen in der Beredfamtelt febr bervor. Auch febrieb er eine rhetanische Anweisung, und verschiedne Briefe, bie beibe noch vorhanden find. In feinen Reden und Deflamas tionen bemertt man eine nur allen große und gezwingne Beobachtung attischer Sprachrichtigfeit und Bobiredenbeit, wordber ber Reis bes Leichten und Maturlichen nicht felten verloren geht. Die vollftanbigfte Sammlung feiner Reben At ble von Morel; Paris, ~1606; u. 1627, 2'Blibe, fol. Einzeln hat man in ber Rolge verfchfebne berausgegeben, bie mm Theil nicht in biefer Saimillung befindlich waren. Dit mener und forgfaftiger Rrieit batiffe Reiste bearbeitet; inber nach seinem Lobe ju Altenbutg, 1792 - 98 in vier Ote tavbanden gebruetten Ausgabe. Min J. Ann Bull the Man in J. Ballah S. Jonnfer Diversither

Much bie Epiftolographen ber Griechen, ober biefenis gen griechischen Schriftsteller, von benen uns Briefe übrig find . verdienen bier angeführt ju merden. Unter bem bes trachtlichen Borrath griechischer Briefe, beren Sanfmlungen Midus, ju Benedig, 1499. 4. Aujaz, ju Benf, 1606. fol. und Lubin, ju Beidelberg, 1609. 4. veranftaltet for ben . find awar viele, welche berühmten Mannern bes Alterthums beigelegt werben, eine untergeschobene Arbeit fraterer Soobiften und Grammatiter; indeß giebt es barunter einige unftreitig achte Briefe bes Iforrates, Plato, Ariftoteles, Demofthenes und Mefchines. In biefen Briefen ift eblet. mannlicher, aber bochft einfacher Ausbruck, ohne Spuren berienigen Runft und abfichtlichen Einrichtung bes Brieffinle-Die erft bernach, in bem Beitalter ber Sophiften, entfant. ma man bei Berfertigung ber Briefe ichon auf die einstmalige effentliche Befanntmachung berfelben Sinficht nahm, und mancherlei, besonders biftorifchen oder romantischen Inbalt, in die Briefform eintleidete. Dur bie vornehmften, borgebile chen ober mabren, Urheber griechischer Briefe mollen mir bier nennen:

I. Anacharsis, ein geborner Scuthe, und aus der philosophischen Geschichte bekannt, lebte um die 45ste Olympiade, zur Zeit Solons. Ihm werden neum Briefe beiges legt, die aber schwerlich acht, und in den beiden angesihrten Sammlungen besindlich sind.

II. Themistokles, ber beruhmte athenische Geerfahrer Olymp. 75, wird gleichfalls als Urheber von ein und awantig griechischen Briefen angegeben, die meistens historis schen Inhalts sind, und von ihm während seiner Berhans nung geschrieben seyn sollen. Ihre Lechtheit ift streitig, und am umftändlichsten von Benrley gepruft worden. Schatze; gen's Ausgabe davon ift mit einigen Zusähen grammatischer yr. 8.

Anmerkungen von I. C. Premer zu Lemgo, 1776.: 2. neu berausgegeben.

III. Phalaris, Burft ju Agrigent, beffen Lebenszeit ungewiß ift, vermuthlich aber um die safte Dimmigde fallt. Abm werden 148 Briefe zugeschrieben, bie, wenn fie wirts lich von ihm maren, ihn gang andere, ale die gembonliche Sage von feiner Graufamfeit ; und als einen Dann von ber ebelften Befinnung darftellen murben. Ueber ibre Aechtheit ift aber bie Meinung ber Runftrichter nicht mehr getheilt; und ber arbar febr gelehrte, aber bis jur Ungezogenheit heftige Streit, ben Bentley und Boyle barüber führten, bat biefer Untersuchung mehr zufällige Erheblichtelt verschafft, als fie Anich & Maffir fich haben wurde. Die jetige bofte Ausgabe biefer Briefe simm fraten Teffift die, weiche v. Lennep und Vallenaer ju Groningen An Thifme 1777. gr. 4. geliefert haben. + Bu biefer Ausgabe ift auch Bentley's Streitichrift als Anhang lateinifc abgebruckt.

IV. Cofrates, ber größte Weltweise Griechenlands, Olymp. 89. aber vielleicht niemals Schriftfteller, bat mabre icheinlich nicht ben minbeften Antheil an ben fleben Briefen, Die man ihm beilegt, und die vermuthlich, fo wie die meiften porgeblichen Briefe bes Angifthenes und andrer Sofratifer, eine Arbeit neuerer Cophiften find. Leo Mugrius gab von allen biefen Briefen ju Paris 1637. 4. eine felten gewording Sammlung beraus. him and fis and in orallis faire.

V. Chion, aus Beraffea; ein Beitgenof und Ochu, ler Platons, ift eben fo wenig ber mabre Berfaffer ber fiebe gebn Briefe, bie feinen Damen fubren, und voller politifcher Schwhrtmeret, aber nicht ohne Berbienfte bet Bebanten und Schreibart find. Gie betreffen hauptfachlich bie mannichfale tinen Bortbeile einer philosophifchen Gelftesbilbung. Cober bat bavon git Dresben und Leipzig, 1765. 8. Die vollftanbige fte Musgabe beforgt.

office to the second

VI. Ariftspetius, aus Nieda in Bithynien, umbite Miste bes vieren Inhthunderts nach C. S... Seine in zwei Rakder getheilten Briefe find von det tramantischen Settung tip Inhalt ift Liebe, und ihr Verdienk leichte und wisige Schnelbart. Bon; Briefen haben sie indeß nur die Form und Anschrift; nicht das Eigenthümsliche der einzelnen Bester hung oder des perfonlichen Interesse. Bielleicht ist auch nicht Ausstäuer, sondern ein: späterer Sophist, ihr wahrer Berrsaffen: Ihre wollsändigste Ausgade, mit den Anmerkungen undererer Gelehaum, ist die von Abresch, zu Iwoll, 1749. 8. Ram ihm sind auch in ebenden dem Jahre, schriebendhe Lactionen Ariskannetene, in zwei Büchern, und die Unwerkungen preschedurer anderer Gelehren. Amsterd eine Kunserkungen preschedurer anderer Gelehren. Amsterd und in eben dem Jahre, schrieben kon kunserkungen preschedurer anderer Gelehren. Amsterd eine Kunserkungen preschedurer anderer Gelehren. Amsterd und der Kunserkungen preschedurer anderer Gelehren. Amsterd und Kunserkungen berrausgesten. Eine deutsche Ueleusehung von

mirfillig.

VII. Alciphron, ein Zeitgenoß Aristanet's, und von abnischem schriftsellerischen Charatter. Auch seine Briefe sind aröftentheils verliebten Inhalts; ihre Einkleibung ist anger nehm und blubend, aber zu reich an ge uchtem Schmuck, und unnatürlichen, sophstischen Wieleien. Bergler gab sie zu Leipzig, 1715. 8. griechisch und lateinisch heraus; und mit desten Kommentar und eignen Anmertungen, I. A. Wage ner; Leipzig, 1798. 2 Bande, 8, Uebers, von Serel; Altenb, 1767, 8, Bei Gelegenheit dieser Uebersehung lieserte Schönheyder in der Neuen Bibliothet d. sch. W. D. V. S. 292, ff. eine sehr richtige Charafteristrung der vornehmesten griechischen Epistolographen.

3. Grammaffer und Rhetoren.

in: Die Populationen berichten betterichen burch mindlichen auch fiprisitehen Kindenuch einen heben Granzer Bildung, den Kulchthung inch den Rallsmmercheit enhalten, bie man mateuishtum die Cynnvengell sie singlichousee Biffenfast wilchenb. Sandb. d. klass. Literat.

bu treiben anfiena. Unfanglich verffand man unter biefem Borte nichts weiter, als die Runft zu reben und zu Wreibeft. bie bernach Grammgriftif bieß; und erft jur Beit bes 2006 Moteles fieng man an, fie methobifd zu behandeln, und eigents Riche Sprachforschungen anzustellen. - Unter ben griechlichen Spammatilern find bie fogenannten Scholigften mertwarbing Die fich vornehmlich mit dem auslegenden Ehelle biefet Dieb plin belduftigten, und beren Erflarungen alter griechilthet Schrifteller, bei aller ihrer Durfeigtelt an feinerer und ine Ichmadvoller Rritif, bennoth gum: Belfidabnif vieler 30 white fie uns vielleicht gang unbefannter Bitter und Sachen, wort großer Brauchbarteit find. Unter biefen Scholiaften if Enb ftathius, bet Ausleger Somer's, efter ber vornehmften : und außer ibm find die ungenannten Scholiaften über ben 200iftes phanes, Sophofles, Beffodus, Pindar, Buripitale Theofrit und Apollonius Rhodius die brauchbarften. Aber auch bie fpatern griechischen Sprachlebrer, welde, nach ber Eroberung Konftantinopels, Die griechische Sprache und Literatur nach Stalien brachten, find zahlreich, und jur gruffe lichen Erlernung bieftr Sprache febr bienlich. besonbere von biefen lettern, ju Benebig, 1496 - 1525 eine aus bret Foliobanden und einem Oftavbande beftebente Sammlung veranftaltet. Biele Schriften biefer Sprachlebter, Die wir nuch ben Damien nach tennen, find verloren gegangeit viele find noch bandichriftlich in Bibliotheten vorrathia.

Auch die Aherveik, ober der Unterticht in der Betebe samkeit, entstand bei den Gelechen später, als die Ausüblich der Redetunft selbste und Cicera bemerkt mie Recht: esto eloquentiam non ex artisicio, sed artisicium ex Eloquential norum. Empedoelles wied gemeikischen ex Eloquential norum. Empedoelles wied gemeikischen für den erstem griechischen Rhetvergehalten, des die Rechtschen ber Beitrischnische mündlich vortrug. Weine Schleren Merchen ist wecht unter biefen ihm bet die Ausweitere ihm ber Detroit ihm ber De

teriche zuerst schrische bekannt gemecht haben. Schon von ihrer Zeit hatte Griechenland berühmte Rodwer gehahr. z. S. den Perikles, Solom, Phalaxis, Ansap. Themistokles, w. a. m. tinter den folgenden Rhetoren waren Gorgias; des Isokrates Lehrer, Antiphon, Theophrask, Molom, n. a. m. dezen Schriften über die Redekunst nicht mehr vorhaue den sind. In den spätern Zeiten demächtigten sich die Swydisten des theoretischen Theils dieser Wissenschaft eben so phisten des theoretischen Theils dieser Wissenschlicher Schen wahl, als des phaktischen, Sends dieser Wissenschlicher Rheton von Aldus, Benedig, 1502, soll vom Leo Maxims, Rom, 1643, 81, und von Kerrn Hischer, Leips 1676, 83 zum Grundz siegt.

Da die Bildung des fprachrichtigen und bee rednerichen Ausbrucks ungertrennich find, und vereint Die gute Schreibare ausmachen; fo verbinden wir bier die Anfahiung der beruhme teften griechifchen Stammatiker und Rhetoren:

I Aristoteles, geb. Olymp. 99: aus Stagira, einer Stadt in Ebragien, lebte gu Athen, mar Platons vornehme fer Schuler, und Stifter ber peripatetifchen Philosophie. Er hatte das große Berdienft, die meiften bisber gerftreut vore getragnen menfchlichen Cenutniffe in Bufammenbang gu brine gen, und geindete badurch viele wiffenschaftliche Syffeme, iba ren Grundfagen, ihrer Form und felbft ibrer Benennung Die philosophischen Biffenfchaften berbanten fin gwar das meifte; aber auch durch feine Rivergrif hat er fich febr verbient gemacht. Diefe befteht aus brei Buchernie, beren ere ftes bie Ratur und Eintheilung der Rebefunft, bas ameite Die dem Rebner nothige Kenntnig der Sitten und Leidenschafe ten, und die Führung der Beweise, und das britte ben Pore trag und die außern Theile der Rede betrifft. Einzeln ift der griechische Tent biofer Rhetorif, mit ben Anmentungen mehr TEE terer: Gelesten zu Eumbridge, 1728. 8. und ohne Anderes kungen von Garve und hindenburg, zu Leipzig, 1772. 8,5 abzedruckt. In der unten anzuführenden Ausgabe der Werre des Aristoriles vom Prof. Buble enthält der sechste Band die Rherorile, und die, gleichfalls hieher, gehörende Poerist Diese lehtre hat auch Jarkes; Leipz. 1780. 8. und Buhlez-Gött. 1794. 8. einzeln herausgegeben.

II, Demetrius Phalereus, ungefahr 300 Jahr son C. S.; aus Phalerus, einem Rlecken in Attita, achuric: ein Schiller Theophrafts, ber fich burch feine Beetbamtelt Die bochften Chrenftellen in Athen, und julebt bie Bermetung Bed Staate etwarb: Abm leat man bie thetorifche Schrift Heer tempreue, vom rednerischen Dortrage, bei, beren mabrer Berfaffer ober vielleicht ein weit fpaterer Demetrius aus Alexandrien ift, der erft unterm Raifer Untonin lebte. Biber bie Aechtheit biefer Schrift ift vornehmlich auch ber Umftand, bag barin Demetrius felbft in ber britten Derfon angeführt wird. Gie enthalt viele feine und fcharffinnige Bes mertument über bie Schonheiten ber Schreibart, befonders iber ben Bau ber Perioben. Man findet fie in ber gebache ien Sainfalung auserlesener Rhetoren, (Rberores felechi) die in Orford, 1676, gr. 8. von Bale, und noch branchbarer into tettischet zu Belpzig, 1773. 8. von Sischer, vermehrter bon Schneider, Altenb. 1779. 8. berausgegiben ift.

von E. B. tebte, und als Geschledichreiber unten vorlommen with, was auch Metor, und schriebt IIeel ovokstaus droudrwe, von der Worrfolge; und eine formliche Abetorik, an den Ecketrates gerichtet, die aber sehr fehlethaft auf uns gekommen-ist. Die erstete Schrift gab Upron zu London,
2748. gr. 21 betaus und die lehtere steht sowohl in der Splodingsfehr als Bussellen Ausgabe seiner Werte, zu Aufange

des zweiten Bandes. Auch gehoren feine fcon angeführten Lebensbefchreibungen griechischer Redner bieber.

IV. Hermogenes, aus Tarfus, um bie Mitte bes meiten Jahrh. n. C. G. Die von ihm noch vorhandenen Radricten bat man aus bem Philostrat, Suides und Bes Todius gesammelt. Gein Bert über die Rebefunft fcbrieb er fcon in seinem achtzehnten Jahr. Es besteht aus vier einzels nen Abschnitten: 1) Texen onrogiun diageriun nepe sacewi, won ber Anordnung und Bertheilung bratorifder Sabe : E) mege Lugedem, von der oratorifchen Erfindung, in vier Duchern; 3) meet ideur, von ben rednerifchen Formen, in groei Buchern; 4) mege meBode dervorgros, vom Rachbruck in Der Mebe, ein unvollendeter Muffas. Eine fünfte flegu gehos rente Schrift ift verloren gegangen. Ueber bie vier angezeige ten bat man verschiedne Rommentarien und Scholien, und eine feltifche Ausgabe von Cafp. Lourentius, Benf, 1614. 8. And febn fie in ber Albinifchen Samiilung griechifcher Rhetoren, Benedig, 1508. fol.

V. Hephaltion, ein alexandrinischer Sprachlehres, wim oben die Zeit, von dem unter den Mothographen anzwführenden Prolemaus Zephaltionis zu unterscheiden. Geln stoch vorhandnes Sandbuch iber die Merit verrath viel Etheficht und Schriftun, und enthalt das Meiste, was über die sen Sepenkand von den Regeln und Bestimmungsgründen die Altern Kritit bekannt ist. Ausg. Florenz, 1526. 8. Paris, 1533. 4. von Paw, Uetrecht, 1726. 4. — Bei dier set Selegenheit verblenen G. Herrmanni de Metris Poetar. Graecor. et Romandr. Libri 3. Lips. 1796. 8. angestifte und sehr empsohlen in werden.

VI. Dionpfius Longinus, ein platonischer Philogfonde und Rhesor des Spitten Jahrh. nach Ch. G. boffen Rebensunftande wenig, befogge And. Bon Jeisen geöftene Ro thells verlornen, jum Thell nur in einzelnen Brudffucten abrig gebliebenen Schriften ift bie febr' fchatbare Abbandlung, poer vives, vom Erhabenen, obgleich nicht ohne Luden, auf uns gefommen, Die ber Ginficht und dem feinen tritffchen Gefühl ihres Verfaffers so viel Ehre macht, und die Natur bes Erbabenen in Gebanten und Schreibart, burch Regelp und Beispiele, gortrefflich erfautert. Die branchbarfte Muse gabe davon ift die von Morus, Leipzig, 1769. gr. 8. mit bem Machtrage feiner fritischen Bemerkungen, ebenbaf 1773. Eine neuere von Coup und Rubnten, Orf. 1778. 4. und 8. Boileau's frangofifche Ueberfetung, und feine Betrachtungen über ben Longin, find befannt. Gine beutiche Neberfebung mit beigebrucktem griechifden Tert, lieferte v. Beinete, Dresben, 1742, gr. 8. und eine beffere I. G. Schloffer, Leips. 1781. gr. 8.,

VII. Balerius Harpokration, aus Alexandrien, lebte entweder schon im zweiten; oder wahrscheinlicher erst im vierten Jahrhundert nach E. G. und war Versasser des Borserbichs über die zihn griechlichen Redner, Artis zus denn Jarogus, eines zum Verständnisse der griechtschen Sprache überhaupt, und besonders der artischen Redner sehr nühlichen Hillsmittels. Es ift von Planeard zu Lepden 16831. A. am vollständigsten aber, und mit vielem kritischen Flosser, 16831. A. Jacob Gronov, zu Leiden, 2696; 4-1 herenvergien.

VIII. Julius Pollur, von Raufratis in Aegopten gebarig, zu Ausganze des zweich Jahrhunderts nach C. Sift durch sein griechtsches Wönterbuch, Ommusuner, befannt das aus zehn Buchern besteht, auf Sadrintbailungen zweindet, und zur Erklärung und richtigen Bestimmung der spinnbet, und zur Erklärung und richtigen Bestimmung der spinnber, und zur Erklärung und kichtigen Bestimmung der spinnber in der Schriften und Beinflerhuis Hilber durch zu Anisten gleden bestimmt zu Geiner ausgeber bestiefen und ber leifter glede in beiter gesteht ausgeber bestiefen und ber leifter glede in beiter gesteht ausgeber bestiefen und ber leifter glede in beiter glede beiten und bei leifter glede in beiter glede beiten gesteht und ber leifter glede in beiter glede beiter gesteht gesteht glede glede gesteht glede gesteht glede gesteht glede gesteht glede gesteht glede gesteht glede glede gesteht glede gesteht glede glede gesteht glede gesteht glede glede gesteht glede g

feinet lehrreichen Borrebe jum Gebrauch biefes Borterbuchs Die nublichfte Unleitung.

IX. Befochius, aus Mexandrien, beffen Lebenszeit ameifetbaft, vermuthlich aber gegen bas Enbe bes britten Sabrbunberes nach & G. gu feben ift, fammelte ein griechis fches Gloffarium, ober Berterbuch, aus ben altern Sprache lebrern. und erlauterte feine Auslegungen burch Beifpiele ben . beften arlecbischen Schriftsteller. Bon einigen wird seine Les benezeit erft in bas funfte ober fechfte Sahrhundert gefest; Bu jenem Borterbuche famen bernach fpatere Bufabe, mos bin menigftens bie fogenannten Gloffae Sacrae mobl gemis geboren, die J. G. Ernefti, Leipz. 1785. befonders bere ausgab. Den vollffanbigften und beften Abbruct feines Bors terbuchs verbankt man ben zwei vorzüglichen bollanbischen Philologen: Alberti und Rubnken, Leiden, 1746 - 664 in zwei Foliobanben. Erganzungen bazu, mit fritischen Bes richtigungen des Tertes, nach der einzigen noch vorbandnen Banbichrift zu Benebig, lieferte Schow, Leipz. 1792. 8.

X. Athenaus, Sprachlehrer und Rhetor, fieht hier am ichicflichften, ob er gleich eigentlich ein eneuflopabischer Schriftsteller ift. Er mar aus Maufratis in Aegupten gebure tig, und lebte ju Unfange bes britten Jahrhunberts. funfgehn Buder Deierocopiem, ober gelehrter Tifchgefprache, find ein Sont mannichfaltiger und lehrreicher Renntniffe, und fur bie philologische, hiftorische, poetische und antiquarie fche Gelehrfamteit eine febr ergiebige Quelle, bie noch mana ches fleinere Dentmal bes Miterthums enthalt, bas fonft ber Strom ber Beit uns entriffen hatte. Schabe nur, bag bieß Wert, besonders im letten Buche, einige Lucken bat. Auch find die beiden erften , und ber Unfang bes dritten Buchs nun noch im Auszuge vorhanden, den wahrscheinlich irgend ein Sprachlehrer zu Konstantinopel, schon ziemlich fruh, verfere tigte. Ausg. von Ansaubonus, ju Leiden 1657. fol. von Schå

Schafer, Leipz. 1795... ff. 6 Phe. 28... Kegnzösisch unn Lestez bure de Villebrune, Paris, 1789. 5 Pde. 4.

XI. Ammonius, ein Sprachlehrer aus der alexansbrinischen Schule, wahrscheinlich um das Ende des vierten Jahrhunderts; Berfasser eines in lexisographischer Kurm abe gefassten Wertes über den Unterschied sinnverwandter Wörter und Redensarten, welches mit Unreich von Einigen einem andern Berfasser beigelegt wird. Es ist für die Sprachtrits und Wortbestimmung nicht wenig belehrend, und daher zum bstern gedruckt worden. Auch hat es Benr. Stephanus seinem großen griechischen Wossebuche angehängt. Um bes ken aber hat es mit trefslichen Eissebuche angehängt. Um bes ken aber hat es mit trefslichen Eissebuche, Valkenare zu Leps den, 1739. 4. herausgegeben. Eine Auswahl berfelben mit eignen Zusäsen, von Dr. Ammon, Erlang. 1787s 8.

XII. Photius, Patriard ju Rouftantinopel, im neune ten Jahrhundert, perdient-hier gleichfalls eine Stelle, ob er gleich mehr Literator, als eigentlicher Grammatifer ober Rhes tor war. Seine fogenannte Bibliothet ober MipioBiBlor. welche kritische Auslüge vieler alter, jum Theil verloren ged gangner, Schriftfteller enthalt, ift in mancher Abficht bochft fchabbar, vornehmild als Behaltniß vieler Bruchftucke und Proben von 279 Schriften, Die uns fonft taum der Auffdrift nach befannt fenn murben. Eine umftanbliche Beschreibung biefes Berts giebt Sabricius in ber Griech. Biblicth. B. IX; 6. 374 - 3 rg. Die übrigen fleinern Schriften, bie fich von fom erhalten haben, Briefe, Sonnilen u. bergl. find minber erheblich. Soefchel und Schott haben fich um die Biblioi thet bes Photius am meiften verbient gemacht; und man fine bet ihre fritischen Bemuhungen beisammen in ber Ansgabe, Rouen 1653. fol. - Bergl. I. H. Leichii Diatribe in Photif Bibliothecam, Lipf. 1748. 4.

XIII. Gui-

XIII. Suibas, aus einem ungewiffen Beiteiter vermittblich est aus bem eilften ober awolften Sahrhundert. war Berfaffer eines uns . moch übrigen griechifchelt Borters buchs, welches, er aus verfcbiebnen Sprachlebrern und Muss legern, : vornehmlich aus bem Scholiaften bes Ariftophanes. nicht immer mit ber beften Babl, Ordnung und Richtigfeis, Es ift indes mander fleinern biftorifden Machweisungen wegen noch immer wichtig: und ber Mangel an Ordnung ift wohl größtentheils durch die vielen fpater eine getragenen Bufage veraniaffe motoden. Ansaabe von Ludolf Bufter, Cambridge, 1705., in drei Boliobanden. Die vorausgeschicfte Abhandlung über biefen Schriftfteller bat Sas bricius, im neunten Bande feiner griechifchen Bibliothet, mit Unmertangen wieber abbrucken laffen. Lebereich find auch die Berbefferungen, welche Coup zu London, 1760 -75, in vier Banden, über ben Suidas berausgab.

XIV. Jöhannes Tzehes, ein Grammatter bet zwölften Jahrhunderts, der sich in seinem Zeitalter durch ger lehrte Kenntnisse auszeichnete, und dessen Schriften, bef allen ihren Mängeln, zur Erläuterung mancher historischer und mythologischer Umstände brauchdar sind. Sie bestehen aus Scholien über den Lykophroniund Zestodus, und aus alles gorischen und historischen Gedichten. Die erstern sind von einigen neuern Herausgebern jener Dichter mit ausgenomenn; die letztern sind zu Paris 1618. 8. und die Gedichte vom trojanischen Kriege, dutch v. Schirach, Halle, 1770. 8. herausgegeben.

XV. Eustathins, im zwisten Jahrhundert, aus Konstantinopel, war zuleht Erzbilchoff zu Thessalnich. Ihn hat besonders fein reichhaltiger und gelehrter Kommientar üben dem Jomes berühmt gemache, dem nur minder Weitschweis sigkeit und geringerer Vorrath an mußigen grammatischen und Robert und geringerer Vorrath an mußigen grammatischen und

ermalosischen Spissindigkeiten zu wünschen wäre. Er hat die Amschrist: Nagensodag die eine Oangu Raude, Romitschaft: Nagensodag die eine Oangu Raude, Romitschaft: fol. die eine Odesverar, gbend. 1549. fol. Dazu kömmt der dritte Band, ebendas. 1550: fol. welcher den Inder des Devarius enthält. Eine bessere Ausgabe, mit And merkungen und einer läteinischen Uebersetung, unternahm Alessandro Politi; sie sollte aus zehn Koliobanden bestehen; es sind aber mur drei davon, zu Klorenz, 1730 — 35. here ausgesommen, welche nur die ersten fünf Bücher der Iliade enthalten. Des Eustathius Kommentar über den Dionysius Periegeres ist mit dem unten anzusührenden geographischen Gedichte desselben verschiedentlich herausgesommen.

XVI. Gregorius oder Georgius von Korinth, wo er Bischof oder Metropolitan gewesen seyn soll, lebte vers muthlich um die Mitte bes zwölsten Jahrhunderts. Ban seiz nen Schriften ist durch den Druck bisher nur eine aus Schos liasten und altern Sprachlehrernzusammengetragene, nicht und wichtige. Abhandlung über die griechischen Dialette, und ein Kommentar über des Sermogenes Buch de merbodo dervornros, bekannt. Jene ist mit verdienstwistem Fleise und lehrreichen Anmerkungen herausgegeben von Boen, Leyden, 1766. 8. Dieser sieht im achten Bande der Reiskischen Rednersammlung.

Noch verdient hier bas sogenannte Ecomologieum Mognum Erwähnung, bessen Versaffer unbekannt ist, gewiß aber noch früher, als Suidas gelebt hat. Welt mehr als der grammatische Werth dieses Werts ist die Auftlärung mans cher historischer und mythologischer Schwierigkeiten zu schähen, die sich daraus schöpfen läst, und die darin besindliche Ausbewwahrung einzelner Gruchstücke griechischer Schriftsteller. Die ersten herausgeber dieses Wörterbuchs waren Musurus und Rale

Raffiergus; von benen die Albinische Ausgabe, Benedig, 1499. fol. besoigt wurde. Besser, aber ziemlich selten, ist die von Sylburg, Heidelberg, 1594. sol. Sine neuere, von panagiora aus Sinope, Bened. 1710. sol. Der vere storbene Dr. Aulenkamp sieß zu Göttingen, 1766. 4. die Anklindigung und Probe einer neuen Ausgabe drucken, die Anklindigung und Probe einer neuen Ausgabe drucken, die ihr nicht erschienen ist. Bon den griechischen Glossarien und Wörterbüchern überhaupt s. Fabricii B. Gr. L. IV. C. 33. L. V. C. 40. N. Ausg. Vol. VI. L. IV. c. 35-40.— Auch gehören hieher: Glossaria Grueca Minora, er alia Anecdora Graeca, ex ed. C. F. Matthaei. Moscov. 1775. sol.

Bon spatern Lexikographen bemerke man hier noch ben Phavouinus, aus Camerino in Umbrien, der im Jahr 1537. stard, und ein weltläuftiges griechisches Worterbuch, aus dem Suldas, Hespitals, Harpotration, den Scholiasten u. a.m. pusammentrug. Am besten ist es zu Vened. 1712. sol. gebruck, — Woch mehr Verdienst hat: Henrici Scephani-Thesaury Graecae Linguac. Genev. 1572. 4 Voll. infol.

## 4. Philosophen.

\*\* Urfprünglich war die griechische Philosophie nicht einheimisch, sondern ausländisch, und durch die verschiednem Kolonieen aus Aegypten, Phonizien und Thrazien nach Gries seinland gebracht. Sie war zuerst im Bests der Dichter, welche die Ratur der Ange, die Emskehung der Korperwelt, das System der Götter und höhem Geister, die Verschieften des moralischen Berhaltens u. f. j. zum Inhalt ihrer Webichter wählten. Linua, Mustaus, Grebon, und selbst Somer, gehören in diese Rasse. S. Griechenlands Erste-Philosophen, oder Leben und Systeme des Orpheus, Phreschdes, Thales und Pythogaras; von Bierr. Tieder mann.

mann: Leips 1780. gr. 8. - , Mach ihnen erwarben fic die fogenannten fieben griechischen Weifen großen Rubm, bie größtentheils auch an ber Gefehgebung, Regierung und Bertheibigung ihres Vaterlandes Theil nahmen : Solon, Chilon, Periander, Pittalus, Bias, Rleobulus und Chales. Diefer lettere murbe Urbeber ber griten philosophis ... ichen Schule, welche ben Damen ber ionischen erhielt, und fich vornehmlich mit ber Maturforfchung befchaftigte. Reine Philosophie aber machte fich in Griechenland beliebter und ehrwurdiger, als die forrazische. Ihr Stifter, So-Erates, hatte insonderheit bas große Berdienft, Die philoso phifchen Untersuchungen, die bisher meiftens nur theoretifche Forfchung gewesen maren, praftifcher und gemeinnutiger, und Die Philosophie jur Lehrerin moralifder Pflichten, und jur Kührerin des Lebens zu machen. Zenophon wifd Plato maren feine berühmteften Schuler. Balb barauf entftanben: die cyrenaische Sette burch-ben Artstipp, der feinen-Lehte faben ein febr gefälliges Unfeben ju geben wufftes bie megarifche, vom Entlides gestiftet, reich an falfchen Spiefin bigfetten; und die elische ober eretrische, vom Phadon und Menedemus. Alle brei maren Tochter ber fotratischen Schule; aber entartete Tochter. Den gangen Beift ber fofratifchen Philosophie hatte fich feiner fo eigen gemacht, als Plato, ber bas Syftem feines Lehrers, noch wollemmener ausbildete, erweiterte, : und schriftlich vortrug. Stifter ber alademifchen Gefte, die man in die altes mitte leve und neuere ju theilen pflegt. Auch er batte einen großen Schiler, ben Ariftoreles je von bem- bie periparerische Bilofophie ihren Urfprung ethielt. Das Saupt der Erniker mar Anrichbenes, und Diagenes ber befamitefte unter ihnen. Beruhmter noch murbe bie ftoifche Bette, von Jeno geftif. 300 f. tet ;: beren Gefannter Saupidierafter Berbartung ber Beefe gegen jebe Art von Empfindungen war; und bie epilinrifche, von ihrem Uebeber benannty ber in einem freben und bebage lichen

itsen Gennieheinstande bas höchste Gut seben. Weit früher schon, zugleich mit der ionischen, war die Schule des Pyrhas goras entstanden, die anicht von dem nachbersted Aufenthalt ihres Stisters, die italische heiser, und dern Leitzgebäudd mehr scharffinnig als zenndlich war. Aus ihr zeutsand die elegeische Schule, von Tenophanes gestistet. Pyrkha wurde endlich Ansührer der Pyrkhaniser ader Skeptiker, die sich durch ihre, Zweisel an aller Gewisheit von allen übrigen Philosophen absonderten, und alles, was Spsiem oper Sette hieß, von sich ablehnten.

Dief find nur die erften und allgemeinften Grundzuge von der Geschichte der Philosophie bei den Griechen. Die Saudtquelle ihrer genauern Renntnif find bie gefin Bus der Lebensbeichreibungen berühmter griechischer Bhilosophen bom Diogenes Laertius, der wahricheinlich in det ameiten Balfte bes britten Jahrhunderts nach E. G. lebte, und von beffen Lebensumftanden man wenig Gewiffes weif. Sein angeführtes Bert ergablt bie Lebensumftande der gries difden Beltweisen nach ben verschiednen Schulen, bas Leben Boitur's am umftanblichften, und ift gugtelch Anichrung ihrer Lebriate und Aufbewahrung ihrer merfivurbigften Musfpriiche, oder Apophthegmen. Markus Meibont bat davon gu Amfterdam 1692, in zwei Banden, gr: 4. die befte Beare beitung beforgt welche bie Unmerfungen vieler Gelehrten. befonders bes Mengge, enthalt. Sang brauchbare Sande ansgaden find die von Longolius, ju Dof, 1759. 8. und son Munberger, Rarnb. 1791. 8. nm Brofal 26. 1817 26

Neberhaupt find dem Anfänger zu der für die alte Literratur fo unentbehrlichen philosophischen Gefcichte folgende Handbucher zu empfehlen:

Bruckeri Institutiones Historiae Philosophiae. Lips.
1756. gr. 8. ein Auszug feines größern febr Berbienstvollen Werts, bas aus fechs Quartbanben besteht, und ju Leipzig,
1742 — 67. heraustum.

Gurs

Anzeige :

Gurlier's Abrif ber Befchichte ber Philosophies Leien 4786. 8.

Eberhand's Allgemeine: Gefchichte ber : Philosophie; 34. 1. Per 95 Galle, 1796. 8. 11. im Auszuge, e. b. 1794. 8.

1799-1819 84194 Butte's Lehrbuch ber Gefchichte ber Philosophie und nas ik gardi. 1916 - Ther Literatur; Gott. 1796 — 1804; Sie fole & Wbe. 8.

Biffmanns Unleitung zur Renntniß der auserfefenften a normal. 1840. Laf, Jah. 141 Literatur in allen Theilen der Philosophie. Gottingen und 2tmgo, 1778. 8. 1.79.64. 1807.

2 3. m. frantis . Ortloff's Sandbuch ber Literatur der Philosophie; Eh. Y. mongeleged funk Erlang. 1798. 8. West. and funt o pflot. Ly 1. D. 2 894. g. a ally gy. s. Fallot Bon der zahlreichen Menge philosophischer Werke. a 42 CM. Por Soie in Griechenland vielleicht ben größten Theil fdriftstelleria 3. T. Regil Aff. fcher Arbeiten ausmachten, find nur einige auf mis getome A. G. lef all 2000. men, Die aber unftreitig ju den fchabbarften Denfmalern ber Gys. 1815. 8. alten Literatur ju rechnen find. Bon ben merfwurdigften barunter, und ihren Verfaffern, folgt bier eine furge

T furth gunder. , gr. tolicom bie erfte Salfte bes 3 sften Sabrhunderts, etma fechftehalbe Br. a.f. ... Dundert Sahre wer Christi Geburt, febt, gebort zwar nicht au ben eigentlichen Philosophen Griechenlands, aber boch au history en v. 169. In SynolDen frubern, Sittenlehrern. Denn er verbreitete in feinen Babaln viele fruchtbare moralifche Bahrheiten und Grunde Dir. De Babrio fabe, burch Burgidführung berfelben auf einzelne erbichtete Ind 1776 from 19. n. 5 well 4786. Falle, in welchen fie fich finnlicher und anschaulicher ertennen liegen. Er mar ein geborner Stlav, und im Dienfte vers Schiedner Sarren, von welchen ihm ber Philosoph Jadman, ein Samier, Bulett Die Freiheit ichentte. Seine übrigen Lebensumstange find ziemlich ungewiß, ob fie gleich ausführe lich genug in ber febr gangbaren Biographie erzählt werben,

Die eift im vierzehnten Jahrhundert vom Maximus Planus Parfley fail. Des , einem Dond ju Ronftantinopel, Bufammengefdrieben ifta

Diefer fammeite auch feine, van ihm felbft bielleicht nier male aufgeschriebenen, gabein, mit manchen Infagen und Die fagel Die jest bavon vorhandenen und bieber ben Markin Jag Erweiterungen. fannt gemachten Sammlangen find vornehmlich aus brei ver Jul. - gelie Adriebenen Danbichriften genommen ? und man bat beber eine breifache gebructe Sammlung, Die Albinische, usos.ifol. bie aus 149 Sabeln besteht, ble Stephanische, -que ber ebemals feniglichen Bibliothef ju Paris, 1564. 4. und Die aus einer Sanbichrift ber Beibelberg. Sibliothet, welche 136 neue Fabeln enthalt, und von Weveler, Frantf. 1610. 8. 1660, 8. berausgegeben ift. Unter ben noch unbenubten Bands fchriften ift wohl die Augsburger, bie ber fel. Reiske berause augeben Willens war, die mertwurdigfte. Bon neuern Auss gaben ift die von Baupymann, Leipzig, 1741. 8. eine ber beffen. Gie enthalt überhaupt 36 i Fabeln. Doch vollftans biger ift bie von 3. 27. Beufinger, Leips. 1755. 8. und 1775. 8. Auch hat man eine Sandausgabe von J. C. G. Ernefti, Leipzig, 1781. 8. und eine andre mit beutschen Moten von Buchling, Salle, 1790. 8. M.A. (4. 34 marz) 35. 94-180 y 1794.4.

1804 E H. 8

IL Pothagords, ein dusch feine Lehrfage und Souls febr mertrantiger Philosoph rout als Urheber ber fogenanse ten goldnen Spruche, ober moralischer Dentverfe, ange geben, die fchen aben angeführeifind. Man febe ble neunte Mummer unter den Dichtern. High, Grandand trom and J. Aft.

111. Deellus Lufanus war ein Schaler bet Pribas goras, ber ingefahr hundert Jahre vor bem Gofrates ges lebt haben foll. Ihm wird eine noch vorbandne Schrift von ber Matur ber Dinge, Hage rie ra mavros Ougane, Beigelegt, welche von ihm im dorifchen Dialett gefchrieben und burch einen fpatern Grammatiker in die gemeine Mundart abertras gen fenn foll. Gie ift, bei allen Brrthumern, mit vielem Schneffine gefthteben, wied enthalt unter anbern auch einige lebrreiche Borfchriften über bie Erziehung. Mahrfcheinlich

bat

hat fie jedoch kinen andern und fpatern Verfaffer. "Die beste Ausgabe iff die von demildhe Austreup, Darfe, "1268. in drei Thellen, 8. mit elme franzlischen Uebersehung und Andenerfungens Auf ahnliche Art ist die vom Wanquis d'Argans ringerichtete Verting may 9 a. 18 monthine fil. Ausgeminischen Cefferungen von Koterinung, Leipz. 1794.8.

IV. Eenophon, ein Athener, lebte von der 72 ften bis gur rosten Olympiade, ungefahr 360 Jahre por C. G. Seine Berbienfte als Feldherr und Geschichtschreiber beifeite gefett, merten wir ihn hiet nur als Weltweisen, und als einen ber murbigften Schuler bes Solrates, beffen Scharf. finn, Grundlichfeit, Beffimmitheit und Anmuth des Bortrags er fich und feinen Schriften eigen machte. Mus ihnen lernt man ben mabren Beift der fofratifchen Philosophie am beften Bierber gehoren bavon: feine Cyropadie, vom Leben und Unterricht bes Cyrus: (Ausgabe von Senne. Leipzia, 1780. 8. von Schneiber, ebenb. 1800. 8.) feine Denkwurdigkeiten des Soliates; (Musg. von Ernefti; Leiph. 1772. 8. von Swoth, Sotha, 1788. 8. von Schneis Der, Leing 1790. 8.) Die Indlagie biefes feines Behrers; Sein Gaffmabl det Philosophen; und feine Schrift über die Saushaltungelunft. (Ausgabe ber brei lettern von Bach, Beipt, 1749/ 8. duft wermehrt von Beurre; Leipzig, 1782. 8.1" Gine vollftanbige Ansgabe feiner Berte liefert Bow. Wells, Orford, 1703, in funf Oftavbanden. Die von Chieme, Leips, 1763. ff. in vier Banben, ift nicht vol-Eine neue zweckmäßige Ausgabe von Weiske ift zu Leipzig, 1798. 8. angefangen, und wird aus fede Banben bestehen. — Inaffectaram eins fucunditatem pulla affectatio conlequi potest, ita, ut sermonem ipsius ipsae gratiae finxille videantur, QVINTILIAN,

and under muching of the holy bed considered and antichally and the same of th

fürrig, und Schuler bes Solrates. Unter feinem Mamen. ohne Brocifel aber von einem andern Berfaffer, find drei phis losophische Gespräche übrig, welche Tugend, Reichthum und Tod betreffen, und fich burch Sablichteit bes Bortrags, Leichtigteit bes Dialogs, und lehrreichen Unterricht empfehlen. Am beften find fie gu Leipzig, 1786. gr. 8. von Rifcher, mie Eritifchen Anmertungen, und ohne biefe ju Deiffen, 1788. berausgegeben. , સર્જાતું પુ 🤈 car . Barrier sign to gentura

VI: Cebes, and Schoben, gleichfalls Cotratifer, unb Berfaffet von beei philosophifthan Gefprächen, wovon inn bas dritte efoch varhanden, mielleiche:eber auch frütern Birfprungs ift. Eshat bie Auffchrift. Birat, Gemalde, und betrifft ben Suftant ber Geden por fa Bereinigung mit bem Rorper, bie Schieffale und Charatteve ber Wienfchen mahrenbihret Lebens, und ihren Ausgang aus bet Welk. Gowohl Anlage als Musführung ift fdyerffinnig und lehrreich. Ausg. ban Cho. Johns fon, Lond. 1720. non Meffenichmio, Leips 1757. 8. und mie bem Gandbuche Epikick's von Schweighäufen, Leipz. 2798. 2. Briechifch und Deutsch von MT. 3. Thieme. Berl. 1786. 8. Lorento de X

VII. Plato, lebte von ber 37ften bis gur tog Olyme plabe, ungefahr 400 Jahre vor E. G. Er mar aus Athen, ein Sohn bes Arifton, und Schuler bes Gofrates. forifeliche Einfleibung ber manblichen Lehren biefes großen Meffen gelang ihm am besten. Das Alterthum gab ihm ben Beingmen bes Gorilichen , und auch den Deuern find feine Berbienfte und Schriften febr verehrungswurdig. Diefe lebtert befteben aus einer jahlreichen Menge von Dialogen über phi soldes Inhalt und Vortrag biefes Weltweifen find bochf foatbar, reich an Gedanten, und an bublider, oft bichrife der Darftellung berfelben. S. Geodes's Abhandl, über die Schreibart ber Afren, überf, in ber Berlin. Samml, verm. Eigenb. Sandb. D. Blaff. Literat.

Teitel 6. 18148.

newpray. 210

4th in groups

A his allimity Vend form affe Schr. B. III. IV. und Cennemann's Softem Der Plato Linu amber er nifchen Philosophie; Leipz. 1792 — 95. 4 Bbe. 8. 8. 1. for mit deniber Bon feinen famtlichen Berten ift unter ben gebfern Ausgar ticami lat. Uhb. ben bie von Beinrich Stephanus, Paris, 1578. in bret Famel 1602.fol Foliobanden, die befte; und als Bandausgabe, bie fu Zweis nonefu alg. v. brucken, 1781 - 87. 12 Bbe. 8. Einzeln find bie beften und 7 BURG lehrreichsten biefer Befprache verfchiebentlich herausgegeben ; 1816 F. VAI 8. Til den entire d. B. vier Gesprache, ber Euryphron, die Apologie des wit. 1735 2 808, Goleraces, Brico und Phado, von Juder, Leine 1783. 8. . taf G. 1819. Rearylus und Theater, van ebend. 1770. 8. den Sophisti der Politiker und Parmenides, von ebend: 1774. 8. Wienos . للای المهومان Brito, und beibe Mleibigdes, von Biefter, Berlin, 1790. . 9 Hellhaum Ju S Hannig g.: Das Symposium, von Wolf, Leipz. 1782. 8., bet hi v aid make s. Borgias von Sindeisen, Gotha, 1797. 8. pon Borftel, renderf dent. Me Bott. 1797. 8. 11. a. m. Diefe lettern vier Gofpräche find unn Gedite ius Deutsche aleetiebt / Berl. 1780. 8. lesene Sesprache Platon's, überf. von dem Grafen ju Stole bera, Konigeb. 1796. 3 Banbe. 8. Bon ben Jamilichen R.M. Silof Werten ift bie bentsche Ueberk von Alenter, Lemg. 1778. ff. V. Sr. Fillait

berg, Königeb. 1796. 3 Bande. 8. Von den samtlichen K.M. Son den stantlichen K.M. Son den stantlichen Romen Sophiften des achten 1704.19.

1804.19.

1804.19.

1805.19.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29.

1806.29

VIII. Timaus, aus Beris, ein pythagorischer Phis losoph, vornehmlich Natursorscher, und einer von Plarons Lehren, unter bessen Geprächen Eines nach ihm benannt ist. Die ihm beigelegte philosophische Abhandlung von der Seele der Welt, und von der Natur, Nage house noome nach Govern, hat vermuthlich einen andern, spatern Urheber. Vergl. Meis ners Untersuchung in der Söttingischen Philosogischen Blotorbet, B. I. S. 100 ff. — Man sindet diese Schrift einigen Ausgaben des Plaro angehängt; einzeln ist sie griechisch und französisch, mit vielen Annertungen. Verling griechisch und französisch, mit vielen Annertungen. Beiling

11763. 8. burch ben Marquis & Argens herausgegeben, und eben fo von bem Abt Batteur, bei feinem oben angeführten Ocellus Lukanus, beffen Aechtheit von Meiners gleichfalls Desmoifelt wird. admitfyle Butili) is tollaborat but. gas gaff & Ff top. 2.9

IX. Aristoteles, aus Stagira in Thrazien, Sohn des Millomachus, lebte von Diymp. 892etwa viertehalbhundert Jahr vor E. G. Er war Platons vornehmfter Schuler, und fliftete nach beffen Tode eine eigne philosophische Schule, woraus die sogenannte peripaterische in Lycenny. Mus ben von ihm übrigen Schriften leuchtet ein großes Maaß heller Kenntnisse und tiefer Grundlichkeit here vor; wenn ihn gleich feine nie befriedigte Forschbegierde oft an weit, ju mußigen und bunteln Grubeleien fortriß. Schriften find mannichfaltigen Inhalts: Die logischen, physis fchen, metaphysischen, politischen und ethischen gehören vor-Ihre vollständigste Ausgabe ift die Wechels Malich bieber. fche, Frantf. 1587, in eilf Quartbanben. Gine andere von Bafaubon ift zu Lion, 1590. fol. und eine von Du Val, m Parie, 1654 fol. gebruckt. Eine neue, beffer geordnete und mit großem fritifchen fleiß veranstaltete Musg. von Prof. Buble, Zweibrucken, 1791. ff. 8. ift jest bis auf den funf. 64.2 v.C. 244 ten Band gebracht. - Das größte, oben ichon beruhrte, Mill 1820 +1 Berbienft diefes Beltweisen befteht barin, baf die votnehme Leute 19.144 ften menfchlichen Renntniffe durch feinen Scharffun beffer & 4.0. 110946. 7. geoednet und in die wiffenschaftliche Form gebracht find, welche man feitbem in ihrem Bortrage größtentheils beibehalten bat. Dieg Berbienft erwarb er fich nicht blog um die eigentlichen philosophischen, fondern auch um andre damit verwandte Bif enschaften, befonders um Dichttunft und Beredfamteit, durch fine Poetit and Abetorit. \_ May! The Teylor, dire on the philosophy of the

X. Theophraft, von Grefus, auf der Infel Lesbos, anhe well, 9- gwiften der 97ften und 123ften Olympiade, war ein Schuler Engle. " Erf bes Placo und Meiftoreles, wind, nach bein Cobe bes lettern, Lebrer 1 5911

tarable

Broken , S grain allings and Bus. 1495 4.5%

Rebrer ber peripaterifchen Schule. Er befaß gleich vorzügliche Starte in ber Bereffamteit und Abilafophie, befondere ju Der Raturfunberr, Heber verschiebne Begenftande berfelben. bie Pflangen, Steine, Winde u. f. f. haben wir noch, Coujs ten von ihm. Den größten Werth aber haben feine moralis Schen Charaftett, iBinoi zagantnoes, mit ungemeinet Babrs beit, Menschettfenntmiß, Rurge und Glegand, geschildert. Bon biefen hat Sischer, Koburg, 1763. 8. eine brauchbare Ausgabe geliefert. Much gab fie Maft gu Sturtgard, 179's, nen bearbeitet und mit bentiden Roten beraus; am beften aber Prof. Schneider, Bena, 1799. 8! und jum Schulge de 4. 819 brauch; ebendaf. 1800. 8. - Ins Deutsche übersetzt von Sonntag, Riga, 1790. 8. und von Sottinger in Wies land's Uttifchem Dufeum, St. 3. - Gehr Befannt ift ifre frangofiche Ueberfetung und Rachahmung bon la Bruvere. Paris; 1700. 3 Bbe. 12. — Von Cheophraft's famtlis den Berfen ift ber vom Daniel Seinflus, ju Lenden 1613. fol. beforgte Abdruck bisher ber befte.

> XI. Epittet, aus hierapolis in Phringien, ju Mus, gang bes erften Jahrhunderts nach C. & Anfanglich mag er Stlave bes Epaphrodit, und nachdem er von biefem bie Freiheit erhalten hatte, lebte er ju Rom, bis er unterm Doe mitian mit andern Philosophen von da verbannt wurde! Er war ein Stoifer, von den ftrengften Grundfaben und ber Diefe Befinnungen findet men rubigften Sleichmuthigfeit. auch in bem Enchiridion ober Sanbbuch, welches ihm bes fandig beigelegt wird, eigentlich aber ben Arrian gum Berfaffer hat, und fich mehr burch Inhalt als Vortrag empfiehlt. Am brauchbarften ift es von Zepres, Dresben, 1776, g. und tritifch von Schweighaufer, Leing, 1798, 8. herquegegehen, Uebers. von J. G. Ph. Thiele; Frankf. 1790. 8. 4. g.g.a.

XII. Arrian, lebte im zweiten Jahrhundert in E 185 mill. auter bem Luifer Seokieu. wat und Stiffunbie in gotopie hien

7. g. Tymider -U 561. gr. 8 geria. t. ad. 23. MK. 4.4.

Ment ein Stoller uite Schuler Collect's. Seiner Berbienite meaen erblett et au' Affen und Rom bas Burgerrecht. 218 Bittofopbifcher Corffeffellet fleferte er, außet bem eben anges finrein Sandbuche, Wiet Budjer philosophildier Unterfus tern, als Auffcrift, fabren, und ju Conden, 1741. von Uptong in zwei Quarthinden-berausgegeben find; Bermuthlich ist dies nur noch die Halfte des Berker meil Phoeius north a bow acht Bucher Deurzesben Esquerere ermahnt. Den hat davan auf . Maugt eine fehr schabbare englische Uebersehung von der Frau Carrer . . weiteten gine inde ichaboare migniche seursche pon Schulebes; Inrich Marshine ... 2766. 8. to 7. m. Tifely, someel Wilnut Spit and of 98 tom 201.

All. Plutarch, aus Charonea in Bootien, lebte ju Enbe des erften, und im Anfange bes zweiten Jahrhunderts. Sein Lehrer war zu Athen Ammonius; in der Folge mark er felbst Lehrer der Philasophie ju Rame, abne einer besondern Sefte anguhangen ; inbef mar er ein eifriger, Gegner bet Stoiter und Epifurer. Ju feinen zahlreichen philosophifchen Schriften berricht sche Beisheit, mannichfache Senntniff. Eruchtbarfeit des Geiftes und beredten Borerag. Gie find eine ergiebige Quelle,fur Die Geschichte ber Philosophie , bes Alterthums und bes menichlichen Berftanbes übenhaupts num oft, mit Gelehefamtejt, ju fehr überladen, in der Schreibart ungleich, und ftellenmeife huntel. Seine, philosophifden Werte begreift man gameiniglich unter ber Benennung morge hicher Schriften, abgleich ihr Inhale sehr mannichsaltig et find la 26. iffen Die vornehmiten darunten find die Mhanblungen nom alfacieto. Sephinus ber Dichter, uom Unterfchiebe bes Freundes, und Schweichlers u. a. m. Auch hat man pon ihm eine Darftele lung, der Strundfabe der varnehmlten Weltweilen,... in fünf Bodern, Alle feing, Berte find gu Frantfurt, 1620, in amei Bolianten, mit Aylapder's fatginifcher, Ueberfebunge susammengebruck. Brauchbarer ift die Ausg, von Reiste, itized by **Certific** IC

Loine. 1794 — 42. in zwilf Octovichinden; und als Sande ausgabe die von Zustan, zu Tubingen, 1791 ff. 12 Bbe. L. Die beste tritiche Bearbeitung der philosophischen Werte Plusauch's aber liefert jett Wyreenbach. Orf. 1796 ff. 100 ff. und 8. wovon zu Leipzig, 1798. L. ein meuer Abdruck Langesangen ist.

ap What w. author after.

XIV. Lucian, aus Sambfata in Syrien, int gweil Gefen ten Jahrh. n. C. G. Er wat weber Chrift noch Sotteslenge in. der; als Phitofoph feiner besondern Schule jugethan; reich 3 mi Scharffinn, an lebhaftem Bib, und un ber Gabe bes bes be fattitifchen Opoties', ben er wiber Gbiter und Menfchen; oft .. angen allgu frei und muthwillig, ausließ. Unter ben vielen Auf faben, die wir von ihm haben, find bie meiften biglogifch; Beforibets mertivurdig find barunter bit Defprache ber Gotter und ber Lodten. Geine reine attifale, gefchmachvolle Schreibe art verblent um fo meffe Bewunderling, bu er tein geborner Griethe war. Die befte Musg. feinet famtlichen Schriften, thit ber for gulen latelnifden tebetfehling bon Semfterbuis und Gesner, und ihle gablreichen Anmertungen biefer mit vieler anbern Gelehrten, beforgte J. J. Reig, ju Amfterb. 9743. in bret Quartbanben, wohn noch ein viertet Band fm 3. 1746. ju tittecht beraudlam, bet ein vollftanbiges Regifter enthalt. Ein neuer fauberer Abbruck bavon mit Mis wahl ber wichtigften Anmertungen; wurde ju Mietau, '1778? M. 8. angefaugent, und ift nun bis jum achten Banbe fortiges fest worben. toch brauchbutete Janbausgabe wird die son Schmieber, 26.1, Salle, 1800: gr. 8: 200ffambig ift fichli ble Zweibritter;" 1789 ff. 10 Dbe. gr. 8# Uliter beit' Stellen Santituluirgen auserlefener Lucianticher Schriften find Bie beften von Seybold, Gotha, 1785. gr. 8. und von Wilf, Balle, 1791.8. Dine beutfiße Arberfebung von Wafer, Barich, 1769 - 73. 4 Bbe. gr. 8. viel beffer aber wolf Wies 18110; Leips: 1782 11. 6 20be. gt. 8. 1. 1791. g. 1. 1791. g. 1791. g. 1791. 2. a. k. 1777. Ef Prys. XV.

+ May Knig. Oldy . T. 9 Life was Engy. 1825.

x id an. gafrid Gibb 1797.8 Torthagolfa bal a. Lfmannifrid

..... IV Automit, mie bem Beinamen, der Philosoph. pomifcher Rollt im zweiten Jahrhunderte nach & G. ift auch. ale Schriftfiefer merkwarbig, burch feinere Bucher er an fich felicht for the cherner de bie aus febr lehrreichen philosophischen Betrachtungen befteben, die prafeifden Grundfage ber floifchen BBilojophie:enthalten:, jund fle auf Gefinnungen, Leben und Berhalten anmenben. Unter ben Ausgaben biefer Schrift ift die: Garatenische bie vollftanbigfte, Die Stanhope zu Lond. 1707. 4 Setausgab. Eine febr gute Sandedition, mit einigen Telefic Enrgen Anmertungen vom Morus, Leipz. 1775. 8. lleberf. von Reche, Frankf. 1797. 8. 2 2 2 2 80 1799 8. XVI. Sertus Empirities, Argt uit pprehonifder Dhilbfop bes zweiten Sabrhunderts, brathte bie Lebride ber fteptischen Schule, beren Stifter Prerbo mar, in ein que famnienbatnendes Bert voit bret Buchern, und fcbrieb außers Dem eilf Budier wiber ble Dathematiter, b. & wiber bie Lehe rer fornitiger Biffenfchaft; bie fanf letten Bucher vornehms Ild witter bie Philosophen. Bur Gefcichte bet Woltweisheit

KXVII. Plotinus, im britten Jahrh. aus Lytopolis in Megopten, ein Philosoph ber Meranbrinischen Schule, und in feinen meiften Lehrfagen Platonifer, lehrte in bet fpatern Beit feines Lebens ju Rom. Seinen Schriften fehlt es gar febr an Dronung, Grunblichteit und guter Gintleibung. Die Befteben aus 54 Bachern, Die fein Schuler, Porphirius, in fechs Enneaben, ober Abfchnitte von nenn Budern, theilte, wobel er auch ihre Schretbart zu verbeffern fuchte, fich aber viele Einschaltungen und Bufabe erlaubte. Ein bloß griechifcher Abbrud bavon erfchien zu Bafet, 1580. fol. A. Tammand 9-15. 3. 14 tw.

find fie ein fchabbater Beitrag. Ansg. von J. A. Sabricius. Leipz. i'7 r8. fol. und nach berfelben von Mund, B. I, Salle,

\$796. 8. Weller in Coffee Lange 1801 A. 1. 8.

- XVIII. Porphyrins, aus Batanea, einem fprifden Dorfe, nannte fich wegen der Rabe der Stadt Tyrus, einen Tyrier. D 4

ci 6. 8. 19.

why i com a. d.

Coft 1615. il

Under no. Projet

Fl. 18way.

شاك

BS.C. T. 187#

2 47 f.

Thrier; und lebre um eine der ber gent; Gelt pelichel Rame war Alaichne. In Rome waid er in der Philische Rame Schiller der Plocker; deffent lebender und eifühlten Rass merkwürdiget aber ift feine Telekobenier und eifühlten Rass modon die für Antferdami, Leben bei den Bat und wenkuliften nich verschiede die deste für Antferdam had und wenkuliften noch verschiede andre Schriften I. z. B. dest Wücher und deste Schaltung und dem Geinuß both Therfiellch; (Aufgassen v. Aboer, Uttrecht, 17642 419 Honneissche Antsengen Grefferungen der aristatelichen Rassgerien, u. a. and Bergert

RIX Jamblichus, aus Chalets in Consessions im vierten Jahr des Porphyrius Schüler. Aus der Marga seiner Sahrt des Porphyrius Schüler. Aus der Marga seiner Schriften haben wir nur woch eine Abhandlung über die ägyprischen Muskeinen zund sin Frammen führt, den Prosessions und sine Ohislandier Gem hat Tho Gale, Orford in vorigen Archell angesührten Auskers findet man hei der pythagorischen Lebens vom Porphyrius. Bei allem Urbers triebenen Remens vom Porphyrius. Bei allem Urbers triebenen Remens und Kabelhaften dieser Schriftens sindet muchtiger Beitrag.

XX. Julian, genannt Apostata, ober ber Abtrinnige, römischer Kajler bes, vierten Jahrhunderts, hier
megen seines; philosophischen Geistes merfwurdig, ger, bei
manchen unsentagen Talinten, hoch nicht frei von Saphia
sterei und Merganden war. Er schieb Reben, Briefe und
Batiren, wormten die auf die Agiser die merkohroigste ilt.
Seine noch übrigen Werte gab, Erech Spanheim, seinzige
1696, sol herans. Von diesem Gelehrten ist auch die Sarfredie Raifer, ins Französische überlicht, und am anschnlichsten,
mit vielen gelehrten Unmertungen, nind saubern Abbildlingen
entiter Denkmaler und Prünzen, von B. Picare gestochen,

Digitized by Google

iW

his Care (Mandal) in a paint an after in Characterinese Massaches /7227 acresisting und fine author the fertents. 1880 abouting as f. Gothal Lenn wife ay of 11 2. William Shelled Senation is 1965 . 181 Wary 1811 145 and milled A State Charles on a Charles and the rate of the Rolls at the last to the last the l \*\* "NNA! Allementer Grobentag' auch Grandeiste gwelten DeliceBeltlift gebildelige in wirder Giderfanderen fandmeller find einier Berne "profatther: bal moetider: Geins Bittinentife an extra come : Sincipricipe "Abdadaimor Moderal Kiedhiranien untereine Burkelbir für ster Burtetrer wonner bie bell Den eifente welche phoffiste mit in oralifes Bien auf inde ber ereffic fifth eicht gang vohalentifinben. Gine Camming Die fowbill birth ihren Infinit, alle vertichten megen manchell Andelfritt in Sinden, admit Ariunt (Pratestor spening füngentelle und beitelbe fiede Mille (Millegii deli Vosecheb, "Artintfisi 1881, fokoana koned 16609 folis Walfrittfier und Gritifans aber; mitte Side mebteres Sinitifficer: photimer wiefiger: phofificer: und estiffice Cloyen bond Deuf.: ugureln piolific i roumellon ilminud Whitbert Bedriegegeben go hant beiner dentitier Meilicheitung bet Derte mortorna beildir leglen Bilifier, welcher Guntangenriallthulten i that ain fun ch. I. H. wort Anvidentier Betebiter . Beight iffeligf uppert an que lieferte angefangen, Michard, ding. gradification fieldern Ris ...

5. Mathematiffer und Sebgrindien. in orn ordinately

Sabn ber Dame ber Marhemarte iften Bourtep daß fie, ibrer wiffenschaftlichen form nach , bei ben Griechen entstanden ift, obilleich iden Allyntik ; nifte verschiedne more genlanbifche Bolter icon in frubern Beiten arithmetifche, geomettifche und vorzüglich aftebilomifche Kenneniffe bennen. Anfänglich zwar war bles Refehmente in Gringehlans wich unvolltenmien's erft burd' ben Pyebagorus erhelt fie mehs Ausbildung; und Euklides war es vornebander der fie mile fehichafelicher behanbelte und mit ber Bedniernie verbend Diese lebtere fcheinen bie Belechen won ben Dollaffen: vebute 0 5

com. relita chitag. grotis Bris 1823.4.

um 500 m. Cfr.

Digitized by Google

tèn

5. Aug : 20

Turnet & go May

ten zu heben zientenenft and thie Menutnille, iweige fich Abde Led in Regunten einwasten Gatter finne jum enten Portrene derfeiben in feiner, philosophifchen Schuld, behuldich murbett. Man fab fie in der Folge für ein verzägliches Embetungemit net best Schaffinns, und fübeine mathreanige Africhteftungse wiffenfchaft des nageheiden Mhilafanden an. Daber litte arofe Anfrichme fent gladliche Ausbildung unter ben Briechen. Bo finden wir and hanfige Bereife wer ber Anwerdung und Crimunterung a welche bie proficifche Mathematik, vore mehmilich die anrehanischen Billenischente bie Statif, Sybras ferif und Sparantif, unter ihnen fenden. Das fie bie Baus Bunft mit bem ginellichsten Erfolge ausgeabt, und bavin sbere to febr bie Avenadu Ranftreadin, als die Regeln, bes fibeformacis befolgt haben i davon find die Beschreibunger ihrer Kempel Wallaffer Bietlengange nub enbrig Schande, und jame Theil Citie die inficht wertenderen Mebeppelle infechischen Manthung. Bintimaliche Beweise. Auch vie Aftuanomie brachte Chas les von bedillessprein zu ben Ginischen f. Prebaueren benübe stere : werfchieben: Bebriche: diebr Biffenfchaft, und mehrere Whitelougens tregen fier fibrifelich) wer. . Thre Countrille in ber Beographie waren wart mit ben neuern perglichen. bet Geschichte und ber alein Better betten ber beiten noch febr befchrantt-und mangelhaft; indes baben bie erhaltes großen Benth fir Horn Hudan fil the gifs grape 24.1. grayen witeres very to graniant is. To this son bach, 1698 - 1712 I vol. 8. Lean monding that the matitet

> A dispersion with a ... I. Guflibas, Jebte ungefohr 300 3. vor C. G. jur Beit bet geneiften Kinige Proelemaus Soter. Seine Die Mathematit, in ber er unter Baerflobt ift ungewiß. allen Grieden der berühmtefte Schriftfeller ift, lehrte er au Merandrien, und trug ihre Anfangegrunde, Songer, in funfahn Shadher, wie grofter Scharfe und Deutlichfeit vor, Muffers

> > Digitized by Google

Anfarden finde von ihm ned enderen einzelne mathemarische Ochriftun auf unfte Zeiten gelommen. Man hat bariber zwei griechischen munten von Frodlun nub Cheone. Das 1400 und jage Much legt man fehr mahrscheinlich dem Sypfiel Blang einem Algundeiner, ihrt. We find zusandenen word Sudion a Orforde: 1705. früt herautgezehn. Wen dem Unfangsgründen hat Barmann, Leipzig, 1743. R. und 1769. 8. eine gute Ausgabe beforgt. Borriglich brauchbar ift die Überfehung des Ganzen uden Lovenz, Salle; 1781. 8.; und ber Gemietzie ober ber feche ersten Bucher, nehft dem eilsten ind hiebliten, besoniere, jum Gebruch ber Schul ken, dalle, 1781.

II. Archimebes, zweihundert Jahr vor C. G. aus Spratus gebuteig. Sein Erfindungsgeift bereichette ble intis ffen Theffe bet' Mithefis mit wichtigen Entbechingen." Den griften Ruftm erwarb er fich burd'ble Erfindung bes Werfillte niffes zwifchen einem Eplinder und einer Rugel, und durch bie Angabe mehrerer friegerifder Dafdinen , burch beren Sulfe fich Spratus bret Jahre lang witer Die Romer vertheibigte. Awelfelhafter ift die Ergablung bon ben burch ibn erfundenen Brennfpiegeln' gur Angundung ber romifchen Flotte. hat noch verfchiebne mathematifche Schriften ven fom, aber Die Rugeln und ben Cylinder, iber Die Ausmeffung Des Bitt Lels, eine Sanbberechnung u. a. m. Musg. von Richard, Paris, 1646. fol. besser van Corelli und Robertson, Dr forb, 1792. gr. fol, - "Bon ben Schriffen: de Numero Arenae, und de Dimenssone Circuli sse eine sehr schabbare Ausgabe, von Joh. Mallis, Orf. 1676. 8. Phutfor Us berf. von Sturm, Marnh. 1670. fol

III. Apollonius Dergaus, pon Derga in Damphistien geburig, leste etwas früher, unter bem Profemans, Evergeres, und erlernte die Morbematif ju Afenantigien pan

der Gefellem Bukkleserric alls Berteikentollen vermiliele berchikenten berchikelten beitele bei ben Regellenterbemertrielebig is debotte biebel des nurodie Letter haller hillenisten berteichten ber ihren berteichten der beteichten berteichten auch ihr der ihrentellen der beteichten der berteichten der berteichte der berteichten der berteichte der berteichte der besteichte der besteichte der bestehe der besteichte der bestehe d

IV. Pappus, sin glerandrinischer Abitaloph und Methemplifer des vierten Ishrhynderte, chrief nichten Suge der mat den griedlich poehaufen, und sin Bruchlind des zweiten Buchs griechlich poehaufen, und zugleich mit dem Aristarchus Samius, von Waltis, Orf. Les ers. Dezoudschen istenudiosien konsande in Narede des stehangen Buchs bei freihende Zoc. a. Dese schifter die dem sachen Buch hiefer Mentann zoc. a. Dese schifter die dem sachen Buch dieses Mentann von Buch der fareinis sein in ihre stehangen des seins in ihre stehangen des seins in ihre stehangen des seins in ihre sein ihre

V. Diophantus, aber Diophantes, aus Alerana brien, febre geichsalls erft im vierten Jahrhundert nach E. S. unterm Julian, und schrieb breizehn Bucher über die Arithametik, wovon nur nech feche porhanden find, bie Baches Metik, wovon nur nech feche porhanden find, bie Baches Mitteller, wovon nur nech feche porhanden find, bestrache, Erginder der Algebra war er nicht, ob er fich gleich selbst dafür ausdiebt wahrschilchen ill diese Willenschaft aesbischen Uraftunge.

ornivol si . S e o g tra p t e n.

VI. Hanno, who son einigen für einen Schriftftels ler angesehen, ber noch früher; als Serodor; gelebt habes wahrscheinlich aber sällt seine Lebenszeit erst etwa sechstehalb hundert Affre vor C. S. Er son Lebbetr ber Kartsager, nich Melve in punisper Spräfte eine Seeretse, die man, ims ite bet mangutift Kissindus ellieber food bet sellem Leben, ober

ahre mochanid, madrieinem Sainy sins Griechliche Kantigen Ansa. non Merchi, Meskel & Keiden: 1674-12. Griechlich und deutsche ponischen Merkel & Griechlich inter Antique Indischen Merkungschere, Grandischere Greekle deutsche und Abhandlung von dieser Greekle abandungs für Spriechlich und Englisch und Abandungs für Greekle abandungs für Spriechlich und Englisch und Engli

VII. Eratoffienes; dus Ehrene, etwa 200 Jahr For C. S. Sprachlebrer, Dittrer, Philosop und Dather matiter, und Anffelier der Meranbrinischen Bibliothet, lebte in feiner Jugeno gul'Athen? Bon feinen vielen, fast alle Bif Tenfchaften umfaffenben, befonbers aber geometrifden, Schrifs ten bat fich nichts weiter erhalten, als feine Sternbilder. Kurusegienes, und ein Rommentar über ben Ararus, Det aber vielleicht nicht um ibm ; mader vont Ainnatibung! fone benn wohr erft frager gefchtichen ift. Bene bat Gale in feine Sammlung, miechifder, Dinthalegenag biefe Perau in fein Uranolagium gulennemmen ; auch find die Bargferigman pon Schaubech, Sottingen, 1794. 8. befonberenbergutene geffen. Am meiften bebauert, wan ben Berluft feines genavor philipen Aberte, wovon beimiGregte, und andern Schrifte fellett einzelne Btude verfommen. von beren Sommlung Austrer , Bossingen 1779. a. zine Probe geliefest fing.

PINI. Strabo, lebte um die Zeft von Chrifil Geburt und war aus Apamea in Rappabollen geburtig. Geine Rela fen durch Aegypten, Affen, Griechenland und Italien febten fon ih den Stand, ein reichhattiges und für die die Etblitunde sehr wichtiges Wert in siedzehn Buchern zu schreiben welches nicht bioses Namenwerzeichniß, sondern mit üchter his storischen Kunft und trafam Bendachtungsgeist abgefasst, und sie bas Mendenn battigen Ruben ist. Die beitwe zestem State biese Aberte fiet wirde in Bereite bie bei Bereite fiet des Bereite biese Ben inter alle geneigen Weben bie bei Bereite fiet des Bereite biese Ben inter alle geneigen Beiten die bei beiten geneigen finde

Beschreibungen besonderer Elinder und Oette, Meet Betsoffang, Oltten und Religion, mit eingewebter Angabe den ber bei kummtesten Manner. Die geststere Ausgabe den Cheod. Immelson von Almeloveen, Anie. 1707. sti. nierin die Uni mettingen vieler Gelehrten gesammelt find, wird durch Ber Eldzigung des Textes und leherviche Erläutsrungen noch von der übertroffen, welche Siedenkees und Cschwefe zu Leizzigi, 1794. a.s. in zwei Banden, gr. s. geliefert haben. Anch hat man von diesem Werke Auszuge ober Chrestomathieen, die wahrscheinlich im zehnten Jahrhunderte von einem under kannten Griechen verferkigt sind, woraus sich der Text des größern Werks diswellen herichtigen lässt. Eine freie deutsche Uebersetzung des ganzen Strado, von Penzel, Lewgo, 1775, a Theile in gr. s.

IX. Dionystus, wegen seiner Reisen und threr Ger Strabo's, und ans Charax, am persisten Meetbusen; ger Burtig. Bon August ward er nach dem Orient gesthickt, um eine Beschöftlung der dortigen Gegenden zu entwerfen, als det angenommene Sohn diese Kaisers, C. Cafe'e nach Arv menien gehen sollte. Bon ihm haben wir eine Belebeschreif bung, Repryress officherie, als Derametern, mehr von gros graphstiem als poetsscherfe, ab Derametern, mehr von gros graphstiem als poetsscherfe, und Korn. Ausgabe von Zavenskand, Leiden, 1736. S. Die von Kom. Wellag Oxford, 1704. 8. if von dem Derausgeber sehr frei behandest und sast ganz umgesindert. Besser, mit dem sehr gesehrten Kommens tar des Kustarhius von Joh. Sudson; Oxford, 1717. 8. zuweilen auch mit dieses Englanders nachber anzuzeigenden Sammlung griechischer Geographen verbunden.

X. Claidins Prolemans, aus Pielustum in Aegypten, lebte im zweiten Jusisquavert nach Die. meistens zu Alexandrien; und ider Erobeschert, Grientunbiger, und Dufitgelehrter. Unne ben Gheiften; bie mir nach von hat haben,

in fieben Büchern, wobei er bie Arbeit des Martinus and Thrus jum Grunde legte, und ein aftronomisches Almageft, oder parida overafes, in dreizehn Büchern; bas' trfte förme liche Softem der Strentunde: Jenes ist mit Andcharten vom Merkator, nach denen des Agathodamon, zu Amsters dam, 1605. fol. und diese mit Cheons Kommentar, zu Basel, 1795. fol. bepausgegeben. Uebers, mit Ersäuteruns gen von Bode; Berlin, 1795. 8. Unter seinen übrigen Schriften fie besonders der Kasus paardeur, ein Werzeichnis der assprischen, medischen ber fichen, gesechschen und rönischen Könige, für die Zeitrechung und Geschichte schäfter. Man findet ihn in den chranologischen Werten des Skalvises und Serbus Kalvisus.

XI. Paufanias, rous Cofarea in Rappadogien, lebte im zweiten Jahrh. n. C. G. und that eine Reise durch Gries chenland, Macedonien. Italien und einen größen Theil von Assen, beren Frücht die noch von ihm vorhandne Beschreibung Griechenlandes, Tre Baduder sprzwar, war, in zehn Büfdern; die man nach den darin beschriebenen Landschaften zu benennen pflegt: Er schrieb sie erst in seinem Alter, in wese chem er sich zu Rom austielte. Sie sind voll lehrreichen Unsterrichts sur den Alterthumssorscher, besonders in Rücksiche auf die Kunst und thre Geschichte, weil er sich auf Beschreis dungen der vornehmsten Tempel, Bedaude und Gidbschulen hauptsächlich einlässt. Die Ansgabe von Joach, Kuhn, Leipzig, 1696. sol. sit nun durch die von Kacius, Leipzig, 4795. ss. 3 Bande, 8, sehr übertrossen. Deutsche Uebers.

XII. Stephanus von Onzanz, Sprachlehrer und Erbbeschreiber, gegen bas Ende bes fünften Jahrhundereitz schieb ein weitläuftiges grammatifche geographisches Werters bild, woven nur woch ein Stuckfild und ein von bein Gpracht

gelehrten Bermolzub, untern Inkinion, genocher Aufgig fbrig find. Die Auffdrift, ares moden, ift höften Ure fprunges benn ehebem bieß, es beren. Die Berkeliche Ausgade biefen Schrift vollendere Istob Gronon, Lenben, 2688. 11. 1686. fol. Neuer und perhellert, Auffin der fol

## Sammlungen griechlicher Etobeldtiften.

Jo, Hudfang, Orang, 1698: 17142. Adollar 8. 2012. 10. 2

Geographica Antiqua, harti Scylécia Perigina menie meditermatai, netra Externegalariati, Guerraria langi-1806, 1700. 4.

## -6. Mythographen.-2 1/

Die heutigen Duellen des Ariechischen Fabelspliems find theils die Brichten der Griefian, die entweder beiloufig, ober in besondern Gedichten, die entweder beiloufig, ober in besondern Gedichten, die Mescheicher Begriffe und Die fle gelchichtschreiber, die sie geinwebten, und viele zu ihrer Ersäutzung dernende historische diendernen Bottopischen ihrer Ersäutzung der die Bedandlung mut dienen Bedandlung mutbischer Gegenkände, und einen ausgumene hängenden Vortrag der alten Fahrigelstiches zu ihrem eigente bieden Vortrag der alten Fahrigelschiches du ihrem eigente bieden Vortrag der alten Fahrigelschiches du ihrem eigente bieden Vortrag der alten Fahrigelschiches du ihrem eigente bieden vortrag der alten Fahrigelschichen Myrthop

I. Apollodor, ein Sohn bes Astlepiades und Sprachlehrer in Athen, lebte etwa i 45 Jahr vor E. S. wat sin Schuler Auftgrech's, und fleicher Millesph. Noch der Augade des Phorius schwie er eine Geturgeschichte in 34 Budern; mag hat aber nur noch drei Bucher von ihm, und ter dem Ranger giper Billigebet. die vielleicht ein Phil

ober Austug jenes grifern Werth, vielleiche und bavon ganz werfchieben find. Man findet bavin eine kutze Angabe und Geschiebes der Götter und der Person von dem trojanischen Ariere, Aufgabe von Cannag. Jaben, Haumur, 1661. a. von Sexue, Göttingen, 1789. 3. mit einem in drei Theis len 1783. enthaltenen vontrofflichen Kommentar. Ueberf. von Meufel, Dalle, 1768. gr. 8.

II. Konon, ein griechischer Sprachlehrer, ber zu Casar's und August's Zeiten lebte, schrieb sunfzig mythische Erzählungen, Augustes. Wir kennen sie blos aus den Austigen, welche Phorius in seiner Bibliothet daraus gemacht bat: und sie waren, nach bessen Bericht, bem Archelaus Philopator zugeschrieben. Sie enthalten aber wenig Eigen nes und Merkwurdiges. Man findet sie in solgender Samme lung: Historiae Poeticae scriptores antiqui: Apallodorus, Conon, Prolemaeus, Hepbaestion, Parthenius, Antoninus Liberalis; gr. et lat. c. notis, opera Tho. Gale, Paris. 1675, 8. p. 241 — 301. Einzelne Ausgabe von Banne, m. A von Seyne, Gotting. 1798. 8.

MI. Hephaftion, der auch oft Protentine Gephaftice mis (Gobn) genannt wird, obgleich diese Bonennung fich in einem Frechum zu granden scheint. Er lebte im zweiten Jahrs. n. E. G. unter dem Raiser Trajan, und foar aus Aletandrien geburtig. Sein inpuhologisches Weit hatte die Ausschlichteit: Nussen geburtig. Bein inpuhologisches Weit hatte die Ausschlichteit illes inne einige aus seine Radio die beit bie ind als aus seine Ruckungen nammt bei in der aben eingestährten Sammlung von Gale, Seite 303 imm sich Unmertungen von Solchel und Schoen, besindlich, und von geringer Erheblichteit sind.

IV. Parthenius, aus Miche gebärtig, febte fchan muter August's comiffen Regierung, wob forieb als an den Michend. Sando, d. klass airerar.

Korfieltus Allers gericheetes Weit! Als doutekus nichanakzus, bon den beelleben Ledenschaften, um Babifili seriem
Dichtet pheksschen Staf an die Jand zu geben. Die barin anthaltenen Erzählungen nahm Keins Altern Bishrern, und kleidete ste in Maele leichten profaschen Vortrag. Auch soll et Anthuere Schriften, in Diese und in Veten, geschrieben die ben; wiewohl der vom Suides ungesufrte eisgliche Nichter diese Namens vielleicht ein andrer ist. Iene Schrift, die aber nur wenige Fabeln enthalt, steht in Gale's gedachter Sammlung, S. 341 – 480. Auch ist ste einzeln zu Hasel, 1531. 8. unter der Ausschrift, Exorika, vom Janus Kors warius herausgegeben, und von Legrand und Seyne; Söttingen, 1798. 8.

V. Antoninus Liberalis, von bem wemig Gewiffe Betannt fft, lebte entweber fcon im erften Sabrhundert nach E. G. untet bem Raifer Blandius, ober erft im gweiten. unter gen Angoninen. Caine Sammlung von Bermant-lungen, Merapogowarus Dirayayn, ift aus mehrern Shrift-Ihre Schreibart ift febr ungleich, und Rellern tompilirt. merrite chieral die bidrechenme duellen, worden er Thonfte. Das findet, fie der Schluß ben angefahrten Sammigba von Sole, und fie beffeht aus 41 Abichmitten. Tho Munker, Unft. 1676. 12. berausgegeben and ift fie ber Welchischen Ausgabe bes Phadrus, Leinig, 1948; 8. belgedruckt. Die neuefte Ausgabe, mit Munften's und mehrenen, jauch: eigenen Anmerkungen . ift von Beinen Dome hege no leigen, 31 7.7.4. g. Dach herselben, mit Auszug und Mermehrung ber Boten, von Teucher; Leipig, 1790, & and für Ochulen, chend. 1391. 8.

VI. Palaphatus, aus Paros ober Priene, lebte togifcheinlich schon einige Mibifinderete vor C.C. Dianche Peter ihm fint Wester Somer's Beitaltet gurud, uber shine.

Tiede Beit Badir den auf Montellen Worfallen, wege angeline Gabeth mie ihrer Deutung. So voll aus film Beldenswhestanden hat genz musoon aber jeht nur nach das eeste übrig ist. Die Arbreibart ist leicht und einsach; der Inhast unterrichtend und magnitaliag; daber ist ge seins der dinlichten Lesedücker bei apperiten Unterweisungen Grechlichen. Ausgabe von Sischer, Leipz 1781, 189, auch Dessen Prolusionen über diesen Schriftsteller; Leipz 1771. 8. Lebars, von Meine Dieselfen Den Misselfen Leipz 1781, 189, auch Dessen, Dalle, 1791, 84

VII. Beroffibes mit dem Deinamen Pontifale, Ihm schreibt man gewöhnlich ein Oduler bes Ariftoteles. awei mythologische Berte ju, bie aber gewiß nicht von ibm. fonbeell von einem weit faltern Berutltens find. Das erfte, von ungtanblichen Bedeleffelten, nem umirab, ift vermuthi Sa din bloger Mittug. Dani finder es un bet Cantimilling Opinfoula Mythologica, Physica et Eriftea, gr. et fat: Ham moris er varis leurembas, where The Gule Amile 1688. gmaj. proy 98.1 Cifefilite fille Binkela Ropul Milegorien; obgielit ber baelit ben Bimerlichen Bich Marineir Beinetegte Giner wielftere febr erzibarigen find unmarit? Adi ift. 'Sove geafte Bichtigtete erhaftett fie barch bie burfe Miffodbulgsten billerifffen Tragmente bes Architochins : MI Ma . Macoftbeffes, u. a. m. Sibiffeben in eben ber Sammlung, S. 400 - 498; und find iffngeln, Bille 1544. 2. von Ronrad Geoner herausgegeben; am beffen von Mic. Schpped Pfeinfenis 7age fer b. Alebers. von Schultbeff, Burich, 1779. gr. 8.

VIII. Don einem Ungenannten Schieftsteller, Det abeit fichte, ungefiche gu oft Beiten bes Lev Chrap, gelebt haben wing, har main utde ein Bach woje awsem, bas aus 22 Westelleite bifficht, bie Aintige eines gebeten Werts zu fehrt

fcheinen / und Junk jenne 400 Micrian graffes. 8. Angliegegeben find. Wen findet fie auch im der gelede begefchieren Budmilung une Giefer G. 18.2 -- per bereicht bereicht biet

1X. Phurmutus, ober richtiger vielleicht Airnaus Ebensumftanben nach fast gang und bekannt; vermuthlich aber sallt sein Zeitalter in ble lieft Jasifte bes ersten Jahrhunderts nach E. G. Er war ind tak bis in Afrika geburig, und von ber stolschen Setre. Blie in Afrika geburig, und von ber kolschen Setre. Blie bur von ihm eine Theorie von der Ratur der Street. Blieb bur von ihm eine Theorie von der Ratur der Street. Blieb sie, und meistens sehr übertriebene. Ausgabe mit dem Pas kapharus, Basel, 1543. fot. und in Gale's Opusc. Myth. 5. 137 — 236.

X. Saluftius, ein conischer Philosoph pes fünften und sechsten Jahrhunderts, von dem vamischen Geschichtschieber Gerchiebestellen Gener lehte zu Athen und Alexandrien, med erwarb fich als Redner gwoßen Duling Geine mehr philosophische als nunchologische Schrift haudelt von den Betwern und der Welten und der Melt, lige Com nas Korpen, in 2 g Rapiteln. Er findt darin, nicht abne Schriftung die gange Schrift ift wider Seele und har Welter der Grieffisch und französisch ift wider den Conner, Berl. 1748. 8. B. and Male's infektionn geführte Samming. S. 236 p. 2890. Usbar and Geführte Samming.

#### 7. Geschichtschreiber

Mental Com

In ben alteften Zeiten hatten bie Griechen, gleich ben meisten hauseilen Biffen des Alegrangen, feine funtiden Beschichten bei bie Schrieben, weit ihnen bagu has nathias Suffes mittel, die Schreibeftuff, ober hoch meniaftens ber gangheite Bebrauch beneibeng, noch menneste, alleinbifes Uebertieber ung

sung : mettudotiger Begebenheiten , quinerichtete Deulmaler; au iborr Erinnerung angeordnete Lefte, waven bie vornehme fim Mittel . benfmirbige Borfelle auf bie Rachfommen ju felineen. Die minbliden Machtichten bavon wurden gemeis middle in Lieber, und Sellinge gebrocht; und fa wurben bie Dicheen ibre erften Geschichtserzihler, auch, nach ber Eine Shimme ber Schrift, . Mre erfen Gefchichtideriber. Bebider, welche bie Bearbenheiten bes fabelhaften und bes entiden Bettalters , nicht ohne poetifchen Bufat und Schmuck, auchielten , wurden bei ber Ergiebung ben Rindern ins Ges Dadituif geweigt, bei ben Beften ber Botter und bei ben Beie Confeiern ber Belben abgefungen, auch in ber Bolge burde Michelften vervielfaltigt. Als bernach ber Gebrauch bes Schreibens allgemeiner wurde, und man and Drofe aufzne michmen anfiena, war Gefdichtserzählung freilich bie erfte unb affigemeinfte Anwendung banon. Anfanglich wurde Babre beir und Dichtung in den Ergabiungen getreunt, und jene für den profitien Bortrag der Begebenbriten abgefondert, Diefe. dem Dichter allein überlaffen. Oprache und Ochreibart mure den 'immer forgfaltiger ausgebildet; Die Theorie ber biftoris iden Schreibart wurde von philosophiden Sunficiditern felte anftet, und von bon marticften Schriftfellern befolgt; unb fo erhieit Schechenjand Sefchichtschreiber, die man noch jeht als die boften Mufter. fewohl von Geiem des Inhalts als bie Gintleibung, betrachtet, und wovon wir bier bie berafinateffes nach ibren Lebenstunftanben, Berblenften und Schriften, tim anfihren wellen:

194

L. Herodot, aus Halikarnaß in Ageien, lebte um die Mitter des ziesten Jahrhunderts der Weit, ungesähr 450 Jahre van E. G. Er ist der älteste uns übeige gelechsche Geschichte staten neun sisterliche Bacher, die man mit den Mannere der neun Wassen bezeichnet hat, nicht bloß die gries chische Erschichte, sondern musick vielt Werknürdigkeiten der. P g

Regopter , Liblit und Berfer einfillich. Er fibries terfebent auften Lebeneiaffre : fein feiner Boltrottenmit wegen mertmathie fer Umfteind. - Geind Coreibakt stifftebliche burch Bart tito Ginfachhelt): mit ber Infalt feinet Grathunden ift fahr befciffaltig utibe fcafgbary twern fe dudit feine. burdhamtian Glaubwurdiafeit baben," und manche von ben aquothies Delettern mir vorgegebette boit abfichtlich entitelle Macheide ten enthalten follen, bie Berodot Allt einen zu willfalleines Leichtalaubiafeit fur Thatfachen nahm. Biefes wirde icood bon ibm felbit nur ate Geriche und Boldefane angefiferte Die Beffe Auskabe biefes Seftisteteforoibers aft die von Wesseldied Minft. 1769. fof. : Bath berfelben: befornte der verflorbend Prof. Beig zu Lelbzie, 18778. ge'8. ibin deften Thek eines febr guten Sandausgebe; bereit geneiter Sheil eift neuflich i 800. von Schäfte : Innu geliedet M: - Wohlfeiter ift bie von Chr. Borbeck; Bengo 1784962 Banber 8. Eleberfa von Degen ! Avantfurty 1989 - 91, 6 Binbe, 3. Bist fchabbar ift die frangbiffhe Heberfestings mit einem beichhale figen Kommentar: War Larcher I Daries 1786. 17 Die 284 李祁、 海绵 STATE OF THE STATE OF 1 41 3

II. Thurepbibes, ein Athener, lebte nicht viel Potent, eine seine befrer waten, in ten Philosophie Anaphgowan; mid in der Bedesfamilit. And tiphon. Er war Anfallerer ver arfeitschen Hilsenfeiter, mad fainmelte sich, rechnentestener Bechannung aus seiner Anere fadt, historichen Gene, bewernnich seiner Andtehe bameis rete. Seine Geschichte sollen von galtzer proponutischen Krieg befassen; er vollendete aber nur den Verlauf von drei und divangle Inheit. Sie stie den Ghieater und kroeischen Bahtheitsliebe und einer ficher Schiedische und divangle Inheit. Sie stie den Ghieater und kroeischen Banteien als das beste Mustei an, nach weichen sinderen Schiedische und in verlauft Schiedische und in verlauft Kahteilen und in verlauft Kahteilen und in verlauft die Kahteilen und in verlauft die Kahteilen und in verlauft die Kahteilen und in verlauft

Salffatrand Benanigkais. Ausgabe in feche Bandeur Denter destied ten Akmertungun, vodallindeur Ausgabe in seche Bandour 2788: Denter die Bentlevinker Ausgabe in seche Bandour 2788: Se vennsteilet. Einen voll kandigen Abbruck der Bukterischei, wie nehen Indicotungen und reven Glössen warchert, abes wach unwohendet, bestraus Genteber und Bannot; Th. Li Lingsja, 1790. 4. Aine kleinera ihr von Bredenkungen Beuts ihre Meberschung von Seilengung, Lenga, 1240. 4. Lingsleinera ihr von Bredenkungen Beuts sein, 1791. 92. 2 Bands, C. angefangenkundben: Beuts sein sinn sind auch die schaftbaren kritischen Sedanken von Sein Lagaafter und der Scheibaret des Thurydics, Lemga, 1754, 4. Auch har man noch einen, Aussahe des Dionya von Salkkarung über den Charakter dieses Seschlichtschreif bers, der in Garrerer's Historischer Sibliothef, B. VI. von Meusgel ins Deutsche übersehr ist.

III. Zenophon, beffen Lebensumffande fcon oben (Philosophen, Art. IV.) angeführt find, hat auch als Gestaftariber große Berbienfte, besouders ben Borgug einer foonen biftorifchen Schreibart, bie fich burch Cinfachbeit, Bes foinact und aiftanbigen Samuct fo febr empfiehlt. Seine geiechiche Seldichte, in fieben Buchern, bie man als Fortfegung bes Chucyoldes abjahen talda): Anbernt foutou Sabe- bes netopointefffeet/Rrice and handle ferentite De Gofcheigeerber Efriedung unter Doffen file emfilie Cablechti beir Maqtisten, retgifift. : Annigi von 1710 und? Labring, singest annie: 8: "antichun Ginte And Gebiseider: Linklige et graff f. : kliberf. podillumbally. Cininkfirte 1 28 36 8: - : 21) noam ber Migrafile per Athener a mehr politifch aler hiftenische America fer bestisch und reunsche und netwer Weeste und effecte er end get Alm Ahntide Abhandlung fheieb et Biner bie Matubilli bet Ledftrebinetten ant Wastiburibit faribis tione abaid flaige pour banners Countitions growie to Biglinde ? Beite 13

Bahe hat Do. Morus feiner Agspide ber gelechtigen Bes fehichte beigefährt. — 3) Cyvopädie, ober von bemilieber und der Erziebung des Cyrus, inläche Rüchern. Mings von Teuwe, Leipzig, 1780. gil 8. auch Buftl, upposite Liebzef. Muftud x 1761. 2. und von Geillo, Bippinges 58 20—1143) Wieben Bücher von Beldzuge des jüngern Cyruspi Roya Longboung Littag: von Münne, Leipzig, 1795: 1747. 8. und von Senire, Leipzig, 1785. gr. 8. Lieberf. Hof, 1747. 8. und von Grillay, Frif. 2783. 841

IV. Atefias, lebte um eben bie Zeit, und war aus Anibus in Sarien geburtig. Eigentlich war er Arst; als Schriftsteller aber machte ihn seine Assprische und Peistiche Geschichte, in 23 Buchern, und ein Buch der Indischen Selchichte bekannt. Die Anmuth seiner Schreibart, im ios nischen Dialett, wird von den alten Sprachlehrern sehr ems psohien. Für die Glaubwürdigfeit seiner Erzählungen, die man so ofe in altern und neuern Zeiten bezweiselte bat, erres gen doch manche Grunde ein gunftigeres Vorurtheil, und der Berlust des Ganzen bleibt immer bedauernswerth. Ieht hat man von seinen beiben Werten nur noch einzelne, vom Phozius aufbehaltene, Fragmente. Ausg mit andern historischen Pruchstücken, von Senr. Stephanus, Paris, 1557.

V. (Polybiste), aus Megalepolis in Arlabiad prheite angelige anderthalte, Jahrfambere wei E. (Striebellund zu Beny wo er besenters mit den Setpislisein insgehame: Bern bindung fland. "Die dehalm ifreist Jahre seines Lebens, hisafter er mieber in feihens Baterainde gute: Sein historiftes Mort wir eigentlich Universatzische diens Kolonius Kolonius von Institutersatzische diens Kolonius Kolonius dem die Kolonius des Perfenter dem Instituter in die Northeil dem die Kolonius des Perfenter des States in die Kolonius des fiederich die Kolonius des fiederich diens habeit weich Kolonius des fiederich diens bestellich des von die Kolonius des fiederich diens von die Kolonius des fiederich diens von die Kolonius Geschaft des die Kolonius des fiederich diens von die Kolonius Geschaft des die Kolonius des fiederich diens von die Kolonius Geschaft des die Kolonius des fiederich diens von die Kolonius Geschaft des die Kolonius des fiederich diens von die Kolonius Geschaft des fiederich die Geschaft des fiederiches die Geschaft des fiederich des fiederich die Geschaft des fiederich des fiederi

fin bande gant eibalben wint vergelne Breffen this bem' bern' brent Sierum Edter, nebft einigen-Fragmenten. Polybius ift als Urbeber und Mufter ber progmatifden Sefchichtsenablung ams eigreites neuenge enief drud githim dellenfauron, dene genegen bungen friegrischer Unftalten, wogu ibn feine eigne grundliche RriegBerfahrenheit gefchickt machte. Geine Schreibart ift man nicht bollig forrett und flaffico, aber boch edel und anftana big, und die Schreibart eines Mannes von Geschaften, Belejenheit und Machbenken. Ausg. nach ber Gronovischen, son J. A. Ernefti, Lipe. und Bien, 1763. 3 Banbe, gr. 8. Blach weit beffer und tritifder von Schweighaufen, Leinz 1789 - 95. 8 Banbe, 8. Deurich, mit ben aus bem Brant aberf. Muslegungen und Anmertungen bes Ritters va Jejard , Berl. 1759. 7 Quarthaube. Meuer, mit Anmers Lungen und Ausungen aus Solard und Guischaed, von Geybold: Lango, 1779 - 83. 4 2bbe. gr. 8.

VI Diobor von Sicilien, aus Argyrtum gebartig. lebte um bie Beit von E. G. und fammelte auf feinen Reifen durch einen großen Theil von Europa und Aften, auch nach Tegppten, und durch fleißige Lefung fruberer Gefdichtidreis ber, reichhaltigen Stof ju feiner biftorifchen Bibliochet. bie ans vierzig Buchern bestand, und von ben altesten Beiten bis jur 18often Olympiade gieng, wovon aben fast bie Balfte, verloren gegangen ift. Dur funfgebn gange Bucher, nams 1 - V, und XI - XX, Gaben fich bavon erhalten. Bon Setten ber Bettrechunng, bie et immer genau Beniertt, bat feine Geftichte ben größten Werth; geringer ift bas Berbienft ifeen Glaubmitebigfeit und Schreibart. Bergl. eine Abf. bes Dofe. Zegwie aber fin B. V. ber latelnischen Kommentarien Bet Gotting Societat. Mung. von Weffeling, Amfterbam, 1744. s Banbe, fol. Rach berfetben von Evring beforgt; au Bielbricken und Strafbutg, 1793 - 1800. ff. 8 Bans Di , 2. win Wachler ; Lemger: 1795. 92. a Blitte; 2. D .5 unb

und am daffen nicht Mickliche for Chie II: Saffan 20000 (49) Lieben in man Saroch nuch Baltungfan, Felf. 2.782 mm: 872 C.Banden Andrews

VIL Dionpfius von Dalitarnaß, um eben bie Beite (6. oben die Aberoren, Art. III.) Er hielt fich 22 Habre Bindurch in Rom auf; und fammelte bafetbit ben Stof ju fele ner romifchen Gefchichte, Pounnn Aganodoyin, in gwand Da Buchern, um badurch bie Griechen von ber Abrunft, bon ber Befchichte und Verfaffling ber Romer ju unterrichten. Die geht von Erbauung ber Stabt bis auf ben Anfang bes erften nutiffen Rrieges. Rut bie erften eilf Bucher, und dintelne Bruchfinde ber ubrigen , baben fich erhalten. Ergablung ift nicht immer gang unpartefifch, oft gu fchmelch terifch fur bie Miner, und feine Schrefbart ift nicht flaffifc gemig. Indes lafft fich boch aus biefer Gefchichte ber gange Beift ber tomifchen Berfaffung am befteh benetheilei, inbem er aunachft fur Griechen fchrieb, und baber mehr ine Gingelne aeben muffte, ale bie romifchen Befchichtschreiber. Die uns noch übrigen Bucher geben nur bis auf bas Sabr Rollis \$12: - Ausg. mit ben Unmerfungen mehrerer Musleger, son Reiske, Leipz. 1774 — 77. 6 Octavbande. Ueberf. pon Bengler, Lemgo, 1772: 2 Baribe gr. 8. — Eineff Mussing bes antiquarifchen Thelis biefer Gefdichte im Original, son Grimm, Leipzig, 1788. g.

VIII. Flavius Josephus, ein geborver Jude, aus Bernsalem, lebte vom Jahr: 3 p. dis, 9 3. des erften Jahr, nach E. S. Er war von der Setze der Pharister, und verwale tete die Landpflegerschaft von Galiffe mit vielem Suhun, Den Kasser Titus begleitete er bescher Belagerung Ienster leine, und lebte in der Folge zu Rom. Er schein Genster Ducher vom judischen Kriege und der Zersterung Arusaleure, ursprünglich bebrichte, bernach griechische um fleidem Atrus, die überreichen, Außerdem beschrieh er die jahrschen Alterbug mer

mier for Boardig forficern, mit forffheurs feiner eigen Spoense middete. Jene enthalten Die Jubifche Befchichte von Erfchaft fung der Beis bis ins malfre Regierungsjahr bes Wero. Din Jeditheit ber im inten Birche vorlommenben Rachriche an fin nee die den , pittelig, und wieb wen pielen für eine Birichaltung ber erften Chriften gehalten. hat man won ihme noch zwei Bucher über bas Alterthum ber Sublichen Marien. Bei allen Mangaln dienen boch bie See foidesbiger biefes Schriftftellers nicht wenig gur Erfauterung der Bibel jugb ber Kirchengeschichte. Ausgabe von Sudson. Des. 1289, a Foljobande: und nach biefer, vermehrt von Mayenkampa Amfterbam. 1 206, a Bande fal. nach biefer lebtette, apon Oberthur, Lelpis . 1782. 3 Danbe. gr. &. Heberf, von Cotta, Thbipg., 1736, fol, und von Otta Barid, 1736, fol. - Seine non ibm felbft aufgefehte Lee benebeldreifung, griechifc pom Abe Sente. Praunschweig 3786. 8., Translating was

IX. Plutarth verblent nicht flos unter ven Poplie phen, (G. oben Art. XIII.) fondern auch autell bis Ge fchichifdreibern einen vorzüglichen Rang, megen feiner vers gleichenden Cebensbeschreibungeit, Bie Hagethalas, worin er bie Charaftere beruhmter Griechen und Romer aif Die lebrreichfte und unterhaltenbfte Art vergleicht und beite Diefer Parallelen find 44, und außerbem noch 3 theilt. einzelne Lebensbeschreibungen, die man ihm wenigstens bei legt. Manche andre, beren bie Alten erwähnen, find wettbe zen gegangen. Gie ftegen in ber oben angeführten Ausgabe feinen fammtlichen Berte, und find auch einzeln, febe and Schnlich, mit den beften Audlegungen, von Bryan und Da Soul, London, 1729. in funf Quarebanden, berausgegee ben. Hebers von v. Schirach, Berlin, 1776 .... 86. adt Octaphanden. Beffer von Baltmaffer, Dagoes: 1199 ff. bis jest a Dde. 2. in in derck beite in Elegi

Litta X. Aellanus, aus Pelnefte in Bullen, bore im britten Jahrh. nach C. G. Er fammelte verfchiedne biftoth fche Dentwurdigfeiten , unter ber Auffchrift: Honnin Irogin Mannichfache Geschichte, in vierzehn Bachern, die nicht gang vollfandig zu fenn fcbeinen, und fcbrieb noch unberbent eine Geschichte ber Thiere, in flebzehn Bachern. Er wat blog Sammler , ohne genaue Druffung und Answahl ; inbes ift feine Ergablung leicht und unterhaltenb. Aufer biefen beis ben Schriften legt man ibm auch noch ein Bere iber bie Cattit bei, beffen Betfaffer aber mabriceinlich ein früheren Aelian mar. Bon bem erflern Bert ift die Perisonifche Ausgabe," (Lepben, 1701. 3.) ju Beipgiff; ribo: in groot Bariben , gr. 8: wieder abgebencht. Bollftanbiger ift bie ven Abr. Gronov, Lepben, 1791. 4. Eine Banbausa, von-Rehnert, Breslau, 1793. 8. Ueberfi son Meinede. Queblind. 1786. 2. Ben bem festern Berte iff bie Gros novische Ausgabe eine der besten; Lond. 1744. 4: auch an Bolly je 240. 4. und Beilfrann, 1265. 4. Die neuefte und bemidharfte nan Drof. Schneider, Being. 1783. gr. 8.

AI. Flavius Arctanus, aus Mitomedia in Sithys pien, lebte im zweiten Jahrh. untet dem Kaiser Savriand, der ihm die Statthalterschaft in Kappadozien übertrug; in der Folge ward er römischer Konsul. Als Geschichtischreiber war wein nicht ungludlicher Machahiner Tenophon's. Mich bet noch von ihm sieden Achahiner Tenophon's. Mich bet noch von ihm sieden Sücher von dem Feldinge Alexanders des Geogen, und ein Buch Indischer Mertrochtoszeitent. Diese lestern nahm man ehebem ohne Grund sie das achte Buch herzeitern, mit welchen sie sieden in Verbindung stehem. Die Manhart aber ist dort attisch; dier sonisch. Seine indischen Racheichten entlehnte er zum Theil vom Mearch und Kenga, der zu Alexanders Leiten Indie beschisste, und von bessen Seereise es noch einige Fragmente giebt, die untängst von Dr. Vincenz, Lond. 1797. 4. trefflich bearbeiter und erläus

gelniget ficht. Aine benmbbare Angabe von beiben Werten Berten Berten Deugkerigen geft bei Bapbeliche, von C. A. Schmid zum Deugkerigen, von Horbert angel. Lemge, 1792. 8. bester noch von Schmieder, Halle, 1798, s. Boe. 8. Ueberl. der Beschichte von Timaus, Leipzig, perbesser hurch C. A. Schmid, Brannschu. 1764. gr. 8.

All. Applanns, aus Alexandrien, lehte um oben bie Beierinium von Kalfern Crajans. Sadeign und Appart wie Dente von Geler einisten Andelder, worin er Wiede auch dem Polyd und Pluspend getlehnte, und die vorfäglich wur nichen Kennenis der römischen Kriegenerinstung nicht und bie Schieden und auf Richten, wovon ober zur, noch Schieden Steigen der Ramer, dem punischen Steigen der Ramer, dem punischen und illerischen Eriegen der Ramer, dem und illerischen Eriegen der Ramer, dem Ra

Kill, Dio Rassus, mit dem Beinamen Coccejas nes, mis Nicon in Kithppien, ju Ende des zweiten, und massen, mis Nicon in Kithppien, ju Ende des zweiten, und mit Anfange des destiten Johrhunderts. Er machte sich wähnend deines longen Anfanthalts in Anga mit der Geschichte der Kinne bestang, die er in ache Desaden, oder achtzig Buchern bissuieb, welche von Lenges die auf sein Zeitalter giengen. Die ersten siehe siehe der werleren gegengen, vom zosten die zum senige Songunte, verloren gegengen, vom zosten die zum zosten Austage eines Unges verloren die gang hand, das soste nur zum Theil, wed die feldenden die zum bie seinen Anga-den ührigen zwanzig Buchern giedt ab noch einen Anga-den ührigen zwanzig Buchern giedt es noch einen Anga-den ührigen zwanzig Buchern giedt es noch einen Anga-den ührigen zwanzig Buchern giedt es noch

Pauigreick nur ist seine Bertrag die in Felhmatte Lieb die knerhehlichen Dingen zu kinstländlich. Anog. soldischwirteins lieb Kelipkarus, Handluffer 32. 22. 280lbbande. Inderig son Vriglier, Franklis 785, 22. 280lbbande.

Namens zu unterscheiben. lebes zu Rom gegen die Mitte des driften Jahrhunderts, und schreb die von ihm seldst erlebte Grifhlisse der tonnichen Aufer deit den Address ihm seldst erlebte Grifhlisse der tonnichen Aufer deit dem Address mitwieler Freis allthissest und Bosdischen in acht Sidens und wieler Freis allthissest und Bosdischen Aufern dem Anders und der Anders absolichen in den eingemischen Anders ihm den von dem Anders absolichen der in den eingemischen Anders ihm der dem Anders absolichen der in der eingemischen Bestraften der und voll Anders aus beiner unterschaften der and Geleichen der Anders aus bei Bosdischen der Bosdischen Beitreiten, Basel, 1781. E. welche werden Aufgebotungsber ihm dem dem Freis der unterschammen ihr von Inaufschungsber ihm State der Beitreiten der Beitreiten

XV. Flavius Philostratus, mit bem Beigumen Lemmius, von seinem jugendichen Aufenthalte ja Lemitos; und Philostratus del studiete, eben daste) alls jenes Schwesterschin, lebten beibe im bekten Jahrh. n. E.S. Bon dem erstern ist das Leben des Apdionities von Elypanie, macht Buchern, voll abertriebnet Lobsprüche, Befondere auf die vorgeblichen Wintelle des Apdiditions ber im sternist sternisten für ihnen ettinder Aussaussteinzen seine lenganges ju Reapel vie ersteinkaften find. Aussaussteinzen diese Art hat man auch von Best fündern postostrausen diese Art hat man auch von Best fündern postostrausen diese Art hat man auch von Best fündern postostrausen diese Art hat man auch von Best fündern postostrausen diese Art hat man auch von Best fündern und bestallebar und naturische Einfalten ihner ihner nacht went den einfalten ihner nacht bem bem bem

Beili Bichell Copend fingt nad Affect Beide wer Ange. Af P. Mand. der Inferipolonis nowwantervelled überfess in den Affectionische Gerfen fun Ampfetschieren II. II. G. 164. Beinschiefe inden find die Ernfladeungen ind ber Gerfen ungen für der Gerfen Programmen ihrer des Gerfessen in gerfen in gilt. — Alloge von Bortsteie Bleavind, Leidzig, 1605. Fos. 181. Leidzerf von Bortsteie Bleavind, Leidzig, 1605. 181. Leidzerf von Berdellof Leidzig, 18765. 2006.

Inhuh. Pratopius, ein Weschichtschafter bes seinschaften Industrie Inhus. Talisten im Gifarm in! Palistia, Gachuster und Rhang de Santiantinopel, und in den Talgarriae seitlang Kinder aben kapitale. Er schniet aufe Währe, die er de Lowei Trans der gabiste, werden zu die auferdie pepfishe, und die zuweige die gebeild nur Weschicht wer die seihen gestellt der Weschicht die Kriege mit den Bandalen und Mauren in Meile, und die gefeine die Kriege der Gothen, vom Jahr 482 bis 552, betreffen. Außerdem hat man noch wendern ober eine geheime Geschichte, von ihm, worin er alles Lob Justinskrib und Belifik's, seinet Entfehung wegen, wieder die Anthantimutzung Belifik's, seinet Entfehung wegen, wieder die Anthantimutzung

und nougenere, ofen seine Bieber men den demlichen Seille Justiniene erpichteten, ober, mennerten Gebäuben. Seine Schreibart ihnt das Berdienst den Oppellichkeit und Konache sicheinkeiten den dem innere den bysantinischen Sie schichtelichen Sie schichtelbenibmer der erfer Rang, Ausgen und Maltweite Maria, Portagelauf Consistente in Den Denschilben Seichichte ift und I. p. Keinhard ins Densche kerfeht a Erlang. 1753. Le

XVIII. Agathias, aus Myrina in Aesils, ein Gestischen Beiteber ausden alexandenistischen Schill. Er fibeieb febre Greichichten ber Iom Prodopius angefangen Beichicher bie aber nur fieben Jahrenolter gieng) und zweik vom Bondvereinen Vulcanius, Leden, 1594. 4. in Deud gegeben wurde. Genft ift erräls Rerfasser nicht schieden gelochtigte Stingebichte und als ellier pon den Gumplen der Aushologis Schunt.

XIX. Zonaras, ein griechischer Geschichtschreiber bies bem eilften und awolften Jahrbundert, von Konstantinovel geburig. Er betleidete ansehnliche Wurden am Hofe des Raisers Alexius Romnenus, legte sie aber nieder, und wurde Monch auf dem Berge Athos. Unter mehrern Schriften, die er wahrend seiner lehten Lebenszeit schrieb, merten wit ihm felne Erwisse ster Ansangigeber Weiche eine allgemeine Geschichen wirdelten und bei Bedeiche bei Allegemeine wechsten wird ihr Beitein auf Bahr is fele ungleichen Beitein abszung geschen Werte, meine sein genen bei Geschichen der Gelechten und der einessen Paden, dann die Geschichen der Gelechten und der einessen Reinerstell, und zu wiede von Bereich geber Beiteil von Beiter beite ein genen den Die Raffins. Tween von den Presses, Paris, 1688. 2 Seitsbande.

XX. Tjeges, ein Sprachlehrer bes zwolften Jahre, bunberte, gebort wegen feines biftorfichen Gebiches biebet, S. non ihm oben unter ben Oprachlehrern, Art. XII.

MXI. XXII. Dures Phengins and Sictos Res tenfis fteben bier jufest, wett the Betratter febr angewis. und the fcheffftellerifther Berth glenntth geeing ift. "Bente wird gwar von einigen febr' boch, icon fir bie Beiten beb the Janifchen Arteges hinaufgefest; aber gewiß ohne allen Grand. Beibe icheieben bie Befchichte bes twofanifchen Rriegen; utt ihre' Berte find mur'itoch lateinifch 'ba. " Die lateinifche Heberfehung bes Daves ift gewiß nicht, wie mun vorgegeben Bat, vom Rornettus Tepos; fondern vetmuthlich vom Josephus Ifkanus; ber im zwolften Jahrhundert lebte. und bon bem man auch ein lateinisches Geviche iber ben tro fattifden Rrieg bat. - Bon bem griechifden Berte bie Dictys war vielleicht Euprarides, ju Mero's Zeiten, 'Bet Urheber; und ber intelnifthe Ueberfeber; Bertimius, lebte vermuthlich unterm Diorietian. Musg. Beiber Gefcichte Threibet, mit mehrerer Belebrten Anmertimgen und eines Reberf. ver Baciet; Minft. 1 702: 4: und ge. 2.

## 8. Verzie und Naturfersther.

Die Argneikunde beruht größtentheils auf Beobachtung und afternieberholom Etfidrung, . und gehört baber gu. Denen Biffelicheften , welche ichan aus biefem Grunde in finktens Deisen immer nellfemmmer und aufgebreiteter werden mul den und bei den Alten pun noch unvollkommen gun beicht den manei. Eben das ist auch mit der Warnetunde der Sast Beibe Diffenfchaften wurden, von ben Griechen nicht, obne Wifer und gladlichen Erfalg betrieben; , allein mit, ben , be theren: fo worzugelich gerbiebenen Erfichten beg. Nachbentene und ber Einbildungefraft verglichen, man boch ber Bachethum mebicinischer und physischer Kenntniffe bei ibnen nicht gar groß. In ben miten Beiten fchrantten fich jene faft bloß auf bie Seilung angerlicher Berlebungen ein ; und felbft ber Rubme ben Aeffulap, und feine Abrommlinge, die Afflepladen, erbiel C.Michen b. Sandb. d. Plaff, Literat.

auflielten , ift ein Beweit von ber Deubelt und Geltenheit ber Beilfunde, die man fur Bundergabe biett. Die Afflepfaben Aifteten verfchiebne Schulen biefer Biffenfchaft, worunter bie au Rhodos, au Los, und zu Rnides, Die befannteften moren. Die ber Bergliederungsfunft wurden bie Griechen erft fpater helanut: und Sippokrams mar ber erfte, ber bie Arzneis funde miffenschaftlich behandelte, und fdriftlich wortrug. Die Forschung ber Maxur war freilich schon ein früher und porgualicher Gegenstand ber Philosophie, und ber Inhalt einiger von ben alteften Gebichten lebrenber Art. band man fie in ber Rolae immer noch mit bem Stubium ber Beltweisheit. In ben meiften Lebrbegriffen biefer Art find aber burch Mangel genauer Untersuchung und ber nothiget Bulfemittel, mancherlei Berthumer entftanden, die fich jum Theil lange bei ben Griechen erhielten, pornehmlich in ben Schulen, ju beren Lebrgebauben fie gehörten. Und fo find auch in diefer Wiffenschaft die glucklichen Ginficten und Korts fdritte ber Mouern ben mangelhaften Bephachtungen und Renntniffen bes Alterthums febr weit vorgeeilt. Die menigen mertwurdigen Odriftsteller biefer Slaffe find:

I. Hippotrates, einer der Aftepiaden, von der Im Mos gedürtig, lebte gegen das Ende des soften Jahth. der Welt, onwa 420 Jahr vor E. G. und war als Philasopd din Anhänger Zevaklie's. Mit feltnem Scharsfun und Boobacheungsgeiste verband er einen Reichthum von Lennte disse und Erfahrungen, die er durch seine Meisen erweitert hatte, und wodurch seine scheiftstellerischen Werke nicht nur sind das Alterthum, sondern auch für die Kolgegeit, einen ausse Bezeichneten Werth erhielten. Seine Kunft über er vorzüge fich in Theazien und Thessachen aus und starb in diesem irde tern Lande, zu Latissa. Unter der Menge von Schristen, die man ihm beilegt, sind gewiß viele unäche; von seinen achten Werten Ind die Aphorismen, oder kurzen Lehrsche

und Marideiften ans der Arzueikunde, die berühmteften. Die ansehnlichste Ausgabe feiner Werte ist die von Chantier, Paris, 1679. in 13 Koliobanden, zugleich mit den Schriften Galeris. Die beste Handausgabe besorgte v. Zaller, Laussanie, 1769. 4 Bde. gr. 8. Eine neue Bearbeitung dieses Schriftstellers ist von dem Prof. Acermann in Altdorf zu hossen, der auch die vollständigste Literatur desselben im zweis den Bande der R. A. der Fabrizsischen Bibliothet geliesett hat. — Ins Deutsche sind feine Werte überseht von Grimm, Altenb. 1781 — 92. 4 Bde. 8. Auch stehen die vornehms steil Werte in Gruner's Bibliothet der alten Aerzte, in Uebersehungen und Auszügen. Leipz. 1781. 1782. 2 Bde. 8. Die Aphorismen einzeln, griechisch, Leipz. 1756. 12. Uebers. Pelinkt. 1778. gr. 8.

II. Theophraft ift icon oben unter den Philosophem (Art. X.) angeführt. Sieher gehören, sein botantiches Werf dber die Geschichte der Pflanzen, in zehn Buchern; und sechs wich vorhandne Bucher von Erzeugung der Pflanzen, auch seine Schriften über die Winde, Steine, den Regen, das Gruer n. s. f. Ausg. seiner sämtlichen Werte von Dan. Zeiwslus, Leyden, 1612. sol. Das Buch von den Steinen hat Joh. Zill, (Lond. 1746. 8. und 1774. 8.) ins Englissischersehr, und mit einem lehrreichen Kommentar begleitet. Beibes deursch, von Daumgartner, Adenb. 1770. 8.

III. Diostoribes, aus Anagarbe in Elligien, im ersten Jahrh. nach E. S. ein berühmter Arzt, der verschiebne Reisen durch Europa und Asien that, und sich mahrend ders seiben hanptsächlich mit den Pflanzen bekannt machte, die er hernach, jum Besten der Pharmazie, beschrieb. Man hat noch von ihm: 5 Bücher sogi oder inrginne, oder vom Berreistungskoff der Arzneimittel; zwei Bischen von den Gegengisten, und zwei andre von leicht zu habenden Arzneimitteln; doch ift die Archtheit dieser lehtern zweiselhaft. Die beste biese

Berige Ausg. ift bie Wecheliche, unt tritifien Roten buit 3. 2. Saracenns, Frantf: 1598. fol.

IV. Aretaus, lebte vermuthlich zu Anfange des zweis zen Jahrhunderts, wenigstens später, als der altere Plinius und Diostorioso, und war aus Kappadozien gebürtig. Er war einer der berühmtesten griechischen Aerzte, und schrieb vier Bucher van den Zeichen und Ubsachen hibiger und spronischer Krantheiten, und vier andre von ihrer Pellungsett. Die wurden von zenisch zu Augsburg, 1627. mit einem Kome mentar, hernach von Wigan, ju Orsord, 1723. sol. herquise gegeben, und von Boerhave zu Lapden, 1734. fol. Auch sinder man sie in der sogleich anzugeigenden Stephanischen Sammlung griechischer und lateinischen Aerzte, und im fünsten Hande der Zulause beider Werte erstein zu Wien, 1790. 8. und ebendaf. 1790. 8. eine tkeberstening des erstern von Dewes.

V. Klaudius Galenus, ein berühmter Arst des zweiten Jehrhunderts, aus Perzomus in Assen, der gleiche falls viele Beisen that, und sich jum öftern zu Romaussiele. Er schieb viele Werte phitosophischen, mathematischen, geame matischen, besonders aber medicinischen Indoses, und diese lehten werden, noch immer sehr geschäfte. Wanche und die Lehtern werden noch immer sehr geschäfte. Wanche und bie Weiche man nur noch lateinisch hat. Ausg. Bafel, 1538.

3 Be. fot. und mit den Werten des Sippottates, von Eliebeiter, Paris, 1679, fol. 13 Bande.

VI. Aelianus, (S. bie Geschichtschreiber, Art. K.) hieher gehört seine Geschichte ber Thiere, beren beste Auss gaben und Uebersehung oben icon angeführt find.

VI. Antigonus Rarpftins, ans Rarpfins in Enbed ifter fcon unter bem Prolemaus Philadelphus, und fami melte and ben Werten andrer Raturforfcher, vernehmitch

des Aristoteles, seine Trojus nagadofur evruyayer, welche aus 189 kurzen Abschnitten besteht, worin vornehmlich Thiere geschichte enthalten ist. Die lehten zwei und sechszig Abschnitte sind die wichelgsten, und aus mehrentheils verloren gegangnen Schriststellern gezogen. Sie wurden zuerst mit dem Antos winus Liberalis, Basel 1568. 8. gebruckt; hernach von Meurstys, Lepden, 1619. 4. herausgegehen; am wollstau gestendahr, mit den Angerkungen mehrere Gesehrten, und host. Deckmann, Leipz. 1791. gr. 8.

#### Samming griefifcher Reigte.

| Commence Consider and                            | , , ,                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Medicae artis Principes, post Hippoc             | ratem et Ga                             |
| lenum. Gracci latinitate donati: Aretaeus,       | Kulus Epne-                             |
| fus, Oribasius, Paulus Aegineta, Aetius          | , Alexander                             |
| Traillanus, Actuarius, Nicolaus Myrepli          | 18. Larinis                             |
| Corn. Cellus etc. ap. Henr. Scephanum.           | Parif. 15677                            |
|                                                  |                                         |
| Artis Medicae Principes ex ed. All               | . de Haller                             |
| Laulann. 1770 - 72. 5 Voll. g. 8.                | <u> </u>                                |
| Bur nabern Renntiff ber Landwirthfch             | ofe her Givier                          |
| Am Mont folgenbe Comming                         |                                         |
| den biene folgende Sammlung                      | * * * * · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Georgicorum L. de Ra Rustica Libri X             |                                         |
| Bella Sopolastico collectore, autea Constantia   |                                         |
| gunto an quibusdam, adipripti. Gr. et La         | b post Perre,                           |
| Meddame guras ad Mis, fidem denuo recenfizi      | et montan                               |
|                                                  | ពីស្រីស្រែស្រ                           |
| भारतिक के अध्योग । १० वर्षे कोलाई 😂 र 🔭 । लोडे 😸 | J 700                                   |
| rad receil, his singer dity set who it will      | maged of a gr                           |
| 数 程序を「Caralina State ないできません。」                   |                                         |
| seizen) in dem indlichte Amerika in die eine     | 1                                       |
| refigeRC had dam. A fligeR milen bit bit og maj  |                                         |
| eld nomen die 🛫 🕹 bes dendende 🕻 refielt resear  |                                         |
| e 🕰 blugent pe                                   | 3weiter                                 |
|                                                  | - ,                                     |

## Zweiter Theil.

# Admische Literatur.

#### · L'Vorbere jeung.

acht ben Griechen gebuhrt ben Romern in ber gelebre ten Gefchichte bes Alterthums ein ehrenvoller Rang ; und fie find burch ibre miffenfchaftlichen Unternehmungen und Berbienfte nicht minder merkwurdig, als burch ihre politifchen. Die erften Beiten ibres Staats waren freilich ju friegerifch. und ihr herrichender 3wed mar bamale ju febr Groberung und Berbreitung ihrer Macht, als daß fie ben Runften bes Fries bens vorzägliche Muge und Aufnahme batten gewähren follen. In ber Ablge aber, ba Sicherheit, Dacht und Ueberfluß eine Frucht biefer Rriege geworben, und bie Momer felbft burd ifre Eroberungen frember Unber veraniafft waren tole Bife feitschaften und Runfte bafelbft naber teinem an lernen's ba bee fonders ibr Bettebr mit ben Briechen baburch geofer, und iffre Befanntichaft mit griechfichen Berten bes Gefdmads und ber Qunft allgemeiner wutbe : wemannen auch fie bie Bils fenichaften lieb, bilbeten ibre Oprache immer mehr aus, abms ten bie beften Odriftfteller ber Griechen mit gludlichem Erfolg und eignen Salenten nach, und lieferten nun Deifterftuce in ber Berebsamfeit, Dichtfunft, Geschichte und Beltweise Die lehten Beiton ber freien Republit, und Die Regies rungszeit ber erften Raifer, befonbers bes August, maren bie **131 3 49** 21 Måbendfle

biffhendste Periode der römischen Literatur and Aunst, die hernach durch liebermacht der herrschergewalt, des Lurus, und der Sittenverderbniß allmälig in Berfall gerieth. Bergs. Considerations sur 1' Origine et le Progrès des delles Leures chez les Romains, et les causes de leur decadence, par l'Abbé le Moine. Par. 1749. 8. übers. von Grockhausen, Hann. 1755. 8. und Meiners's Geschichte des Berfalls der Sitten, der Wissenschauser; Wien 1791. 8.

Unfreitig hat daher die Erlernung der römischen Sprache, und die Bekanntschaft mit ihren besten Schriftstellern einen vielfachen Nuben; und beide find dem Gelehrten jeder Art desto unentbehrlicher, da man auch in neuern Zeiten diese Sprache jum allgemeinsten Verbreitungsmittel gelehrter Renntnisse und Untersuchungen gemacht, und ihr im gelehreten Vertehr eben den Rang ertheilt hat, wie der französischen Sprache im mandlichen Umgange.

Sigentlich sind die lareinische und die römische Sprasse wer einander verschieden. Jene wurde im Latium, zwisschen der Tiber und Liris, die nach Aushebung der toniglichem Regierung in Rom, geredet, und in ihr waren die Gesehe der zwolf Taseln geschrieden; diese wurde daselbst nach der gedachten Periode eingeführt; und man unterschied darin, in Ausehung der Mundarten, sermonem rusticum, urbanumzund peregrinum. Die erste dieser Mundarten war auf dem Lande, die zweite in der Stadt, die dritte in den eroberten Provinzen gangbar. — Bergl. CIC. de Or, III. 10—14.

Der Ursprung der lateinischen Sprache lasst sich nicht wohl aus irgend einer einzelnen fremden Sprache absleiten, weil Italien in den frühern Zeiten durch so manche Rolonien bevölfert war, unter denen sich die erste nicht gewiß angeben lässt, obgleich die Eelten, oder Pelasger, die aus Q 4

Thrazien lind Arfadien actonimen waren eine einerlei. Alife Eerschaft mit ben Aboriginern gewesen zu fenn scheinen, obne Ameifel wohl zu ben fruheften geboren. Muen folgten bais bernach griechifche Fremblinge, die das mittlere und untere Rtallen jum Aufenthalt mabiten, wo auch bernach, befonbers in Sicilien, fich Phonizier und Rarthager niederließen, fo wie Gallier von dem obern Theil bicfes Landes Befit nahmens Zomulus iber unter Griechen etjogen, und fcheint babes Sprache, Sedrauche und Sitten biofer Mation vorzuglich in feine Stadt aufgenommen zu haben, ob fich gleich bie einbeis mifche Sprache, the man ihre Regeln feftfette, febr willtubre lich und veranderlich bilden, und mandjes Gigne, oder aus anbern Munbarten Entlebnte, erhalten muffte. Dan findet indel fowohl in ber Abfeitung vieler fatelnijden Borter, als in bem' gangen Charafter und in ber Bortfügung biefer' Sprache, haufige Spuren griechifdet Abtunft; und ble alter fen romifchen Schriftfteller haben gerabe bie meiften Gracise Much die Achnlichkeit ber Schriftzuge beiber Boller M auffallend.

Semelniglich giebt man der fatelnischen Sprache vieb Beitalter, die auch zugleich so viel Epochen der kömischen Liter katur sind, und, ihrem verhaltnismäßigen Werth nach, von wiet Metallen benannt werden. Das golone Zeitalter währte von dem zweiten punischen Ktlege die auf den Tod August's pas sliberne, von da an die auf den Tod August's das eherne von diesem Zeitpunkte die auf Rome Zerstörung durch die Sothen; und das eiserne, während des ganzen mittlern Zeitalters, die zur Wiederherstellung der Literatur. Andere unterscheiden, nach dem Bilbe der verschiednen Menschalter, die Augend, das männliche, und das hohe Alter der tömischen Sprache und Wissenschaften.

Die altesten Denkmaler dieser Sprache haben wir in ben Ueberresten ber sogenannten Gesene der zwolf Cas feln,



feln, die Junk, ju Rinteln, 1744. 4. am beston hetausk gegeben hat; und auf der Juschrift der dem E. Duillius ern eichteten Columna Rosteate, die von Ciaconi in einer bessonbern Schrift (Rom, 1680. 8.): enlautert ist. Die lehe tere gehört zugleich zu dem bikher entdeckten altesten Denke malern lareinischer Schriftzuge, beren Abanderung man aberhaupt aus römischen Inschriften und Münzen am: besten kennen lernt.

Bur Erternung ber grammatifchen Regeln biefer Spras che bienen, außer ben großern Berten bes Voffine (Aristarchus; Amst. 1662. 4:) und Sandjes (Sancii Minerva. Amit. 1733. gr. 8. und von Baner, Leipg. 1793. 8.) Die größere Martifche Grammatit; Erfutt, 1751. gr. 8. und die kleinere, von Bernhardi, Betl. 1795. 8. Bloch beffer und zwecknäßiger ift: 3. 3. G. Scheller's ausfährliche fatelnische Oprachlehres Leipz. 1790. gr. 8. und Deffelben turgefaffte lateinische Oprachlebre ober Grammatit fur Sous ten, Leipz. 1791. gr. 8. Gehr brauchbar ift auch Beoder's Praftifche Grammatit ber lateinifchen Sprache; ste Auflage, Leipz. 1796. 8. und im Muszuge, e. b. 1795. 8. --Dilbung ber Ochreibart bienen eben biefes Berfaffers Praecepta stili bene latini. Lips. 1797. 2 Voll. 8. und sein. Compendium praeceptorum stili bene latini. Lips, 1796. 2. Auch C. L. Bauer's Anleitung jum richtigen und guten Ausbruck ber lateinischen Sprache. Breslau, 1779. 8. -Bon ben größern Bbrterbuchern ift bet Thefaurus von J. 17. Beffner, Leipzig, 1749. 4 Banbe in fol. bas vers nehmfte; und von fleipern find die brouchbarften 2, J. J. G. Scheller's Leteinifch . Deutsches und Deutsch . Lateinisches Worterbuch; Leing, 1791, 3 Bbe, gr. 8. Deff. Canbleriton. Leipz. 1796. 3 Theile, 8. - Bauer's Deutsch : Lateinisches Lexifon; Brestau, 1798. 8. - Dur Worterveigelchnig, aber in Bestimmung ber Wortbedeutungen, und Erffarung der Redensarten, empfehinngswerth, ift: Scheller's kleines lateinisches Worterbuch. Leipzig, 1791. 8. — Für Ansfänger dient: J. Gedike's lateinisches Lesebuch, 9te Anflage Berlin, 1795. 8. Deff. lateinische Chrestomathie; Berlin, 1792. 8. 11. a. 11. — Bergl. Bredm's bilblisgraph: Inadduch der griechtschen und römischen Literatur, Th. I. Leipzi 1797. 8.

Bur Einleitung in die romische Geschichte dient Rollin's Histoire Romaine, Halle, 1753. 6 Voll. 8. Geschichte der Romer, jur Erklärung ihrer flassischen Schrifte stellet; Leipzig, 1787. 2 Bde. 8. und zur Kenntnis romischer Alterthümer: Nieupoore Compendium Antiquitatum Romanarum, Berol. 1766. 8 maj. Jaymann's Anmers kungen dazu; Dreeden, 1786. gr. 8. Tiesch's Beschreis bung des häuslichen, wissenschaftlichen, sittlichen zo. Justans des der Römer; Erfurt, 1790. 2 Bande, 8. Mercer's Lehebuch der römischen Alterthümer für Symnassen und Schuslen; Erlangen, 1797. 8. — Ruperri's Grundris der Gesschichte, Erds und Alterthumskunde, Literatur und Kunst der Römer: Gött, 1794. 8.

Bur nabern Kenntnis romischer Schriftfteller bier nen, außer Samberger's oben angeführten Zwerlagigen Rachrichten:

- I. A. Fabricii Bibliotheca Latina, f. Notitia Auctorum Veterum Latinorum — aucta diligentia I. A. Ernesti. Lips. 1773. 74. 3 Voll. 8 maj.
- G. E. Mullers bift. feit. Einleitung zu nothiger Renntnis und nühlichem Gebrauche ber alten lateinischen Ochriftfteller. Dresben, 1747 51. 5 Bbe. gr. 8.
- I. C. Zounii Introductio in linguam latinam. Ienae, 1779. 8.

Aus:



#### Ausführlicher, und febr simpfehlungswurdig ift:

Th. Chr. Harles Introductio in Notitiam Literaturae Romanae, inprimis Scriptorum Latinorum. Norimb. 1781. 8 maj. P. I. II. Rurger, and schon vollendet, ist seine Brevior Notitia Literaturae Romanae, inprimis Scriptorum Latinorum; Lips. 1789. 8. Supplementa, Lips. 1798. 8.

Degen's Berfuch einer vollftandigen Literatur ber beutichen Ueberfehungen ber Romer; Attenburg, 1294 ff. 4 Banbe, g.

ेंट 📆 प्रतिभी रागा 🧪 🤊

Anzeige were vornehmftem romischen Schriftsteller, und ihrer allf'uns gekommenen Werke.

# ...... I. Dicter\*).

waren die Romer mit der Dichtkunst wenig bekamt. Dur bei Feierlichkeiten und Gastmalen besang man das Lob der Götter und Helden; vorzüglich waren die Sesange der sallschen Priester, die Auma anordnete, berühmt. Erst im Jahre 514 nach Roms Erbauung gewann die dramatische Poeste daseibst, und die Vorstellung der Schauspiele, eine bessere Gestalt. Schon diese, und noch mehr die in der Folge immer zunehmende Ausbildung des poetischen Geschmack, verdankte man dem Muster der Griechen, welches die Dichten jeder Gattung, selbst die von ausgezeichneten eignen Talensten, sorgfältig studirten und zucklich nachahmten. Und so wurde auch für die Poesse die lehte Zeit der Republik und das erste Jahrhundert der kaiserlichen Regierung die günstigste und blühendste Epoche.

I. Livius Andronikus, etwa 230 J. vor C. G. ein geborner Grieche, und Freigelassener des M. Livius Saslinator. Er war der erste dramatische Dichter unter den Römern, und brachte im 514ten Jahre Noms das erste Schauspiel auf die Buhne. Seine Schreibart hatte noch viel Griechis

<sup>\*)</sup> Bergi, Lebembeidreibung der edmifden Dichter, von Ludwig Cruffus, aus dem Englischen, mit Anmertungen von C. J. Schmid, Salle, 1777. 78. 2 Boc. gr. 8.

betechindes. Bon felnen Gebichten, beren er viele in mehr veren Seitungen schrieb, worunter auch eine Moer die Romie fine Geschichte war, find nur noch wentze unberrächtliche Bragmente übrig, die man in der von Vosstus, Leib. 1620. 8. herausgegebnen Scriverischen Sammlung der altern romischen Tragiser findet.

II. Anejus Navius, aus Kampapien, um eben die Zele, ward aus Ram perhannt, und fank zu Heifra. Es schrieb ein historisches Sydicke über den ersten punishen Kriem Krauerspiele, Lusspiele, Satisen und Sinagedichte, die viel Wit, aber eine sehr raube Schreibart hausen. Wenige eine gelne Ueberreste dieser Sphichte sinder man in der eben anger sührten Samminne. Er ist von einem hater ishenden Diche ter Towins, dem Porfasser atellanisher Schonspiele, die ungerschrieben.

14. Mille Duintus, Cinphes ... ein Diches, best mimiliten Jahrhunderts, aus Aubid in Anfahrien gefchreig: Wer ülfere Bato brachte ibn aus Sarbinien mit fich nach Ram, too er Giengen griechischer Sprachlehrer war. Auch um bie romifche Sprache . handungathe hatte er viel Berbienft, und war barin ber erfte epifche Diche Autruft. rer, ben auch noch bie fpatern und beffern Schriftfteller, bei fonders Cicero und Virgil, febr boch fchaten. (Quinellinn; 8 X. 1. Ennium, sicut sacros vetustate lucos, adoremus, in quibus grandia et antiqua robora non tautam habent speciem, quantam religionem:) Er schrieb romifche Arti nalen, ein Bebicht in achtiebn Buchern .. ein mildes Bebicht, Scipio, feche Bucher Satiren, viele Luffpiele, Trauerfpiele, Bon dem allen, find nur noch gerftreute und furge Stellen übrig, die gelegentlich von andern Schriftstellern ans geführt und aufbehalten find. Um boffen bat fie Brans deffei, Amft. 1707. 4. herausgegeben.

IV. M. Acclus Plantus, lebre nicht lange nach biefen Bichtern, etwa 200 Jahr vor C. G. und war dus Garfina

Digitized by Google

Sarfina in Umbrien. Seine Umflande waren fo Weftig, baf er um Lobn in einer Stampfmuble arbeitete. Bum Buftfpiele bichter befaß er vorzugliche Talente, reichen, treffenden Bib, gludliche Erfindungsgabe, und alle Starte bes tomifchen Ansbruds. Die griechischen Romiter, Epicharmus und Diphie lus, waren feine vornehmften Mufter. Befonbers gelang ibm Das Diedrigfomifche; nur überfchritt er barin, feinem Beite heldmad ju gefallen, oft bie Grangen ber Sittsamteit. Aus einer Menge von Luftfpielen , berein Bellius noch 1 30 gabit, And mut noch abangig Stude Biefes Dichtere übrig / bie auch von neuern Chaufpielbichtern baufig benutt und nachgeabent find. Ausa. von Caubmann, mit febr guten Erlauserune ben . BittenBerk, 1612. 4, von Ernefti, nach bet Brenovifchen, Leipzig, 1760. 2 Banbe, 8. Brotibeniffen, 1784. 9 Banbe, Si. Bon Dr. Borbe in Berlin ift eine neue Auss gabe angefunbigt. - Leffing's Abb. über fein Leben und feine Schriften, fteht in ben Beltuigen gur Diftorie und Aufsuchme bes Thinnets; Stutte. 1750. 2.

Y. M. Pafuvius, aus Brundustum, um eben bie Beit, ein Schwestersohn des Dichters Ennius; als Maler und tragischer Dichter in Aom gleich berühmt. Quintilian lobt die Würde der Gedanken, des Ausdrucks und der Charraftere, in seinen Trauerspielen. Wir haben dovon nur eins zeine unbeträchtliche Bragmente, die in der angesührten Scriesperschen Samulung besindlich find.

VI. E. Acilio, ober richtiger Attlus, ein geborner -Romer, Pakiro's Zeitgenoß, und, wie er, tragischer Dichs ter. Auch fchieb er Jahrbucher ber tomischen Geschichte in Bersen. Die wenigen tragischen Fragmente, die uns noch abrig find, stehen gleichfalls in der gedachten Sammlung.

VII. P. Terentius Afer, lebte vom Jahre Roms son bis sag, mar que Afrika, giglieicht aus Karthago, ger burig. burtig, ein Queigelaffener bes romiffen Senatore Cereneius Lutanus, und ein Liebling bes Lalius und Scipio. Als Luftfpleibieber war er Machahmer Menander'e: und feine uns noch fibrigen feche Luftspiele find in aller Abficht vorerefe lich, femobl von Seiten ber Charaftere, als ber Babrbeit und Reinbeit bes Dialogs, und der welfen Berflechtung bes Dians. Er befaß weniger Erfindungsgeift, weniger tomifche Starfe . ale- Diaueus; aber bagenen mehr Seichmad und Seinere Menschenkenntnig. Uebrigens findet fich feine Spur, daß er mehr ale bie noch verhandnen feche Stude gefdrieben Sabe. Unter feinen altern Auslegern find Donar, ein Sprachlehrer bes vierten Jahrhunderts, und Engugobins im gebnten Sahrbunbert bie mertipunbigften. 2 Ange von Lindenbrog, Frankfurt, 1623. 4. von Westerhoven, Boan, 1726, 4. 2 Banbe; von Teune, mit ausgesuchten Anmertungen den frubern Berausgeber, Leipzig, 1774. 2 Banbe, B. mit noch zweckmäßigern Eriautenungen von Schmieder, Salle, 1794. 8. - Ueberf. von Meige; Lipzig, 1784. 86. 2 Banbe, 8. von Schmieder, Salle, 2790 - 93: B. :

VIII. E. Lucilius, aus Sneffa in Kampanien geburtig, lebte gegen bas Ende des soften Jahrhunderts der Welt, und war römischer Ritter. Mit vieler Sprachtennt, nis verband er ein großes Talent zur Satire, die er unter den Römern zuerst als Lehrgedicht bearbeitete, und schrieb dreissig poetische Bucher oder wahrscheinlicher, dreissig einzelne Ses dichte, reich an Wit und bestrafender Strenge; außerdem auch Jymnen, Epoden, und ein Lusippiel. Die noch ibrigen wenigen Bruchstücke sind zu Leiden, 1597. 4. von Doufa, und von Javertamp, ebend. 1743. 8. als ein Anhang zum Tensorinus herausgegeben.

IX. E. Lufretius Carus, ein Romifcher Ritter, ungefähr 70 Jahr vor E. B. endigte fein Loben burch. Gelbfte morb.

mort. Sein philosopiffit Gebicht, von ber Marur det Dinge, in feche Bucheen', denthatt bie Lehefate der epituris Aben Bibule, beren effelget Anfidnger er wat, Iben ber blene Denoften Beite bargeftellt ; init vieler Runft in Ein Ganges vermebt, und mit poetifchen Barben aufgefdinititt. Ditht eff mean nicht villig frei Von Ginfbrmigfeit und Eroden beit'; aber mehr burch Sthut bes Inhalts, als bes Dichters, beffen Phoffe in einigen Stellen fehr malerifch und blubend ift. Muser, mit einer profafichen Umlichreibung von feinem englie feben Neberfeber , Th. Creed, Sonbon, 1716. gr. 8. nach 'aebruckt mu Bafel , 1770. get: 8. Leipzig , 1776. ad. 8. Mes erifch überfest, mit bem Original und Ertauterungen, von Meinede, Leipzig, 1795) & Banbe, 8. . Der Rarbie nal von Polianatifebte biefent Gebichte feinen Anti-Lucra bel Majains entgenent, ber ju Paris 1747. 2-Bande, Be und gu Leipzig . 1748. gr. 8. gebruckt ift , und reinere Begriffe wan ber Gotterte und Borfebung jum Inhalt, aber im Gangen aveniger poetifches Beebienft hat.

> X. C. Balerius Catullus, geboren im 668ften S. Roms, aus dem veronefijden Gebiete. Bon geinen Lebense umftanden ift, außer feiner Freundschaft mit Cicero, von welcher fein 49ftes Bebicht ein Beweis ift, wenig befannt. Als lyrifder Dichter hat er in der fanftern Gattung viel vortreffliches, viel Feinheit ber Empfindung und bes Musbrucks; nur mar er gegen ben icon verberbten Geschmack feines Beite alters ju nachgiebig, und verlette in feinen Berfen nicht fele ten Bohlftand und Sittjamfeit. Manche von feinen Bediche ten find verloren gegangen. Die noch übrigen und oft ges meinschaftlich mit denen vom Tibull und Propers herausges geben; am beften von Grav, Utrecht, 1680. gr. 8. einzeln, von Vossius, Leiden, 1684. 4. und von Volpi, Padua, 1737. 4. / Dic befte Banbinisgabe von Boring, Leipzig, 5788. 98. a Banbe, '8. mit lebrreichen Erlanterungen. Einige

Etinge ber iconften Ratullifchen Gebichte find von Ramiler glacilich aberfest, und im funften Thelle feines Marrial's Em Auszuge, lateinisch und bentsch, befindlich. Gine Charat terifit biefes Dichters von Manfo. f. in ben Blachtragen au Sulzer's Allg. Theorie d. fc. R. B. I. S. 158.

XI. Albius Tibullus, ein romifcher Ritter, lebte vom Jahre Roms 711 bis 735. Mach Quintilians Ure theil gebuhrt ibm unter ben elegischen Dichtern ber Romer Er vereint fanftes, gartliches Gefühl mit ber erfte Rang. bem edelften, mabriten Musbruck, mit ber reigenoffen Mane nichfaltigfeit ber Erfindungen, ber Bilber und Wendungen, phne gesuchte Runft und unnaturlichen Odmud ibrer Gine Seine Elegieen machen vier Budger aus, beren lettes einige bem Tibull absprechen, und ber Gulpicia beiles gen. Ausg. von Brouthupfen, Amfterbam, 1708. 4. Ansehnlich und forrett von Odipi, Padua, 1749. 4. besten bon Beyne, ste Hust. Leipzig, 7798. 8. Lateinis Hustice has und mit einer metrifchen beutschen Uebersehung v. Strome " beet, Gottingen, 1799. 8. - Bergl. bie Rachtrage jum Sulzer, B. II. S. 190. Undref. m. Joh. H. Yans

XH. Sertus Aurelius Propertius, aus Umbetenh Bebte vom Sabr 701: Rome bis 739, und was ein Gunftikis Micen's. Auch von ibm find noch vier Bucher elegifchet Bebichte übrig. beren vornehmite Berbienfte leibenfchaftlichet Ausdruck reiche Doeffe und forrette Schreibart find; rimy bag er oft bie Gratgen ber Matur und bet Bucht überschreitet. und mit poetischem Schmid ju verfchtenbrifch ift. - Zaftimas chus und Phileras, beren griechifche Ciegleen wir nicht mehr vell . in Giere befigen, maren feine Dufter. Ausg. von Brouthuyfen, a Sachman Amfterd. 1727. 4. von Barth, Leipzig, 1777. gr. 8. und an gollftanbigften von Per Burmann bem Jungern, burch Lor, v. Santen, Utrecht, 1780. gr. 4. - Ueberf. mit Efchenb. Sanbb. d. Blaff. Literat,

in ebel meighem Ketull und Tibull, von J. X. Mayn; Lelpzig, 1786.

Dande, 8. — Bergl. seine Characteristist von Manso drombert in den Sulzerischen Nachträgen, B. IIL S. 1.

XIII. Cornelius Gallus, lebte um eben die Zeit? aus Sallien geburtig, ein Freund Virgil's, der seine zehnte Etloge an ihn richtete. Er war einer der glücklichsten Diche fer in der Etegle, degleich von minder gefälligem Ausbruck, als Tibull und Properz. Seine Gedichte sind aber verlos ren gegangen, und die sechs Elegieen, die man ihm zuweilem deilegt, sind gewiß nicht von ihm, sondern einem spätern und geringern Dichtet. Sie stehen in verschiednen Ausgaben det drei vorhergehenden Dichter, und sind zu Strasburg, 1509. 4. einzeln gedruckt; auch in der Wernsdorfischen Samms lung kleinerer fareinischer Dichter \*).

XIV. Publius Wirgilius Maro, lebte vom 684ften bis jum 734ften Sabre Roms und war ber größte romifche Dichter in ben Sattungen ber Schaferpoeffe, bes Lebrges Dichte, und ber Epopoe. Seine gehn Etlogen fint Dachabe mungen Theofrit'd, aber voll einzelner eigenthumlicher Schon beiten; fein Gebicht vom Landbau, in vier Buchern, if reich an Unterricht und Anmuth; feine Neneis, in zwolf Bus dern, ift gwar Ruchbilbung ber Somerifchen Belbengebichte aber augleich die peiffle Brucht bes Benies und Gefcimacis; in ber Schreibart vollendeter, und einem verfeinerten Zeitalter augemeffener als die, an fich vollkommmere und mehr prigis nale, Manier Somer's. Dazu fommt Virail's ausnehe mende Runft, fich alles, mas'er entlehnte, vollig eigen 34 machen, und mit bem Uebrigen in Gin Banges gu vermen ben. - Es giebt aifferbem noch manche anbre ibm beiges legte Gedichte, die man unter ber Benennung Caralecra Virgilli

<sup>9)</sup> Poetne Batini Minorie; cur. I. C. Wernidorf; Altenb. 1780; ff. 9. Voll. 2.

gilii ju begreifen pflest, beren Mechtheit abet febr zweifelhaft ift. - Bon feinen altern Auslegern ift ber Sprachlebrer bes fünften Sichebunderte, Servius Bonoratus Maurus, ber merkwurdigfte. Unter ben gebgern Musgaben hat bie Bure mannifche, Amfterdam, 1746. 4 Bande, gr. 4. die meis fe Bollftanbigfeit. Der berichtigte Bert von Brunt, Strafburg, 1785. R. Bon feinem Dichter aber bat man eine so empfehlungswurdige und geschmachvolle Bandausgabe. als vom Virgil, namlich die Bernische, ste Auflage, Leipe gig, 1800. 6 Bande, gr. 8. und im Auszuge, see Auff. ebend. 1800, 2 Bande, 8. -Mit einem beutichen Roms mentar von Schmieder, Eh. I. Salle, 1799. 8. -Eine meifterhafte metrifche Ueberfebung ber famtlichen Berte Virgil's gab der Bofr. Voff, Braunfchm. 1799. 3 Banbe. 8. nachdem vorber fchon Die Eflogen und bas Bepraifche Ges dicht von ihm mit trefflichen Erlauterungen berausgegeben maren , Altona , 1797 , 4 Banbe, gr. 8.

XV. Q. Horatius Flaffus, im Jahr Roms 6824 an Benufia, einer romischen Municipalftadt in Apulien, ace boren; ein Gunftling August's und Macen's, der die meifte Beit feines Lebens auf feinem Landaute im fabinifden ober tiburtinischen Gebiete gubrachte, und im Jahr Roms 745 Rarb. Den oft angefochtenen moralifchen Charafter Diefes Dichters bat Lessing in seinen Rettungen des Boras am besten vertheibigt. G. beffen Verm. Schr. B. II. Seine größte Starte mar in ber lyrifden Doefie; Die vier Bucher, Oden und ein Buch Epoden, die une von ihm übrig find, bleiben immer treffliche Dufter in biefer Sattung. In feinen Satiren und poetischen Briefen berricht edler Ernft, mit bem feinften Spott und Scherze gewürzt; ber Brief an bie Difoe nen, über die Dichtfunft, ift barunter ber ausführlichfte und lebrreichfte. Seine befannteften altern Ausleger find Afron and Porphyrie. Ausg. von Bentley; Cambridge, 1711.; 3. Beipe

8. Leing. 1764. 2 Bande, gr. 8. von Barter und Gesner ; von Seune; Leipg. 1789. gr. 8. Die von Jani. nach Art Des Bemifchen Birgit's, Letpzig; 1778. in zwei Banden ungefangene Unegabe, enthalt mur bie Oben; eine gang neue und ichabbare Bearbeitung ber famtlichen Werte fiefert jest Prof. Mitscherlich, Leipzig, 1800. bis jest 2 Bbe, 8. -Santaubaabe von Wegel, Liegtich 1799. 8. Adras, fas reinifch und beutich, mit Unmertungen für junge Leute, von 3. S. Schmidt, Gotha, 1779. ff. 4 Banbe, R. Bon ben Oben erhalten wir jest bie Ramlerfaje lieberfegung vollstanbig; Berlin, 1800. 2 Bande, 8. und bie gleichfalls icon vollendete von Voß fleht nachftens ju erwarten. / Die Briefe und Sariren find von Wicland metrifch verdeutscht. und mit febr lebrreichen Einleitungen und Ertlarungen bogleis tet. jene, Lelvig, 1740. 2 Bande, 8. diese, Leinzia, 1726. 2 Bande, 8. Gine neuere Heberf. ber Sattren von Barmien, Balle, 1800, 8. - Ueber Borgs als Batirie fer, f. Manfo's Abhandl. in ben Sulzerichen Machte. B. IV. S. 409. und über feine poetischen Briefe, ebenbal. €. 48 t.

XVI. P. Ovibius Majo, lebte gleichfalls in Muauft's Reitalter bis jum 16ten S. n. C. G. und mar aus rinterlichen Gefchiecht. Seint Bebensumflande befdreibt er felbit Trift. L. IV. Eleg. 10. Der mertmurbigfte barunter ift feine Berbannung ans Rom nach Comi an ber thraifchen-Rufte, beren eigentliche Utfeche fich nicht vollig auftlaven lafft. Ale Dichter Zeichnete er fich vornehmlich burch eine febr fruches bare Einbildungstraft, und burch einen lebhaften, blubenden Bis aus, ber nur oft ju uppig wird, und dann bem mabren Musbrucke ber Empfindung Abbruch thut. And befaß er bie. Gabe bes leichteften und angenehmften Berebanes. Ichbinftes und größtes Gebiche find bie Metamorphofen, ober mpthisten Verwandlungen, in funfzehn Buchern : angerbem

bem haben wir von ihm noch ein und zwanzig Zeroiden: drei Bucher von der Aunft gu lieben; drei Bucher vera liebrer Elegieen; ein Bud Gegenmittel w'ber bie Liebes feche Bucher Safti, ober bichterifche Befdreibung ber romis ichen Tefte in bet erften Balfte bes Jahrs; funf Bucher elegis fder Blagen; vier Bucher poetifcher Briefe vom Pontus ber ; und einige, zweifelhafte, fleinere Gebichte. Unter ben verlornen icheint fein Trauerspiel, Medea, das erheblichfte gewefen zu fenn. Die größte Tung, von Burmann. Umft. 1747. 4 Quartbanbe. Die beften Sandausgaben, nach der von Wit. Beinfins, von Sifcher, Leipzig, 1758. 2 Bans be, 8. und von Mitscherlich, Gottingen, 1796. 98. 2 Bandelie 817 Die Mesamorphofen hat Gieria, Leipzig, 1784, 27, 2 Banbe, 8. befonbers eriautert. Bon biefen, find Die iconften Erzählungen trefflich überfest vom Sofr. Pos a Berlin, 14798. a Bande, 8. Das Ganze in Profe: ven Rober Berling 1791, 2 Banbe, 8. -Opidia elegischen Charafter, f. Manfo's Abb, in den Sulez gerichen Nachtr. B. III. G, 325,

XVII Cornesius Severus, ein Dichter eben bieses Beitalters, obgleich mehr Berstünftler, als eigentlicher Dichter, wohn er sich boch vielleicht bei langerm Leben hinausger ser, wohn er sich boch vielleicht bei langerm Leben hinausger schiche ber ben Werne, bem einzigen, das wir noch gang, von ihm haben, kind manche gluckliche Stellen, die eine seurige pom ihm haben. And manche gluckliche Stellen, die eine seurige pom ihm haben. Das Fragment über hen Tod des Cices pom alle neuraben. Das Fragment über hen Tod des Cices politien einige sur ein ge für ein Stade seines Bedichte über den seille sen kwieg, wovon er das erfte Duch vollendet hatee. Ausg. von Clerikus, unter dem Ramen Gerallus, Amst. 2745. 8., lateinisch und deutsch von C. A. Schmid, Braunschwa. 4769. 8., lateinisch und dem jängerp Luciling beigelegt, wird.

M 3

XVIII.

XVIII. C. Pedo Albinovanus, Zeitgenoß und Freund Ovid's, und elegischer Dichter. Bon ihm hat man noch ein Trossedicht an die Livia über den Tod des Drusus Tero, welches einige dem Ovid beilegen, und ein Fragment über die Seefahrt des Drusus Germanikus auf dem nordlichen Weltmeer. Seine Sinnigedichte sind verloren ges gangen; und die von einigen ihm beigelegte Elegie auf Utascen's Tod scheint seiner unwürdig zu seyn. Ausg. von Gostallus, d. i. Clerikus, Amst. 1715. 8. Auch stehen diese Ueberreste in der Maswisschen und andern Ausgaben Liegil's, unter den Karalekren dieses Dichters.

XIX. Gratius Faliffus, ein römischer Dichter bes ersten Jahrhunderts, dessen kein alter Schriftsteller sonft erwähnt, als Ovid in seinem letten Briefe vom Pontus. Man hat von ihm noch ein Cyriegorikon, ober ein Lehegericht über die Jagd, welches erst von Sannazavo in Frankreich enw deckt, und zuerst bei Albus, Bened. 1534. 8. gedruckt wurde. Hernach ist es zum östern, unter andern mit dem Verwässun, Nietau, 1775. gr. g. und in der Wernschorfschen Sammelung herausgegeben. S. auch: Poetae Latini Rei Venaticae Scriptores et Bucolici Antiqui, Lugd. Bat. 1728. 4.

XXI Publius Syens ein romischer Stomp ber wegen seiner glücklichen Geistessählicheten die Kreihelt erhielt, lebte zur Zeit August's, und war aus Gyriene hedirig. Seine Minien, ober mimischen Schaupiele, von vor Erre, welche Ciecko-die ethologische, oder stelliche, nenner, wurden von den Romein sehr geschäht. Wir haben nur noch elizaue von den Romein sehr geschäht. Wir haben nur noch elizaue Stell nund Sprüche darans, die ihr moralischen Werth am meisten empsieht. Ausg. von Grueber, besongt von Saver-Kamp und Preyger, Leiden, 1708: 8. und bei verschleden Musgaben des Phadeus, 3. B. bei der zu Berlin, 1753. 8. Auch einzeln von Kanisch, Altenk 1756. 8.

XXI.

XXI. Markus Manilius, ein geborner Itomers den man mit vieler Wahrspeinlichkeit in eben dieses Zeitaltet fest, von dessen Lebensumständen aber wenig bekannt ist. Beig auf uns gekommenes Gedicht hat die Ausschrift. Aftres nomicou, und besteht aus fünf Büchern, deren fünftes aber prodsendet ist und wahrscheinlich nicht das lebte war. Ed hat mehr Brauchbarkeit für die Geschichte der Steunkunden als innern poetischen Werth, der nur einzelnen Stellen und Beschreibungen, keldnobers den Eingangen jedes Duchs, eigen ist. Die Dunkelheit mancher Stellen ist durch die sehr sehler, safte Beschaffenheit ber handschriften verantasse. Ausg. mif den Ummertungen Stätiger's, Boether's, und andrer Geschieften, von Et. Stöber, Straßburg, 1767, gr. 8. von Wirten, von Et. Stöber, Straßburg, 1767, gr. 8. von Wirten, von Et. Stöber, Straßburg, 1767, gr. 8. von Wirten, von Et. Stöber, Straßburg, 1767, gr. 8. von

MXH. Cafar Germanikus, August's Enkel vom Denkins, dem Bohn der Livia, vom Ciberius als Sohn angenommen, in der Folge aber, auf dieses Kaisers Beschliste Antischien verzisset. Seine körpkrichen und geistigen Antischien verzisset. Seine körpkrichen und geistigen Porzisse wurden in der Geschichte sehr gewühntt. Als Dichrevist er durch eine poetliche Uebersetzung der Phanomene des Araston, und durch einige Frügmente, besonders eines Gedichts, Diosemeien, oder Vorbebeutungszeichen, bekannt. Auch hat man einige Sinngedichte von ihm, unter den Virgilischen Kastallekten. Ausg. von J. C. Schwarz, Koburg, 1715. 8.

XXII. Phabrus, ein Thrazier von Abtunft, und ein Fteigelassener August's, berühmt burch seine funf Bucher, asopischer Sabeln, in sechsfüßigen Jamben, mit aller der naturlichen Leichtigkeit erzählt, deren eine poetsche Eintleisding der Fabel nur immer noch fähig hleibt. Ungeachtet der wenigen Nachkichten und des Stillschweigens der ührigen altem Schriftkeller von ihm, läst sich seine Existenz doch wohl nicht. der seine Kabeln für R

eine nenere Arbeit des Perorrus im funfzehnten Jahrhundert sielt. Ausg. von Bav. Zoogstraren, Amsterdam, 1701. 3. von P. Burmann, Leiden, 1727. 4. und nach der lest tein, 31 Wietau, 1773. 8. Am branchbariken von J. G. Schwabe, Halle, 1779—81. 3 Theke, gr. 8: Mit gus ten deutschen Antherfungen von Jakob, Halle, 1785. 8. Eine deutsche poetische Nachahmung seinet Fabeln von Schlott setdeck; Stuttg. 4790. 8.

XXIV. Aulus Persius Flaktig, aus Bolaterra in Setrurien, um die Mitte des ersten Jahrhinderts n. E. G. Bir haben nur noch sechs Satiren pon ihm; und schon Guinrilian erwähnt nur Eines Buchs derselben, mehuncht er sich aber viel mahren Ruhm erworben habe. Ihr paper nehmster Inhalt ist ernste und nachdruckvolle Bestrasung, der damaligen Sittenverderbnisses. Durch häusige Anspielungen und Beziehungen auf des Dichtens Beimiter sind manche Stellen dieser Sagren sur uns duntet, um so meir, da kellen dieser sehren sur und erwas seimiter sind manche Schreibart sehr gehrungen und erwas sehwarfällig ist. Ausmische sie den meisten Ausgaben Invernat's; einzele, von Gasubonus, mit einem sehr gelehten Kammentar, Leidenflages. 8. mit Sinner's franz, Neberf. Hern, 1765, 8. Am besten van Sällaborn, mit Keberf. Gern, 1765, 8. Am besten van Sällaborn, mit Keberf. Einleitungen und Inmertungen; Züllichau, 1794. 8.

XXV. Lucius Annaus Seneka, in der ersten Salfte des ersten Jahrhunderts, mehr unter den Philosophen als Dichtern berühmt. Er war aus Korduba in Spanjen ges burtig, kam aber schon in seiner Kindheit nach Rom, ward in der Folge, nach verschiednen Schicksale, Lehrer des Kaissers trero, und zuleht ein unschuldiges Opfet von dem Salfe desselben, wiewohl er seine Todesart selbst zu wählen die Kreiezheit erhielt. Seneka ließ sich die Abern offnen, und nahm. Gift, da die Verblutung nicht sogleich erfolgte. Daß er auch Dichter gewesen ist, weiß man aus dem Zeugniß andrer Schrifter

Schriftheser. Sochst mahrichelnsich abst sind die zehm Trauerspiele, die man ihm beliegt, von mehrein Bersafern, da ihre Schreibart außerst ungleich ist, und das jehte, darunter, Erdring, deren Tod er nicht erlehte, duschaus, nicht von ihre seyn kann. Ueberhaupt entsernen flessischen sicht von der edeln tragsichen Einfachbeit der Griechen, and sind meistens von sehr sehre kannen berichen und Anssischung, wenn gleich nicht ohne einzelne poetische Under und Anssischung, wenn gleich nicht ohne einzelne poetische Schönbeiten Ausgrivon Die Casp Schröder, Belst, 1728, 4, von Gespred. Nose, in der Tragsischen Bihne der Kömer; Anspach, 1777, 81. 3 Bände, 8. — Ueber den Chatafter der US. und Killen Bicher betrachter, seine Uss. des Prof. Jakoba in den Rachträgen zum Sulzer, B. IV.

XXVI. M. Annaus Lufanus, ein Dichter bes ern ften Jehrhunderts mach E. S. geboren im J. 18., geft. im 9. 65 . Entel best altern Genela, und aus Sorbuha geburtin .... Mero mugbe auf feine dicherifchen Borguge eifersichtig : und da fich Lutan, in eine Berfchworung, wiber ibn, eingelaffen. hatte, mart et gum Tobe verurtheilt. Gein Belbengebicht, Pharfalia, ober von dem durch bie pharfalifche Schlacht enter schiebenen burgerlichen Kriege zwischen Cafar und Pompejus, ift mehr hiftorifch, als epifch, gur treu der Wefchichte und gu einformig in ber Ergablung. Dagegen enthalt es partreffliche, Schilberungen ber Charaftere, und ichon ausgegrbeitete Reco ben ber handelnden Perfonen. Queg. von Dudendarp, Leiben, 1728. 4. von Burmann, ebenb. 1745. 4. von Corre, Leipzig, 1726. 8. Rach dem Burmannifthen Bert, Ameibrucken, 1783. 8.

XXVII C. Balerius Flaffens, vermuthlich aus Pabua geburig, lebte unter ber Regierung Velpasian's und Domitian's, und wählte, nach dem Duster bes Upollonius von Rhobus, ben Jug der Argonagten jum Stof eines epifchen R 5 Gebichts,

Gronoud Bathe u Baden

C. nod. ugh Weber pra Beblichts, wovon noch licht Bucher übrig find. Bon bem lebren Buche fehlt ber Schluß; und wahrscheinisch hatte bas Sange noch niehrere Bucher. Auch dieses Gedicht hat nur einzelne Schönheiten; ver Etzählungston ves Ganzen ist nicht ledigie und diffaltend gening; die Schreibatt oft buntet und abgebrochen: Einige Beschreibungen sind bedoch nicht ohne peetlisch Werth. Ausg. von Burmann, Lelben, 1724. 4. Nach berseiben, und mit eignen Anmertungen, bol harlest Attenduch, 1781. gr. 8. Auch Zweibrücken 1786. \$.

XXVIII. C. Silius Jiglikus, ein Dicher Des er, Ren Sahrhunderts, beffen Gieburtsort zweifelhaft, ift. Deinen. Beinamen icheint er von ber Stadt Stalita in Spanien erhala ten zu haben. .. In der Beredfamteit mar er Ciceno's, in der Dichtrunft Virgil's Rachahmer. Erreicht bat er aber biefen Dichter bet weiten nicht in feinem epifchen Sebichte vons Bibeitele punifchen Beiege, bas aus fiebzehn Buchern bes feite junto effentlich nur hiftorifch, mehr Bert bes Bleiffes. ate bes Bentes ift. Blanche Befdichesumftante Dieles Beite wuntes laffen fich , eben ber bifforifchen Treue wegeni, baraus bernehmen und ausfüllen! Ausg. von Beachenborch. Ueretheile 717. 4. Rath berfelben bet Tert' von J. P. Schmid, Mietau, 1775. 8. und 3weibructen, 1784. 8. Mit einem Rommentar von 3. 6. G. Ernefti; Leipz. 1791. 92 3 Balibe, 8. und ofte beften von Rumerit, 25. I. Bittingen , 1795. 8.

XXIX D. Papinius Statius, aus Meapel, in ber zweiten Salfte bes ersten Jahrhunderts, ein Gunfting Domitian's. Sein größtes Gedicht ift gleichfalls epilch, namlich eine Chebaide, in zwölf Buchern, beren Inhait Theabeile Eroberung burch Chefens ist. Man vermiffe barin Reichthum ber Ersindung, Natur und Zusammenstimmung; auch fehlt es der Sprache an Wahrheit und klassischem Wetrh. Ein andtes heldengedicht, Achfileis, welches Wehlt's Best gebenhelten vor bem Trojanischen Kriege enthalten sollte, ift unvollendet. Aussetdem find noch fünf Bucher vernischter Seidick, Nivae, von ihm fibrig, sehr ungleschen Gehalts. Ausg. von Veenhusen, Leiden, 1671. gt. 8. nid bie Sill vae von Markland, kondon, 1728. 4: Die simtlichen Wette, Jweiberücken, 1785. 8. Bom Prof. Miescherlich erwarter man eine neue Ausgabe.

XXX. M. Vaferius Martialis, aus Bilbog in Rretiberien, ein Dichter eben biefer Belt, ber feine Sinnges Dichre unterm Cieus und Domitian fchrieb. Gie find von ibm felbft in vierzehn Bucher gebracht, wogu noch ein befond Bres Buch auf bie Schaufpiele gefort, welches voran flebt, und Sielleicht von mehrern Berfaffern ift. Die meiften biefer Sinngebichte find ungentein Scharffinnig, unto treffenb; thre Menge und verhaltnismäßige Gute macht ben fast unerschopfe lichen und immer lebhaften Big blefes Dichter's bewandernes wittbig. Misg. mit einem teeltlauftigen gelehrtai Kommen tar von Raber; Maing, 160 7; fol. vom Skrivery Amfleed Bam- 1650: 12. von Schpevel, Leiben, febps. gr. gi von' Lui Sentids, Amfterdam, 's 701. grang. :- Auch Spele benden .. [1784. 8. Ramter Beranftaltete ben Martfalla in Ansmae, lateinifch und beutich , von ihne felbft unbanbern Dichtern überfest; Leing . pag. ff. 5: Bbe. Bunne &

uMAXI. Decimus Junius Juventlis, and Aquino, tibbe boin 3. C. 38 bis rey, legte fich anidigftig auf die Geerrebfamteit, und hernach auf bie Bichtinft: Etfe ein Jafet wor feinem Tode; untern Jabetan / machte etoffine Saeisen offentlich betannt: Wir fieben hrer noch fechelen, die man zuwoellen, aber unntellig, in funf Bucher eintheille. Mie ebelm, feurigen Ernft elfeit er varin wider die Wifter ünd Thore feitier Zeiten, und ichilvert fie mit elifer ihr nur zu größen, Freinathigteit. Seine Sprache hat verniger Eleganz, als die horazische aber doch weniger Schwere und Dunfelheit,

els die Schreibart, des Persius. Mit den Satiten dieses setzen Dichters sind die vom Juvenal, in den meisten Auges gaben vereint. Unter diesen ift die von Th. Merschall, Lond. 122. & der beständigen Worterklärung wegen eine der brauchbarsten. Aussedem auch die zu kriven, 1895, gr. 8. die von heurein a.c. n. van Utrocht, 1685, 4. und zu Persieden Dichters zu erwarten. — Ueders, von Bahrdt, Dessan, 1781. 8. und von Abel, Lemgo, 1788. 8.

XXXII. Flavius Avianus, lebte wahrschelnlich unter ber Regierung der Antoning, im zweiten Jahrh. Ban ihm haben wir noch 42 Fabeln in elegischer Bersart, deren Tert aber seht sehlenaft ift, und die an natürlicher Leichtigkeit des Bortrags den Babeln des Phaorns nachstehen. Ausg. pon Kannegierer, Amst. 1731. 8. Am neuesten und mit vielem kritischen Kigisse von Todell, Amst. 1787. 8.

XXXIV. M. Aurelius Plampins Nemeligenus, ein Dichtes der deitten Jahrhungers, aus Korthage gehüngtig. Er menteiberte mit dem Kaifer Aumerian in der Poeffe. Bir haben pon ihm noch ein Redicht, Wer die Jagd, Cyne-gerica, und vier Schafergedicte, die sich durch Sprache und Berandlingsart unter den Sohichum des damaligen fleitalters, vortheilhast unter hen Sohichum des damaligen fleitalters, vortheilhast unter scholen. Ausg. sygleich mit dem Cyneges, eiten des Guantins Kalistus, Wiesen, 2775. gr. 8. und die Etiogen mit denen des salgmen Sicheres, ebendal.

XXXV.

XXXV. Litus Julius Calpurentus, Bettgenoffe Monifan's, aus Stellieil. And bon ihm hat man noch fieben, in ihrer Art schabbare, Schäfergebichte, in Virwil's Manier, bie er bem Weitelflan zweignete: Rach einiger Meis nung find die diesem lehrem Dichter beigelegten Ihollen gleiche falls von ihm. Sie sind bei den meisten Ausgaben dieses Dichters, auch bei der zu Mietau, 1774. gr. 82 und in Wernadorf's Camml. Lieinerer lateinisch, Dichter besindich.

XXXVI. Magnus Aufonins, aus Gurdegeid (Bourdeaux) geburth; ein Sprachlehrer. Meint und Diche ter des vierten Jahrbunderts, und Lehrer des Kaisers Grantiffer, unter dem er hornach als Konful zu Mom lehte. Seine noch übrigen kleinern Sedichte gehüren größtruthtelikizur epis grammmtischen Gartungs manche darunter find Wabichriften und Gedächenisverse, und die zwanzis Johlien find mehr. Kleine Gemälde, als eigentliche Schäfergedichte. Zuse. von Collius, Umft. 1671. 8. von Kloridus (Fleury) Paris, 1720. 4. und zu Zweibrücken, 1785. 8.

XXXVII. Claubius Claubianus, out Acomeen. ein griechischer und ebmifcher Dichter bes vierten und fünften Sabehunderts, und zugleich erfahrner Krieger. Die uns von ibm fibrigen lateinischen Gebichte haben jum Theil gelegente, liche Berenlaffungen ; andre find fleinere Epopien ; morunter die Gitzentomachie und ber Raub der Proferping, in brei Buchern, bie erheblichften find. Bon einem Gebichte fiben: ben Bildonischen Rrieg ift nur noch bas erfte von zwei Bus dern übrig. Zwei fatitifche Gebichte von fin, jebes in zwei Bucher getheilt, find wider den Rufin und Entropius, Rebenbithler bes Stilito, gerichtet. Auch unter ben 47 Epigrame men und anbern fleinern Gedichten, find einige gitidliche. Weberhaupt aber haben feine Gebanten, Bilber und Ausbinite icon fest bas Septage jenes unnaturlichen und getun-Retten Seftimads, Det feinem Beltalter eigen wars obgleichis Genie

Senie und Dichtungsfraft bie und ba burchfcimmern. Ausg. non Will. Seinflus; Amsterdam, 1665. 2. von Gesner, Leipz. 1759. gr. 8.

XXXVIII. Aurelius Prubentins, mit bem Beinas men Clemens, aus Spanien, ein chriftlicher Dichter des vierten Jahrh. besten Symnen sich durch guten poetischen Aussdruck, und mehr noch durch ihren frommen, andachtvollen Inhalt auszeichnen. Ausg. von A. Zeinflus, Amft. 1667.
12. von Cellarius, Salle, 1703. 8.

\* XXXIX. Coelius Sebulius, im fünften Jahre hindert, vermuthlich aus Schottland, ober vielmehr Berland, welches damals jenen Namen führte, und ein Actteffer der Kirche daseihfte. Auch feine Gedichte haben mehr religiofen und moralischen, als poetischen Werth. Ausgabe von Cellurius, Halle, 1704. 8. von Gruner, Leipz. 1747. 8. von Arevalo, Rom, 1794. 4.

XI. Claubius Rutilius Numatianus, ein Dichter des fünften Jahrh. aus Gallien gebürtig, und Statthals ter in Rom. Er gleig zufehr von da nach seinem Baterlande zurück: und diese seine Seereise beschreibt er in einem nur noch unvollständig erhaltenen Gebichte, welches nicht ganz ohne poetische Schönheiten ist. Ausg. von Gön,-Altdotf, 1741. 8. von Damm, Berl. 1762. 8. Von Kappe, Erslangen, 1786. 8. Um besten im fünften Bande der Wernssteilen Dichtersammlung.

## 2. Redner und Epistolographen.

Die Beredsamkeit war ein Lieblingsstudium ber Rimer, und die Bildung bieses Talents ein wesentlicher Theil
ihrer Erziehung, nachdem sie sich in den spätern Zeiten der Republik von dessen wohlthätigem Einfluß überzeugt hatten, und den Wissenschaften überhaupt mehr Schut und Ermunsterung

tering gemigring. Buerft wagen die Aberoren, aber die Lebrer ber Bereblamfeit, faft lauter Griechen; und man hatte, por jener Auftlarung, wiber ihren Unterticht ein fo ungunftiges Borurtheil, baß man fle im Jahre 593 und Erhauung ber Stadt aus berfelben verbannte, und im 3. R. 663 eben bieg Berbat wieberhohlte, welches jeduch burch ben Diffbrauch ber Beredfamkeit von den Sophiften verane lafft murbe. In ber Folge murbe ber thetorifche Unterricht ein Gefchafte der Freigelaffenen, unter benen L. Plorius Bellus und L. Otacilius Pilitus besonders genannt mers Man fieng nun immer mehr an, ben Duten ber Be rebfamteit einzusehen, und ihre Ausubung mar es vornehm-Ach, bie ben Trieb ju ihrer Erlernung immer eifriger und Man verhand bie theoretische Unleitung allgemeiner medyte. mit frühen, Borubungen, oder Deklamationen, modurch man fich jur haltung offentlicher , formlicher Reden vorbereis tete. Auch war bem angehenden Redner, Die Unborung ber berühmteften griechischen Rebner ju Athen, aber wenigftens Die fleißige Lefung berfelben, ju feiner Bildung fehr bebuifich. Hebrigens blieb , die gericheliche Berebfamteit Die bernichende Gartung bei ben Romern. Bon ihren Rednern fennen wis Biele nur bloß noch bem Ramen nach, und burch bas Lob, meldes ihnen Cicero, Quintilian, und andre Schriftfeller ertheilen. Dabin geboren Cotta, Gupicius, Sorgene fina, Brutus und Meffalg. Die Benigen, beren Reben und Deklamationen wir noch besigen, find folgende:

1. Markus Tullius Cicero, der vornehmste romische Redner, der sich nach den Griechen bildete, und als Redner die Starte des Dempsthenes, die Falle des Plato, und die Anmuth des Isotrates in sich vereinte. Er wurde im 648sten Jahre Roms geboren, und starb im I. R. 711, oder 33 Jahre vor E. G. Sein Leben is von Modlergu am besten und umständlichsten beschrieben; kürzer und ganz lebes reich

Yalers.

Beich von Benner vor felner ciceronifchen Ebreftofratbie. Bler nur einige ber vornehmiten Umftanbe baraus. Er mar aus Arpino geburtig; bei Dichtet Archias war feinerffer Lebrer; In bet Rebefunft unterrichtete ifn Apoltonias Wolo von Rho-Bus? er befuchte Athen; nach feiner Ructtebr warb er gir Rom gus Etf Duaftor, und julest Ronful; in biefer letten Burbe er warb et fich burd Unterbrildung ber tatifnifden Berfchwos bung bas grofte Berbienft; auf Unftiften bes Eribun's De Blobius ward er indes in die Acht erflatt; er gieng freis willig nach Griechenland, wurde aber bald auf Die ehrenvollfte Art wieber gurudberufen; in ber Solge übernahm er bie Statt. halterichaft in Cilieien; im burgerlichen Rriege bes Cafar und Dompelus war er von ber Bartel bes lettern; nach ber phare fallichen Schlacht ward er mit Cafar ausgefohnt, bald bernach der auf Anftiften bes DR. Antonius burch ben Dopillus ers morbet. - Sier betrachten wir ihn blog als Rebner; unb gerade bleff mar fein glangenbftes Berbienft. Es find uns hoch so Reben von ibm übrig, alle gerichtlich, theils antiae gent theils vertheibigend; bie fcbonften Mufter tomifchet Schreibare und Beredfamteit. Die befte einzelne Ausgabe biefer famtlichen Reben, mit einem Kommentar, Gravi Amfterb. 1699. 6 Bbe. gr. 8. Seine famtlichen Werte find am richtigften von Dr. Ernefti berausgegeben; Balle, 1773. 7 Bbe. gr. 8. Auch ber ju 3weibracen ini Je/3. 1788. ff. gelieferte Abbend biefes Schriftftellers in breijebil Banden, ift fauber, und filigt bone tritifches Berbienft. Gine neue Sanbausgabe vom Prof. Bed, Leipzig, 1795. 1800'. 8. ift etft bis auf ben zweiten Bant gebracht. - Bon ben Ausgaben auserlefener Reben des Cicero ift bie befte von Otto, Magbeburg, 1777. 2 Dbe. 8. -Schmitt, Burgb. 1788 - 94. 6 Bbe. 8.

FI. C. Plinius Edeilius Setundus, lebte in bee moeiten Balfte des erften, bie in bie erften Jahre des fweiten Babre

Digitized by Google

Juhrhunderts und war in der Beredfamtelt ein Schütes Quintilian's. Als gerichtlicher Redner erward er sich zu Rom Beifall und Ansehen. Unter Domitian's Regierung ward er Prator, und unter dem Rerva und Trajan, Konful. Für die Erlangung dieser Burde ist seine Lobrede auf dem Crajan eigentlich eine Danksagung, dieß einzige uns übrige Muster seiner Beredsamteit, welches er selbst in einem seinen Briefe (B. III. Br. XIII.) beurtheilt. Bei vielen unleuge baren Schönheiten dieser Lobrede ist doch beides Lob und Redenerschmuck, zu freigebig in ihr verschwendet. Ausser dem Absbruck mit den Briefen, in der Gesnerischen Ausgade, Leipz.

1770. 8. ist auch der Panegyritus mit einem gelehrten und brauchbaren Kommentar von C.G. Schwarz herausgegeben, Rürnd. 1746. 4. Nuch derselben der Text von Gesner; Sott. 1749. 8. Uebers, von Schäfer, Ovolzb. 1784. 8.

III. Markus Fabius Quintislames, ein Zeitgenoffe bes jüngern Plinius, von Seburt ein Spanier, aus Kalw horra; aber schon in seiner Kindheit nach Rom gebracht. Er war daselbst Lehrer der Redetunst mit dem größten Beisak, und bildete seine Schüler, worunter die ebeisten Nomer waren, theils durch Unterricht, theils durch eignes Beispiel. In der Kolge erhielt er von Domitian das Konsulat. Eine noch übrige Sammlung von Uebungsreden oder Deklamationen, neunzehn größern, und hundert sunf und vierzig kleinern, wird ihm gewöhnlich als Verfasser beigelegt; schwerlich abet sind sie alle von ihm, da ihr Werth und ihre Schreibart sehr ungleich und großentheils seiner unwürdig sind. Ausg; von Durmann, Amsterd. 1720. 4. — Von seiner höchst schaen Anweisung zur Redetunst s. unten.

Aufferdem haben fich aus dem spätern Zeitalter der rombschen Literatur einige Reden verschiedener sogenannter Pance gyriker erhalten, die nur bioß als literatische Dentmäler, nicht aber als Muster ächter Beredsamkeit, merkwürdig sind, Eschend. Sandb. d. klass. Literat.

weil sich damals Seichmad, schöne Schreibart, und freier, obler Rednersinn sast ganzlich verloren hatten. Ihre Versaffer sind: Alaudius Mamerrinus, Aumenius, Nazavius, und Latinus Pakatus Drepanius. Von verschies
denen Gelehrten sind diese Reden gesammelt und herausgegeben worden; am besten und vollständigsten aber von Schwarz;
vollendet und herausgegeben von Jäger, Nürnberg, 1778,
1779. 2 8de. gr. 8.

Zahlreicher und in ihrer Art musterhafter find bie uns aus bem Alterthum erhaltnen lateinischen Briefe folgender Berfasser:

I. M. E. Cicero, beffen Lebensumstande eben erft unter ben romifchen Rednern angeführt find. Die Samms Inne feiner Briefe befteht: 1) aus fechetehn Buchern an perschiedene feiner Angehörigen und Freunde, (ad diverfos) und jum Theil von biefen an ibn, g. B. das achte Buch. bas lauter Briefe bes M. Coelius enthalt. Ausg. von Brav. mit auserlesenen Rommentarien; Amfterd. 1693. 2 Bande. gr. 8. - 2) aus fechszehn Buchern an feinen Freund Atti-Bus. voll lehrteicher Anefboten aus ber bamaligen romifchen Geschichte. Ausg. von Grav, Amsterd. 1684. 2 Bande, ar. 8. auch, Bafel, 1781. 2 Bde. 8. - 3) aus brei Bus dern an feinen Bruder, Quintus, die vornehmlich aus Rathe gebungen und Borfcbriften bei Berwaltung ber ibm anvertrauten Landpflegerichaft besteben. Sie find oft mit benen an ben Attikus jufammen gebruckt. - 4) aus einem Buche an ben Brutus, welches nur achtgebn Briefe, und fieben fpater entdecte zweifelhaftere in fich fafft. Diefe beiden lete tern Sammlungen find, mit ben Unmerfungen mehrerer Bes fehrten, im Saag, 1725. gr. 8. nach Art ber Gravischen Ausgaben, besonders gedruckt. Hebrigens findet man auch alle.

alle diese Briefe in den oben angezeigten sämtlichen Werken des Cicero. — Bon den für den ersten Unterricht durch Joh. Sturm ausgewählten kürzern und leichtern Briefen des Cicero ist die beste Ausgabe von Sarles, Cob. 1779. 8. Lehrreich für die römische Geschichte dieses Zeitalters ist die von Sword gemachte Auswahl aus allen jenen Briefen nach der Zeitfolge, mit schähderen Erläuterungen; Berlin, 1784. 8. und die Ausg. von Werzel, Liegnig, 1793. 8. Kritisch sind jene Briefe bearbeitet von Benedikr, Leipz. 1790. 95. 2 Bde. 8.

11. C. Plinius Sekundus, kurz vorhin als Rediner genannt, ist Verfasser des größten Theils einer Briefs sammlung, die aus zehn Buchern besteht. Manche darunterscheinen nicht auf wirkliche Veranlassung, sondern schon mie Abstat der Bekanntmachung geschrieben; und nur an seine Freunde gerichtet zu seyn. Sie haben zwar nicht so viel Nastur, Einsachheit und Schönheit der Schreibart, als die Briefe des Cicero; aber immer noch mannichsaltiges Verdienst sos wohl von Seiten des Inhalts, als der Eintleidung. Eins der merkwürdigsten Bücher dieser Sammlung ist das zehnre, worin auch Vriese Trajan's enthalten sind. Ausgabe von Corre und Longolius; Amsterdam, 1734. 4. Von Gesner und Ernesti; Leipz. 1770. gr. 8. Auch Zweider. 1789. 8. von Gierig, B. I. Leipzig, 1800. 8.

flande sind schon oben unter den römischen Dichtern (XXIV.)
angesührt. Hieher gehören seine 124 Briese an den Lucil, in Kallican
der Statthalter in Sicilien und selbst ein beliebter Schrists wird.
fteller war. Ihr Inhalt ist sehr lehrreich, und bezieht sich größtentheils auf praktische Philosophie, vornehmlich nach stieften Grundsäten. Jungen Studirenden ist besonders der soste Brief zu empsehlen. Minder schon ist die Schreibart, bis zur Ermüdung und Künstelei kurz und abgebrochen, voll

. Digitized by Google mihiger, spruchreicher Antithesen, worunter jedoch viele an fich nichts weniger als verwerflich sind. Bermuthlich wurden auch diese Briefe wenigstens großentheils, sogleich mit dem Borsat einer öffentlichen Bekanntmachung geschrieben. Ausg. mit seinen und seines Baters, des M. Seneka, übrigen Werken von Gronov, Amst. 1672. 1673. 3 Bbe. gr. 8. und nach derselben, Leipz. 1770. 2 Bbe. gr. 8. Am besten von Ruhkopf, Leipz. 1797. 1800. bis jeht 2 Bbe. 8.

IV. D. Aurelius Symmachus, ein spaterer Schrifts steller, zu Ende des vierten Jahrhunderts, ein geborner Rosmer, Protonsul von Afrika, und in der Folge Statthalter zu Rom. Seine hinterlassenen Briefe wurden von seinem Sahne in zehn Bucher gesammelt. Man erkennt darin einem nicht unglücklichen Nachahmer des jungern Plinius; aber auch manche Spuren des damals schon weit mehr entarteten Seschmacks. Der 61ste Brief ist darunter der merkwürdigste. Ausgabe von Pareus, Neustadt an der Hart, 1617. 8. Frantf. 1651. 8.

V. Sidonius Apollinaris, (eigentlich: C. Sollius Apollinaris Sidonius,) ein gegen die Mitte des fünften Jahrhunderts geborner Gallier, auch als Dichter bekannt, und in Rücksicht auf das damalige Zeitalter merkwürdig. In seinen Gedichten, worunter auch vier Lobreden besindlich sind, ist viel Geist und Feuer, aber auch viel Unnatürliches und Uebertriebenes. Er war Gischof zu Elermont in Ausvergne; und wir haben von ihm noch eine Folge von Briefen in neun Büchern, die mehr ihres historischen Inhalts, als ihrer Schreibart wegen, Ausmerksamteit verdienen. Unter ihnen besindet sich auch eine von ihm bei der Wahl eines Bisschofs zu Bourges gehaltene Rede. Ausg. seiner Werte, von Elmenhorst, Panau, 1617. 8. von Sirmond, 1652. 4.

3. Gramma

## 3. Grammatiker und Rhetoren.

Dit ber Aufnahme, welche Runfte und Biffenschaften, Ach binlanglicher Sattigung ber porbin berrichenben Erobes nunassucht, im Rom fanben, gewann auch bie Sprache Bereicherung, Ausbildung und größere Aufmertfamfeit. Und nun entftanben unter ben gelehrten Romern, bie fonft bie griechische Sprache vorzüglich geliebt und gelernt batten, manche patriotische Manner, bie fich mit der genauern Uns terfuchung und Bervollkommung ihrer eigenen Landessprache beichafftigten: Grammatiter, welche bas Sprachftublum gu ibrem Sauptgeschafte machten, und ben jungen Romern nicht nur in ber Richtlakeit, fonbern auch in ber Schonbeit bet Schrefbart Unterricht ertheilten. Auch in der Folge, ba bet romifche Gefchmad fich fcon jum Berfall neigte, fuchten bergleichen Manner ben flaffichen Berth ber aftern Schriftftels ler , besonders der Dichter und Redner, burch Auszeichnung thres mufterhaften Berfahrens, und burch Erflatung ihret Schonbeiten, aufrecht ju erhalten. In ben fpatern Beiten maren biefe Ofrachforicher fast gang allein im Befit ber gans Freilich aber nahm ihr fleiß nicht immer die befte und gefchmactvollfte Richtung. Oft verfiel et auf unnite Grabeleien , weitschweifige Berglieberungen , und willführliche Sprachfahungen, bie biefer gangen Befchafftigungbart ein trodnes, abicbredenbes Unfeben gaben. Ginige unter ibnen trugen ihre Sprachforichungen auch ichriftlich vor; und von biefen find uns verichiebne Auffabe erhalten worben. mir bie pornehmften biefer tomifchen Oprachlebrer befonders nennen, wollen wir bie beften Sammlungen ihrer grammas tifden Odriften anfuhren: (Bergl. Fabricii Biblioth. Lat, ex ed. Ernefti, L. IV, c. 4.)

Grammatici Illustres XII. Paris. ex. off. Ascens. 1516. Fol.

8 Aucte-

Auctores latinae linguae, in unum redacti Corpus, adiectis notis Dionysii Gozbofredi. S. Gervasii. (Genevae,) 1595. 1602. 1622. 4.

Grammaticae Latinae Auctores antiqui, opera Heliae Putschii, Hanov. 1605. 4.

Von den romischen Aherdren ist schon zu Anfange des verhergehenden: Abschnitts geredet.... Gler nur noch die Ansmertung, daß ihr Unterricht vornehmlich die Runft des Reda ners, nicht des prosaischen Schriftellers überhaupt, betras. Benn die Schänheiten der Schreibart in andern Aussaben, ausser den eigentlichen Reden, wurden von den Sprachlehe tern untersucht, und sowohl mandlich als schriftlich gelehrt, Auch von den Anweisungen der uns übeigen sateinischen Rhes toren hat man Sammlungen veranssattet. Vergl. Fabrick Biblioth. Lat. T. III. p. 456. st.

Antiqui Rhetores Latini — ex bibliotheca Fran. Pirhoei, Parif. 1599. 4.

Antiqui Rhetores Latini — emendavit et notis auxit Claudius Capperonerius, Argent. 1756. 4. Eigents lich eine neue Ausgabe jener erften Sammlung.

Einen brauchbaren Auszug der vornehmsten rhetorischen Lehrsche bes Alterthums liefern: E. A. Wiedeburgi Practepta Rhetorica e libris Atlstotelis, Ciceronis, Quintiliani; Demetrif, Longini, et aliorum, excerpta ac disposita, Brunov, 1786. 8.

Unter hiefen ichriftlichen Lehrern der Sprachkunft und Rebefunft find folgende die merkwurdigften:

I. Markus Terentius Barro, ein sehr gelehrter Romer, um die Zeit von Christi Beburt, und ein ungemein fruchtbarer Schriftsteller. In seiner Ingend that er Kriegss dienste und war auf der Seite des Pompejus; hernach aber gieng

sieng er gur Partei Cafar's füber, ber ibm bie Aufficht übet feine Buchersammlungen auftrug. Bom Untonius warb er in die Ucht erflatt; unterm August aber fehrte er mit ben übrigen Berbannten wieder jurud, und befchloß fein Leben in landlicher Rube. Sein Bert über die lareinische Sprache bestand ursprünglich aus vier und zwanzig Buchern, moven aber nur noch &. IV., V. VI., bie von ber Bortableitung,. und B. VII, VIII, IX, die von der Sprachabnlichkeit bane beln, ubrig find. Bon ben andern Buchern giebt es nur noch einzelne Fragmente. Bres Alters und ihrer Benaulge keit fregen verbienen blefe Ueberrefte unter ben grammatischeir Schriften ber Romer-unftreitig ben erften Rang. Darro oft in feiner Bortforfdung ju weit, und war ju febr. für den einheimischen Urfprung lateinischer Borter. Musg. feiner famtlichen Berte, Dorbrecht, 1619. gr. 8.. und Amft. 1623. 8. auch in verschiebenen Sammlungen romifcher Sprachlehrer. Im neueften, 3weibr. 1788. 2 Bbe. 8.

II. DR. E. Cicero war nicht nur felbft Rebner, fom bern jugleich ber grundlichfte, fruchtbarfte Lehrer feitter Runft. Seine rhetorifchen Schriften find : 1) bie fogenamiten Rhetorice an ben C. Berennius, in vier Buchern, beren Mecht heit aber nicht ohne Grund bezweifelt wird, wiewohl ift Berfasser vermuthlich Cicero's Zeitgenosse wat; a) zwei Bucher von der rednerischen Erfindung, wovon andre awei fich verloren haben's schon in seinem achtzehnten Jahre gefdrieben; 3) brei Buder vom Redner, dn feinen Bruber Quintus gerichtet, bialogisch eingefleibet; 4) Brutue, ober Charafterifirung ber berühmteften Rebner: 5) ber Redner. oder Ideal deffelben in feiner größten Wolltommenheit, an D. Butte gerichtet; 6) Topil, ber Lehre von ben Ber weisquellen, an ben Rachtsgelehrten Trebatius 3 7 ) von berergtorifchen Bergliegepung und Eintheilung, ein Dialog. wischen ihm seibst und seinem Sohne; &) über die beste Gettung E 11/34 3Battung von Rednern, eine Vorrede zu feiner lateinischen Uebersehung der Bechselreden des Demosthenes und Aeschines. Die dritte, vierte und fünfte dieser Schriften find am empsehe lungswürdigsten. Ausg. in seinen Werken, auch für sich, Orsord, 1718. 8. und verschiedentlich einzeln; z. B. die Bücher vom Redner, von Sarles, Rünnberg, 1776. 8. von Wegel, Braunschweig, 1795. 8. und der Brutus, ebendas. 1795. 8.

III. Uffonius Pedianus, aus Padua gebürtig; ein Sprachlehrer bes ersten Jahrhunderts, schrieb Anmerstungen über einige Reden Ciceno's, wovon uns nur noch Fragmente übrig sind. Ausg. Lepden, 1644. 12. 1675, in 12.

IV. Martus Seneta, aus Korbuba in Spanien, Bater bes porfin angeführten Lucius Annaus Seneka, ein berühmter romifcher Rhetor unter ben Raifern August und Siberius. Er fdrieb burgerliche Rechtshandel, oder Courroverfiae. in jehn Buchern, wovon wir nur einen Theil, name lich B. I. II. VII. IX. X. und auch biese nicht vollständig abrig baben. Sie geboren in die Rlaffe rhetorifder Schrife ten, weil barin bas Berfahren griechischer und lateinischer Rebner. in Anfebung ber Gefindung, Benbung und Ginfleibung, gepruft und verglichen wirb. Much hat man ein Bud unter ber Aufschrift Suaforiae, Empfehlungereden, von ibm, welches ein Anhang von jenem Werte, und gleichfalls Die Schreibart in beiben ift gebrungen; unvollendet ift. Sie find ben ichon ermabuten Muss aber nicht ohne Imang. gaben von ben Berten feines Gobnes beigefügt.

V. M. Fabius Quintilianus ift foon vorbin unter ben tomischen Rednern genannt; größer aber find seine Berebienste um die Theorie ber Berebfamteit. Sein überaus schähderes, zur Bildung bes guten Geschmacks ungemein zus trägliches

trantices Bert, de Infliencione Oracoria, beftebt aus moit Buchern, und verbindet mit ben beften Regeln maleich die Charafteriffrung und Unfubrung ber beften Mufter. Geine geschmadvolle, grundliche Anweisung begleitet ben arigebem ben Redner von feiner erften Erziehung bis ju feiner volligen Ausbildung. Gins ber ichonften und lehrreichften Bucher ift Musg. von Burmann, Leiden, 1720, 4. von Benter, Bottingen, 1738. 4. Zweibruden, 1784. 4 Bande, gr. 8. im Aunzuge von Rollin, Bar. 1715. 3 Bande, 12. und nach bemfetben von Barles, Altenburg. 1773. 8. Eine murbigere Bearbeitung Diefes Schriftstellers' liefert jest Prof. Spalding, B. I. Leipzig, 1798. 8. Ueberf. unter bem Eitel: Lehrbuch ber fcbonen Biffenfchafe ten in Profa, a. d. Lat. bes Quinrilian, vom Abt Bente, Beimft. 1775. 1776. 3 Binbe, gr. 8. - - Ein uns noch übriger Dialog: de Canffis corrupene eloqueneide wird von einigen bem Quintilian, von andern, wiewehl noch unmahrscheinlicher, bem Cacisus, beigelgt, bel beffen Berten er auch gewöhnlich mit abgebrucht ift. Stindne Musg. von J. 4. 2. Schulze: Leing 1788. 8.

VI. Aulus Gellius, ein romischer Sprachlehrer bes zweiten Jahrhunderts, unter dem Kaiser Antonin. Seine gns noch übrigen Nockes Assique sind eine Sammlung mans nichfaltiger Bemerkungen, die er sich aus den besten griechischen und lateinischen Schristikellern während seines Aufents halts zu Athen in den Winternächten gesammelt hatte, und die er zum Vergnügen und Unterricht seiner Kinder zusammen trug. Die Ordnung ist darin nicht die beste; vielmehr sind es lauter zerstreute Bemerkungen, die aber selbst durch ihre Abwechselung desto mehr unterhalten. Von dem ersten Buche hat man nur noch den Inhalt der sunfzehn Kapitel, worand, es bestand. Es waren ursprünglich zwanzig Bücher, wovon sich aber das achte und der Ansang des sechsten verleten hat.

Får den Sprachforscher und Kritiker enthalten sie viel Rüss liches. Ausg. von I. J. und J. Gronov, Leiden, 1706. 4, Leipzig, 1762. gr. 8.

VII. Cenforinus, im britten Jahrhunderte, berühmt durch seine Schrist de die natali, die er seinem Freunde. G. Cerellus an dessen Geburtstage widmete, und worin viele Gelehrsamkeit enthalten ist. Vorzüglich betrifft sie die Zeiten des menschlichen Lebens, der Tage, Nächte, Monate, Jahre u. s. f. meistens philosogisch betrachtet. Von seiner verlornen Schrift über die Accente sindet man einige einzelne Stellen beim Priscian. Ausg. von Lindenbrog, Leiden, 1642. 8. von Zaverkamp, e. d. 1743. 8.

VIII: Monius Marcellus, aus Livoli geburtig, ein römischer-Sprachlehrer im vierten Jahrhundert. Von thm: ist: Compendiosa Doctrina de proprierate sermonum, in neunzehn Abschnitten, zum Gebrauch seines Sohns, sow wohl ihres Inhalts wegen, als durch die darin erhaltenen Fragmentaatterer Schriftsteller, schätzbar. Ausga ppn Jos sias Mercevus, Paris, 1614. 8.

IX. Sertus Pomponius Festus, wahrscheinlich ans eben der Zeit, schrieb ein Werk de vererum verborum significatione in zwanzig Büchern, welches eigentlich der Ausst zug einer größern grammatischen Arbeit des Perrius Flakkus war. Aus der Verkürzung des Festus hat hernach Paulust Wiakonus im achten Jährhundert auss neue einen Auszug gemacht, der ehedem nut alkeln nuch bekannt war, dis man endlich in Illyrien eine einzige Handschrift des eigentlichen Sestus entdeckte. Sein grammatischer Unterricht ist sehr lehrreich und genau. Ausg. von Dacier und le Elerc, Amsterdam, 1699. 4.

X. Mafrobius Umbroffus Aurelius Theodofius, von ungemiffer Abbunft, lebte mobrideinlich in der ersten Galfte

Salfte des sanften Jahrhunderts. Außer einem Kommentar über Cicero's Traum des Scipio, in zwei Büchern, der für die philosophische und mythische Geschichte manches Brauch's bare enthält, sind besonders seine siehen Bücher Saturnaz lien, oder Elschgespräche, für die Philosogie merkwürdig, ob sie gleich größtentheils aus andern sowohl griechischen als römischen Schriftstellern zusammengetragen sind. Vieles dars in ist aus dem Gellius, und das siebente Buch sast aus dem Plutarch genommen. Aus einem andern eigentlich grammatischen Werke von ihm, über die Verschledenheit und Verwandtschaft griechischer und kömischer Zeitwörter, haben wir noch den Auszug eines unbekannten Johannes, vielleicht des schottischen Johannes Brigena. Ausg. von Gronov, Leiden, 1670. gr. 8. und nach derselben von Teune, Leipzig, 1774. gr. 8.

XI. Melius Donatus, ein berühmter Sprachlehren ju Rom, im vierten Jahrhundert, und Lehrer des Bieronye mus. Bon, ibm haben wir noch verschiedene einzelne gramq matifche Auffage, die jum Theil fur neuere lateinische Sprache legrer eine ergiebige Quelle geworben find. Gie betreffen theils die Elemente der Sprache und Prosodie, theils deren Um ichagbarften ift fein Wortfügung und Wohlrebenheit. Rommentar über funf Terengische Lustspiele, weil er barin nicht bloß auf ben Bortverftand, fondern auch auf die innere Ginrichtung und theatralifche Borftellung Rudficht genommen hat. Geine grammatischen Schriften feben in ber oben ans geführten Sammlung des Putschius, auch find fie gu Paris, 1543. 8. mit dem Kommenter des Sergius und Servius gedruckt; und feine Auslegung bes Texens in verschiedenen größem Ausgaben biefes Dichters.

XII. Priscianus, ein lateinischer Sprachlehrer zu Ronftaneinapel, aus Charva geburtig, Wahrscheinlich fallt seine

feine Lebenszeit in die erste Salfte des sechken Jahrhunderts. Beine grammarischen Kommentarien, in achtzehn Güschern, sind das weitläustigste Wert über die Anfangegrunde der Sprache, und haben in ihrer Art ein klassisches Ansehen exhalten. Die ersten sechziehn Bücher, worin die einzelnen Redetheile abgehandelt werden, heißen gewöhnlich der größes ze Priscian, und die beiden lehtern, welche die Wortstagung betreffen, der Lieinere. Dazu tommen noch andere Kleinere Aussachen die Accente, u. s. f. Ausg. Bened. 1527. 8. Basel, 1568. 8.

XIII. Diomedes war vermuthlich ein Zeitgenoffe, Priscian's, oder lebte noch vor ihm, weil er von ihm anger subrt wird. Seine grammatischen Schriften betreffen die Schreibart überhaupt, die Redetheile, und die verschiedenen Arten von Rhetoren, und stehen in der Putschischen Samme lung, S 270. Auch besonders, Paris, 1522. fol.

XIV. Flavius Sosipater Charifius lebte um eben bie Beit, war ein Chrift, und aus Rampanien gebürtig. Seine grammatischen Unterweisungen, in fünf Büchern, find an seinen Sohn gerichtet. Ausg. von Georg Jahrietus, Basel, 1881. 8. und gleich ju Anfang von Putsschens Sammlung.

## 4. Philosophen.

Die römische Philosophie ift eine Tochter ber griechis schen. Denn die frühern Spuren philosophischer Denkart bei den Römern find von teiner Erheblichkeit, und in den erften funf Jahrhunderten Roms fand diese Wissenschaft baselbst überhaupt teine sonderliche Aufnahme, weil man sie dem herreschenden Eroberungsgeiste hinderlich, und der triegrischen Seelenstärte für nachtheilig hielt. Unter den im sechsten Jahrhundert der Stadt aus Athen gekommenen Abgesandeten

en befand fic Larneades, ber sowohl burch feine Philose phie, ale durch feine Berebfamteit Beifall fand. Allein Care wirfte es beim Genat aus, daß man die Philosophen nach Briechenland jurudichidee, und in der Folge wurden fie mit ben Abetoren völlig aus Rom verbannt. Die griechischen Eroberungen gaben inbes vielen jungen Romern Belegenheit. mit ben Philosophen Griechenlandes, mit ibren Schulen und Lebriaben, befannt ju werden; und burch fle, a. B. burd Scipie ben Afritaner, Lalins und Lutulus murbe bie Liebe zu biefer Biffenfchaft immer mehr verbreitet. Bon ber Beit an blubte bie Philosophie in Rom, und fait alle gries bifde Schulen fanden bafeibft ibre Unbanger, vorzhalich aber Die alte akademische und die epikurische. - Uebrigens mar Die Philosophie und ber Unterricht in berfeiben zu Rom nicht bie Befchäfftigung eines besonbern Standes, fonbern ber pornehmften, angefebenften Staatsmanner, bie baraus ibr Lieblingoftubium machten, und fie jum Theil aum Inbale ibrer idriftstellerischen Arbeiten mabiten. Unter biefen babeff fic einige von folgenden Berfaffern erbalten :

I. M. T. Cicero, du. wir oben als Reduer und Rhetor kennen lernten, war in der Philosophie Platoniter, oder vielmehr von dem Lehrbegriffe der ältern Atademie; wie wohl er in seinen Schriften saft die Grundsäte jeder philosophischen Schule vorträgt, und ihnen allen, außer der epiturksschen, günstig war. Unter seinen philosophischen Werten sin die akademischen Untersuchungen, in zwei Büchern, die schäbbarsten. Auch sindet man viel Lehrreiches, vornehmstich für die philosophische Geschichte, in seinen süns Büchern vom höchsten Gut und Ledel, in seinen füns Büchern vom höchsten Gut und Ledel, in seinen füns Büchern vom der Aatur der Götter, zwei Büchern von der Wahrsagung, einem Buche vom Schicksal, drei Büchern von den Gestenen, eben so viel von den Psiehen, nad in zwei einzele

nen Schriften über das Alter und Die Fraundichaft, mge su noch die Paradora und einige Fragmente fommen. biese philosophische Schriften bes Cicero, die vier lettern ausgenommen, find einzeln am beften von Davis zu Came britte, in den Jahren 1709 - 36. gr. 8. herausgegeben. Bon ben brei Buchern über die Pflichten ift die vollftandigfte Eritische Ausgabe bie Beufingeriche; Braunich. 1783. gr. 8. im Ausjuge ber Anmerkungen; ebend. 1784. 8. und eine mufterhafte beutsche Uebersehung, mit portreflichen Erlautes rungen und eignen Abhandlungen von Garve; Bresl. 1792. Die Bucher von ben Gefenen, überf. 3 Bande, gr. 8. -Ich, Aug Maus von Beinge; Beimar, 1783. 8. - Die Bucher über Andas Besen der Götter, von Kindervater; Zurich, 1787. 8. Die von der Divination von Sottinger; ebend. 1789. 8. - Sieher gebort auch: M. T. Ciceronis Historia Philosophiae Antiquae, ex omnibus illius scriptis collecta - 2 F. Gedike; Berol. 1781. 8.

II. L. Annaus Seneka war eifriger Anhänger der stoischen Philosophie, ob er sich gleich vorher mit den Lehrsschen aller Schulen bekannt genmacht hatte. In seinen phis losophischen Schriften ist sehr viel Scharssinn und Nahrung für den Seist; nur ist die Schreibart oft zu kunstlich zuges spiet, und durch Segensähe ermüdend. Sie handeln vom Born, in drei Buchern; von der Ansesehung; von der Gemuthverube; von der Lindigkeit; von der Kurze des Lebens; und von der Wohlthätigkeit. Auch gehören seine sieben Bucher physikalischer, meistens meteorologischer, Untersuchungen hieher. Die besten Ausgaben seiner Werke, sind oben schan genannt.

III. C. Plinius Sefunduts, mit dem Beinamen bes Aeltern, (maior,) jum Unterschiede von seinem vorhin angeführten Schwestersohne, der gewöhnlich der jungere Plisning

mius genannt wird. Bener lebte im erften Sabrbunbert, war aus Berona geburtig , und einer der gelehrteften Romer. Beral. Die Briefe des jungern Plinius III, 5. VI, 16. -Beine Meurgeschichte ift mehr ein encuflopabifches Bert voller Gelehrfamfeit, und eins ber letrachtlichften Dentmaler ber alten Literatur, bem Geographen und Runftliebhaber nicht minber michtig, als bem Maturforicher. Seinem eignen Beftanbniffe nach ift es eine Sammlung aus beinabe brittebalb taufend Odriftftellern, unter welchen die meiften verloren gegangen find. Der jungere Plimius nennt es mit Rechte opus diffusum, eruditum, nec minus varium, quam ipla natura. Es beftebt aus 37 Buchern, wovon bas erfte den Entwurf bes Sangen barlegt. B. II - V, begreift die Rosmographie und Geographie; B. VI-X. Die Thierges schichte; B. XI - XIX, betrifft die Pflanzen; B. XX -XXXII, die Argneimittel aus dem Thier . und Pflangentels che; B. XXXIII - XXXVII, die Metalle, Bildhauerei und Malerei, verwebt mit ber Geschichte ber vernehmften Runftler und Runftwerte. Der weitlauftigfte Rommentar baruben find des Grafen Reggonico Disquisitiones Plinianae; Parma, 1763. ff. 3 Bande, fol. Musa. von Barduin. Dar. 1732. 3 Foliobande; nach berfelben von frang, Leivzia. 1778 - 91. 10 Bande, 8. mit einer frangbfifchen Ueberf. und fritischen Anmerkungen von Poinsinet de Sivry, Das ris, 1771 - 82. 12 Bde. 4. Ueberf. von frn. Großes Frankfurt, 1781 - 88. 12 Bande, 8. - Das Brauche bare fur bie Runft im Auszuge: Ex Plinii Sec. Hist. Nat. Excerpta quae ad artes spectant; cur. Heyne; Goett. 1790. 8. - Die Chrestomarbia Pliniana, von Genner, Leipz. 1776. 8.

IV. Lucius Apulejus, gebürtig aus Mandaura, einer römischen Kolonie in Afrika, lebte gegen bas Ende bes zweiten Jahrhunderts. Er war Sachwalter zu Rom und platse platonischer Phisosoph. Auf einer langen Reise erwarb at fich ben Ruf eines Janberers und Wunderthaters. Seine Schriften haben zwar teine sehr torrette, sondern oft unnatürdiche, aber dach wißige Schreibart, und find im Ganzen sehr merthaltend. Die weitlänftigsten davunter find die eils Durcher vom goldnen Efel, oder eigentlicher mitefischer Erzählungen. Liebens. von Rode, Dessau, 1782. 2. Die übrigen begieben sich größtentheils auf die platonische Phitosophie. Wanche darunter sind vielleicht nicht von ihm. Ausg. Lyon, 2614. 2 Bände, 2. von Noridus; Par. 1682. 4. Ein neuer sauberer Abbruck seiner Werte; Altenburg, 1779. 89. 2 Bände, 2.

V. Litus Petronius Arbiter gehört mehr zu den unterhaltenden Schriftstellern, als zu den eigentlichen Phistosophen, und lebte schon im ersten Jahrhundert unterm Mero. Den Beinamen Arbiter hat er daher, weil er unterm Mero die öffentlichen Lustbarkeiten anzuordnen hatte. Sein Saxivikon ist eine, oft sehr ärgerliche, Darstellung der herrschenden Züzellosigkeit seines Zeitalters nicht ohne Wit und Lebhaftigkeit, und mit eingemischten Versen, worunter ein besonderes Gedicht über den Burgerkrieg das merkwürzbigke ist. Ausg. von Burmann, Leiden, 1743. 4 von Anton, Leipzig, 1781. gr. 8. und sehr sauber, Berlin, 1785. 8. Uebers, von Zeinse, Rom, 1783. 8.

VI. Marcianus Capella, aus Karthago, lebte im fünften Jahrhundert, und schrieb erst in seinem Alter, mahre scheinlich unter Leo's des Thraziers Regierung, eine Art vont Enchlopadie, welche des gemischten Inhalts wegen auch Saricikon heiset, in neun Buchern, worunter die beiden ersten eine unterhaltende allegorische, prosaische und poetische Erzählung von der Vermählung Merkuts mit der Philologie sind. In den übrigen steben ist das Lod der Grammatik, Logik, Mheterik, Geometrie, Arithmetik, Aftrenomie und Mussk

Misse, nebst ihren vornehmsten Lehrschen, enthalten. Die Sprache ist sehr rauh und fehlerhaft; von Seiten des Ges schmacks und Wibes aber ist dieset Schriftkeller nicht durche aus verwerslich. Ausg. Antwerpen, 1599. 8. von Waltschard, Bern, 1763. 8.

# 5. Mathematiker, Geographen und Dekonomen.

Um bie mathematischen Wiffenschaften erwarben fich bie Romer wenig eigenthumliches Berbienft, ob fie gleich Dies felben in den Zeiten, da fie den Biffenschaften überhaupt Schus und Aufnahme gewährten, nicht ganz vernachlaffigten. prattifchen Unwendungen biefer Renntniffe . befonders auf bie Baukunft und Kriegekunft, fanden mehrern Beifall und gro-Bere Unterftubung unter ben Romern, weil somobl ihre Prachtliebe, als ihr Eroberungsgeift, badurch befordert und Auch in der Erdkunde erftrecten beaunstigt wurden. fich die Renntniffe ber Romer nicht viel weiter, als auf die von ihnen besuchten und eroberten gander, die ihrem Racionalftolg der gange bewohnte Erdfreis ju fenn buntten. Dur menige Schriftfteller ließen fich auf genauere Befdreibung berfelben ein. - Großer mar ber fleiß, ben fie auf okonomische Kenntniffe, Bortheile und Bersuche wands ten, die auch Begenftande einiger Schriften murben, der ren Brundfage für jebige Landwirthe gwar nicht durchaus anwentbar find, aft aber boch nubliche Winte und Ber mertungen enthalten, und auch ichon von Seiten ibres biftorifchen Werthe wichtig find.

# Mathematische Schriftsteller.

mar Markus Vierervius Pollio, aus Assona, in der weften Salfte bes ersten Jahrhundeste, that anfänglich und term Edjar Criegevenste, und erhiblt vom August die Aufe wEschend. Zandb. d. klass. Literat.

ficht über bie Rriegeruftungen und öffentlichen Gebaube. Rom marde durch die von ihm entworfenen Baue fehr verschie nert. Sein Bert pon der Bautunft besteht aus gebn Buchern, und ift, wiewohl ohne bie batu geborigen Riffe, pollftånbig erhalten worden. Eigentlich betreffen nur bie fieben erften Bucher die Baufunft; das achte bandelt von Mafferleitungen, bas neunte von Sonnenuhren, und bas gebnte von der Dechanif. An feiner Schreibart bat man oft ben Mangel an Elegang getabelt, ohne auf Die Reuheit feinet Materien, und auf die Riedrigkeit berfelben, gebos rige Rudficht zu nehmen. Doch bedarf ber Tert noch mans der Berichtigungen. Ausg. von J. v. Laet; Amfterbam, 1649. Fol. mit ber italianischen Ueberfegung bes Marchefe Baliani, febr anfehnlich, Reapel, 1758. fol. Die brauche barfte Ausgabe haben wir jest von Rode, Berl. 1800. 4. ber auch vorber, Leipzig, 1796. 2 Bande, 4. eine fchats bare Ueberfetung biefes Odriftstellers lieferte.

II. Sertus Julius Frontinus, zu Ausgange bes ersten Jahrhunderts, Berfasser zweier Schriften. Die erste betrifft die Wasserleitungen Roms, über welche er die Aussschicht hatte. Ausg. von Polenus, Padua, 1722. 4. von Adler, Altona, 1792. 8. Berühmter noch sind seine Strategematika, welche in vier Büchern die Kriegslisten und merkwürdigen Reden der berühntesten griechischen und römischen Helden ritthalten, und woranter das diette Buch die Borschriften der Kriegszucht betrifft. Ausg. von Franz Oudendorp, Leiden, 1731. 8. von Schwebel, Leipzig, 1772. 8.

III. Fluvius Begetius Renatus, ein geborner Romer, der im vierten Jahrhundert jn Rom ober Konstantinopel lebte, und vielleicht ein Christ war. Er schrieb funf Bucher vom Kriegswesen, an den Kaiser Balentinian II. gerichtet,

und aus dem Cato, Celjus, Frontin, u. a. gesammelt. Auch benutzte er dabei die Verordnungen verschiedener Kaiser. Ausg. von Stewechius und Scriver, Antw 1607. 4. von Schwebel, Nürnberg, 1767. 4. — Belde, Frontin und Vegetius, sind mit andern Schriftstellern über die Kriegstunft unter der Ausschrift, Veteres de re militari Scriptores, abgedruckt, Paris, 1535. Fol. Wesel, 1670. 8.

IV. Julius Firmitus Maternus, aus Sicilien, lebte um eben die Zeit, oder etwas früher, und schrieb eine Mathefin in acht Buchern, die aber eigentlich Aftrologieist. Außerdem hat man noch eine Abhandlung über die helde nischen Jerthümer von ihm, die er nach seinem Uebergange zum Christenthume schrieb. Bon dem astronomischen Werke ist die beste Ausg. von II. Pruckner, Basel 1551. Fol. zugleich mit andern astronomischen Schriftscllern der Griechen und Romer. Die Schrift, de errore profanarum religionum, Rotterdam, 1743. 8.

### Geographen.

V. Pomponins Mela, ein Schriftsteller bes ersten Jahrhunderts, aus Spanien gebüttig. Seine Erdbeschrefe, bung (de fixu ordis) besteht aus drei Buchern, die sich durch gute Schreibart, Kürze und Genauigkeit empfehlen. Ausg. von Abr. Gronov, Leiden, 1748. 8. von A. W. Krnesti, Beipzig, 1778. 8. und von Kappe, Hof, 1781. 8. Uebers. von Dieg, Gießen, 1774. 8.

VI Bibius Sequester, aus einem ungewissen Beite ainer, schrieb ein geographisches Namensverzeichniß der Stuffe, Geen, Berge, Malder u. f. f. für seinen Sohn Virgilianus, woraus manche Erlauterung anderer Schriftsteller, besonders der Dichter, herzunehmen ift. Ausg. von Iran; Seffel, Rote

Motterdam, 1712. 8. von J. J. Oberlin, Straßb. 1770. gr. 8. Sieher gehören: Vetera Romanorum Itineraria; s. Antonini Augusti Itinerarium, Itin. Hierosolymitanum, et Hieroslis Grammatici Synocdemus; cur. Per. Wesseling, Amst. 1735. 4.

VII. C. Julius Solinus, aus einem ungewissen Zeitalter, vermuthlich aber aus dem dritten Jahrhundert, schrieb eine Sammlung vermischter Denkwürdigkeiten, die er bei der zweiten Bekanntmachung Polyhistor nannte, und die größientheils geographliche Nachrichten enthält. Fast alles ist aus dem ältern Plinius, oft sogar wortlich, genommen, und weder mit sonderlicher Einsicht verbunden, noch mit Gesschmack vorgetragen. Zusg. von Claudius Salmasius; Utrecht, 1689. 2 Bde. Fol. in seinen Exercitationibus Plinianis, einem sehr gelehrten aber übelgeordneten Kommentar über ben ältern Plinius. Einzeln ist der Polyhistor von A. Gon zu Leipzig 1777. 8. herausgegeben.

### Dêtonomen.

VIII. M. Portius Cato, berühmt in den frühern Zeiten des römischen Freistaats, etwa drittehald Jahrhuns derte vor E. G. Bon dem gleichfalls merkwürdigen Cato von Ucifa, der sein Urenkel war, wird er durch den Beinas men des Icltern unterschieden, und wegen seiner strengen Sittenzucht hieß er auch Censor. Man hat seine Lebensbesschreibung, vom Plutarch und Tepos. Bon seinen vies len, theils oratorischen, theils historischen Schriften sind nur eitizelne Fragmente übrig. Bloß ein hieher gehöriges Buch vom Ackerbau ist uns ausbehalten, das ihm jedoch nicht mit völliger Sewischeit bezulegen ist. Wenigstens müsste es, wenn es von thurwire, durch die Abschreiber uns gemein verunstaltet seyn, da es weder mit dem Selfe seiner. Schreibe

Schreibart, noch mit den Zeugnissen der Alten, übereimsstimmt. Ausg. von Auson. Popma, Francker, 1620. 8.; und in der Sammlung der Scriptorum Rei Rusticae, cur. Io. Marth. Gesnero, Lipl. 1735. 4. 1773. 74. 2 Voll. 4. die vom Prof. Schneider, Leipzig, 1794. 4 Bande, 8. vermehrt und verbessert herausgegeben ist. — Die Schrift des Caro ist von Grosse, Halle, 1787. 8. ins Deutsche übertragen.

IX. M. Terentius Varro, der oben schon unter den römischen Grammatstern genannt ist, schrieb in seinem Alter drei Bucher von der Landwirthschaft, die unter ähnlichen Schriften des Alterthums den ersten Rang verdles nen. Nicht bloß in Absicht auf seinen eigentlichen Zweck, sons dern sur die Literatur überhaupt, ist viel Nüsliches darin ents halten. Man sindet sie sowohl in den oben genannten Auss gaben seiner Werke, als in der Gesnerischen Sammlung lands wirthschaftlicher Schriftsteller. Auch einzeln, Halle, 1730.

X. L. Junius Moderatus Columella, ein Spanier von Geburt, lebte im ersten Jahrhundert, und schrieb zwölf Bucher von der Landwirthschaft, wozu ein dreitzehntes von der Baumzucht als ein Anhang anzusehen, rder vielleicht der noch übrige Theil eines andern Werts ist. Das zehnte dieser Bücher ist in Versen, und enthält Vorsschriften für den Gartenbau. Ihr Werth liegt sowohl in der Schänheit der Schreibart, als in der Reichhaltigkeit des Inhalts. Ausg. Leiden, 1548. 8. und in der Gesnerischen Sammlung. Das poetische Buch einzeln, mit andern Gesbichten ähnlichen Inhalts, Paris, 1543. 4.

XI. Palladius, vermuthlich ein Romer, zu Ausgange bes zweiten Jahrhunderts, ein Mann von vieler, vornehmslich griechischer, Literatur. Bon ihm find vierzehn Bucher von der Landwirthschaft, einfach und korrekt geschrieben, das E 3

lette in elegischen Berfen. Ausg. Beibelb. 1598. 8. und in bet Gesnerischen Sammlung.

XII. Calius Apicius, von bessen eigentlicher Lebenszeit und übrigen Umständen so wenig Gewisheit ift, daß man
das unter dem Namen dieses Verfassers noch übrige Werk de
arre coquinaria, in zehn Vüchern nicht unwahrscheinlich für
die Arbeit eines andern Verfassers im dritten Jahrhunderte
halt, der sich nur den Namen eines der berühmtesten römischen
Schweiger gegeben habe. Ausg. von Marr. Lister, Lond.
1705 8. und nach derseiben von Ameloveen, Amst. 1708. 8.
Am neuesten von Bernhold, Uffenheim, 1790. 8.

# 6. Mythographen.

So, wie das Sötterspftem der Römer, und ihre ganze Fabelgeschichte, im Ganzen genommen, mit der griechischen Mythologie sehr viel Aehnlichteit und Verwandtschaft hatte; so schöften auch die römischen Mythographen meistens aus griechischen Quellen, und haben daher, sowohl in Ansehung ihrer Erzählungen selbst, als der davon gemachten Anwens dung und Auslegung, wenig Neuheit und Eigenthümlichkeit. Die einhelmische Mythologie der Kömer, die spätern Zusäheitres Söttersystems, und die ganze Verfassung ihrer Religion, lernt man besser und vollständiger aus ihren historischen und antiquarischen Schriftstellern kennen, als aus diesen Samme iern einzelner Mythen. Von den lehtern hat Cho. Munker zu Amst. 1681. 8. und noch vollständiger Augustin v. Stazveren zu Leiden, 1742. 4. eine Sammlung veranstattet. Die vornehmsten darunter sind:

I. C. Julius Hyginus, ein Freigelaffener und Aufscher der Bibliothet bes Kaisers Augustus. Bon seinen übrigen Lebensumständen weiß man wenig Gewisses. Biels leicht auch war der Zygin ein späterer Schriftsteller, erst aus der Zeit der Antonine, von dem wir eine Sammlung von 277 furzen

kurzen mythologischen Erzählungen haben, bie nicht unwahrt scheinlich für Inhaltsangaben alter griechsicher und römischer Trauerspiele gehalten werden. Ihrer scheinen ehebem mehrere, in zwei Bücher vertheilt, gewesen zu seyn. Ausgerdem giebt es noch ein Astronomskon Poetikon von ihm, zur Erläuterung der dichterischen Sternbilder. Ausg. von Schoffer und Munker, Hamb. u. Amst. 1674. 8. auch von v. Staveren in seiner angezeigten Sammlung lateinischer Mythographen.

II. Fabius Planciades Fulgentius, aus Afrita, bessen Zeitalter und Lebensumstände sehr ungewiß sind. Bers muthlich lebte er nicht früher, als im sechsten Jahrhundert. Seine wichtigste Schrift sind brei Bucher mythologischer Fasteln, an den Katus Presbyter gerichtet. Die übrigen sind philologischen Inhalts. Ausg. von Jac. Locher, unter dem Namen Philomusus, Augsp. 1521. Fol. Auch stehen sie, nebst zwei andern kleinen philosophischen Aussätzen von ihm, in der v. Staverenschen Sammlung.

III. Laktantius Placidus, gleichfalls aus einem uns gewissen Zeitalter. Semeiniglich halt man ihn für einerlei mit bem Lutztius, einem christlichen Sprachlehrer des sechsten Jahrhunderts, der einen Kommentar über des Statius Thes baide geschrieben hat. Bon ihm ist ein Auszug aus den Metas morphosen Ovid's, den man in verschiedenen Ausgaben dieses Dichters entweder besonders, oder als Inhaltsanzeige der eins zeinen Bücher, antrifft. Auch hat sie v. Staveven seinen Mythographen einverleibt, mit Anmerkungen von Muntker.

IV. Albrikus, dessen Name auch Alberikus und Alfrie Eus geschrieben wird, gehört eigentlich nicht mehr zu den klasssichen Schriftsellern des Alterthums, da er erst zu Anfange des dreizehnten Jahrhunderts in England lebte. Sein Werkwom Ursprunge und den Abbildungen der heidnischen Sötter, das auch in einigen Handschriften Poetria oder Poetarium überschrieben ist, betrifft hauptschlich die bildliche Vorstellunges

art

art der Gottheiten, mit furzen Erläuterungen ber dabei zum Grunde liegenden Umftande und Beranlassungen, und ist fast ganz aus dem Julgenrius zusammengeichrieben. Ausg. mit dem Fenestella über die Magistratspersonen der Römer, Rom, 1517. 4. mit den beiden Baselischen Ausgaben Sygin's. 1549. und 1570. Fol. und am besten, mit Munker's Anmerkungen unter den lateinischen Mythographen des van Staveren.

## 7. Beidictidreiber.

Schon in ben erften Zeiten bes romifchen Staats fiene man an, bie vornehmften Dentwurdigkeiten deffetben ichrifte tich aufzuzeichnen; indes maren diefe erften hiftorifchen Schrifs ten bloß trocine Bergeichniffe mertwurdiger Borfalle und Ums ftande, ob fie gleich jum Theil poetisch abgefasst, und in foges nannte Annalen ober Jahrbucher gebracht murben. Art waren bie Bedichte bes Ennius und Maving, wovon der erftere die gange romifche Beschichte in beroifche, und ber lete tere die Begebenheiten bes erften punischen Rrieges in faturnis Q. Sabins Piftor mar det erfte pros nische Berse brachte. faifche Geschichtschreiber ber Romer, von deffen Jahrbuchern nur noch einige wenige Bruchftucke übrig find. Bon abnits der Urt maren auch die verloren gegangenen hiftorifchen Berte bes Albinus Posthumine, bes Kaifins Semina, C. Sans nius, M. Porcius Cato, Mellius Sempronius, u a. m. Die Fragmente berselben hat Aiccoboni Bened. 1568. 4. und Bafel, 1579. 8. und Aufonius Popma, Amft. 1620 8. In ber Folge fieng man an, fich auch in biefer . aefammelt. Battung profaischer Schreibart bie Briechen gum Mufter gu mablen, unter benen felbst einige, J. B. Dionys von Salie farnaß, Dio Raisius, Zerodian, Appian, und Josimus. Die romifche Geschichte in ihret Oprache bearbeiteten. Sulfsmittel jur literarifchen Renntnig der romifchen Befchichts. schreiber nennen wir bier: Mart. Hankii de Romangrum Rerum Scriptoribus L. I. II. Lipf. 1669. 1675. 4. und G. I.

- G. I. Voffie de Historicis Latinis Libri III, L. B. 1651.4. wogu J. 21. Sabricius, Samb. 1709. 8. Supplemente ges liefert hat. Noch vollständiger sind die im vierten Bande von Meusel's Ribliorbeca Historica ertheilten Nachweisungen.
- 1. Julius Cafar , feinen Lebendumftanben nach aus ber romijden Beschichte befannt, ift auch ale historifder Schrifte feller febr merfmurbig burch feine fogenannten Zommentas rien über ben gallischen und burgerlichen Rrieg. Die ers ftern find in fieben Bucher vertheilt, und betreffen eben fo viele Jahre ber romifchen Gefchichte. Das gewöhnlich beigefügte achte Buch foll vom Aulus Sirtlus fenn, ber romifcher Rone ful und Cafar's vertrauter Freund mar. Ihm werben auch bie Bucher von dem alexandrinischen und hispanischen Kriege beigelegt. Die Erzählung vom burgerlichen Rriege befteht aus Beibe Werte find sowohl durch ben Umftand, baß Cafar felbft Mugenzeuge und vorzüglicher Theilnehmer an ben barin erzählten Borfallen mar, als burch die naturliche, vollig zwedmaßige Schreibart und biftorifche Rurge, obne Erodenheit, ungemein ichabbar. Ausg. von S m. Clarke, Lond. 1712. gr. Fol. mit 87 Rupfertafeln; von Oudendorp, Lenden, 1737. 4. und nach der lettern, mit vortrefflichen eignen Anmerkungen vom Dr. Morus, Leipz. 1780. gr. 8. Auch die Ausg. ju Zweibrucken, 1982. 2 Bde. 8. ift zu eme Cheelin Ueberf. von Wagener; Stuttg. 1765. 8. pfeblen.
  - II. C. Gallustius Crispus, lebte gleichfalls um die Beit von E. Gund war ein Sabiner. Rühmlicher, als sein sittlicher Charakter, vielleicht ohne Grund, gewöhnlich beschrieden wird, ist sein schriftstellerischer, den er nach dem Muster des Thucydides zu bilden suchte. Eble Kurze seiner Schreibart und eine lebhafte Darstellungsgabe der Begebenheiten waren glückliche Früchte dieser Nacheiserung. Bas wir von ihm noch besihen, schränkt sich auf zwei wichtige Begebenheiten der römischen Geschichte ein, auf die Verschwörung des Barie,

lina, und auf den Brieg der Romer mit dem numidischen Könige Ingurtha. Ausserdem sind von seiner größern römisschen Schäckein seines Buchen nur wenige Bruchstütze übrig. Zweiselhaft sind zwei Reden, und zwei Deklamationen, die man ihm zuschreibt. Ausg. von Corre, Leipz. 1724. 4. von Zaverkamp, Amst. Haag u. Utrecht, 1742. 2 Bde. 4. von Zaverkamp, Umst. Haag u. Utrecht, 1742. 2 Bde. 4. von Zarles, Nürnb. 1778. 8. von Zorringer, Zürich, 1778. 8. von Croll und Emser, Zweibrücken, 1780. gr. 8. von W. A. Teller; Berl. 1790. 8. Uebers. des katilinarischen Krieges, von Abbt; Stadthagen, 1767. 8. besser noch von Meisener, Leipz. 1790. 4. und des ganzen Sallust, von Zöck; Franssturt, 1782. 8.

III. Cornelius Nepos, deffen Lebensumftande groß. tentheils unbekannt find, lebte furz vor C. G. und war aus Sos filia in bem jegigen Beronifchen Gebiete geburtig. hen Schriften haben sich bloß bie Lebensbeschreibungen porzäglicher griechischer Felbherren erhalten, bie man anfange lich bem Zemilius Probus bellegte, der boch nur Abidreiben berfelben mar. Sie find Mufter ber biographischen Schreibart, wegen ihrer gedrungnen, und boch überall lichten und vollftans bigen, Ginfleidung und Schonheit bes Quebrucks. Uebrigens mar er Berfaffer mehrerer Schriften, Die aber jum Theil ichon Bei ben Alten nicht mehr vorhanden waren. Ausg. von van Staveren, Leiden, 1734. 8. von 3. 117. Seufinger, Gifes! nach, 1747- 8. nach ber Bofifchen Jusgabe, mit Unmertningen des Cellarius, von C. A. Briegel, Leipz. 1774. 8. Mach der van Staverenschen von Barles, Erlangen, 1774. 8. und febr fauber von Ith, Bern, 1779. 8. Ueberf. von Bergftraffer, Rrantfurt, 1782. 8.

IV. Titus Livius, aus Padua, lebte um die Zeit von C. G. bis zum Tode August's in Rom, und hernach wieder in seinem Baterlande, wo er auch im J. R. 770. starb. Unter ben aussührlichen Geschichtschreibern der Römer verdient er die erste

In ihrem gangen Umfange gieng feine Gc Schichte von ber Ankunft bes Aeneas in Stalien bis auf bas 744fte Sahr ber Stadt Rom, und bestand aus 140 ober 142 Buchern, wovon aber nur noch wenige übrig find, namlich bie gebn erften, und bas 21fte bis jum 45ften. Durch die Abs Schreiber find diefe Buder in Deladen eingetheilt. Bon dem gangen Berte giebt es noch einen Ausging, aus welchem Freines beim es wiederherzustellen versuchte, beffen.95 Supplemente man in verfchiedenen großern Ausgaben findet. Livius vereint in fich alle Eigenschaften eines wurdigen und pragmatischen Sefchichtschers: Erene, Genquigfelt, Beobachtungsgeift, und meifterhaften Vortrag, Zusg, von Drakenborch, Amft. 1738 - 46, 7 Bbe. 4. von 21. W. Ernefti, Leink. 1785. 3 Bbe. gr. 8. . Den Anfang einer Sandausgabe mit Anmerfungen machte Stroth; Leipz. 1780. 82. 8. M. Aavon Dos ring, Gotha, 1795, bisher 2 Bbe. 8. — Ein fueres Frage ment aus bem giften Buche wurde ju Rom von Sofr. Bruns aufgefunden, und zu hamb. 1773. Fal. auch zu Leipz. 1773. Pausinget gr. 8. abgebruckt. Lieberf. von Wagener und Westphal; Que Lemgo, 1776. ff. 6 Bbe. 8. von Oftertag; Fref. 1790. ff. 10 Banbe, 8.

V. C. Belleius Pacertulus, um eben die Zeit, roamischer Ritter und Prator, ist Versasser einer ganz summartischen römischen Geschichte in zwei Büchern, von deren erstem der Ansang sehlt. Sie geht vom Ursprunge Noms dis auf sein ne Zeiten, und verdient mehr von Seiten der Schreibart als der historischen Glaubwürdigkeit empsohlen zu werden, weil sich Bellejus offenbare Parteilichkeit und niedre Schmeichelei gegen den Tiberius und Sejan erlaubte. Bei dem Allen seuchtet aus seiner Darstellungsart des Ganzen nicht gemeiner Scharssum und sehr reise Beurtheilung hervot. Ausg. von P. Burmann, Leiden, 1744. 8. von Gruner, Kob. 1762. 8. von Kuhnken, Leyden, 1779. 2 The gr. 8. von Jani und Krause, Leipzig, 1800. 8. Uebers. von Jakobs, Leipz. 1793. 8.

VI. <u>Va</u>s

VI. Balerius Maximus, ein Asmer aus ebelm Geschlechte, lebte um eben die Zeit, und sammelte die Reden und Thaten benkwürdiger Manner, vornehmlich aus der gries chischen und römischen Seschichte, in neun Bücher, die er dem Kaiser Tiberius widmete. Die sind aus verschiednen Schrifte stellern entlehnt, unter gewisse Aubriken gebracht, und mehr des Inhalts, als der meistenst deklamatorischen und unhistorischen Einkleidung wegen, zu empsehlen. Ausg. von Coles zus, Frankfurt, 1027. 8. von Abr. Torrenius, Leyden, 11726. 4. von J. Bappe, Leipt. 1782. gr. 8.

VII. C. Cornelius Lacitus lebte in der anveiten Balfte des erften Sahrhunderts, und mar unter Rerva's Regierung romifcher Ronful. 3n feiner Jugend erwarb er fich vielen Rubm burch feine gerichtliche Beredfamteit. Seine Be Schichte ift ein Mufter bes politifchen Scharffinne, ber meifeften Anordnung und Stellung ber Begebenheiten, und ber gebrunvenften Rurge in Bedanten und Ausbrucken. Gie fangt mit ber Regierung bes Galba an, und murbe von ibm bis auf ben Tob Es find uns aber nur noch funf Bus Domitian's fortaefest. der felner eigentlichen Beschichte (Hiftoriarum) übrig, bie nicht viel mehr, als die Begebenheiten eines einzigen Jahre. enthalten; und von den Annalen, Die vom Tede August's bis gum Tobe Mero's giengen, nur bie feche erften Bucher, woruhs ter bas funfte unvollstandig ift, und bann noch bas eilfte bis gum fechstebnten. Aufferdem befigen wir noch von ihm ein Buch über bie lage und Bemobner Deurschlands, und bas Leben des Jul. Agrifola. Das Gefprach über bie Urfachen bes Berfalls ber Berebfamfeit, beffen ichen oben gebacht ift, wird ibm obne binlanglichen Grund beigelegt. Ausg. von Lipfius, Antw. 1607. Fol. von 3. Gronov, Utr. 1721. 2 28de. 4. von 3. 21. Ernefti, Leipz, 1772. 2 Bbe. gr. 8. von Brotier, Par. 1771. 3 Bbe. 4. und nach berfelben Manbeim, 1780.81. 5 Bbe. 8. auch febr gut ju Zweibruden, 1779.80. 4 Bbe. 8. Ueberf. von J. S. Muller; Samb. 1764. ff. 3 23de.

3 Bbe. gr. 8. von Pagfe und Goldhagen; Magbeb. 1764. ff. 6 Bbe. 8. und von Dr. Babrdt, Salle, 1780. 81. 2. Bbe. 8. Das Buch über Germanien, von J. 3. 177. Ernesti, mit Ansmerkungen it. einem geogr. histor. Wörterbuche, Nurnb. 1791. 92. 2 Bbe. 8. von Dr. Anton, Gorlis, 1798. 8.

VIII. Q Curtius Rufus, mabricheinlich um bie Mittebes erften Sahrhunderts , feinen Lebensumftanben nach fo meenig befannt, daßihn Ginige, wiewohl ohne binlanglichen Grund, für feinen alten Schriftsteller gelten laffen. Er fcrieb von den Chaten Airpanders des Großen eine Beschichte in 10. Buchetn, wovon fowohl ber Unfang ale bie und ba einige. Stellen fehlen, die Bruno, Freinsheim und Cellarine gu' efgangen gefucht baben. Seine Erzählungsart weicht gar febr von der edeln Ginfachbelt ber meiften griechischen und romischen Biftoriter ab, und fallt febr oft ins Uebertriebene und Romans bafte; auch feine Schreibart ift ju gefucht und gefchmudt. Doch fehlt es feiner Erzählung nicht an Unmuth und Unterhaltung Musg. von Freinsheim; Straff. 1670. 4. Bon Gnakene burg, Delft u. Leiben, 1724. 4. Der bloge Tert, Burgb. und Rulbas 1778. 8. Den Unfang einer neuen fritischen Ausgabe lieferte ber Rettor Cunge, B. I. Abth. 1. Beimft. 1795. &c. Ueberf. von Wagner, Lemgo, 1768, 8. und von Ofteriag.: Frantf. 1785. 2 Bbe. 8.

IX. L. Annaus Florus, ju Ende bes erften und zur Anfange des ziveiten Jahrhunderts, von Geburt ein Gallier oder Gispanier. Er brachte die römische Seschichte von Erstaung der Stadt bis jum allgemeinen Frieden unterm August in einen furzen Auszug, der in vier Buchet getheilt ist. Seisner Schreibart sehlt es an festem und gleichartigem Kolorit; sie sieht sich oft weit über die Gränzen der Profe; und hat nicht seiten einen überladnen Schmack mussiger Selehrjamsest. Das Ganze hat daher mehr den Charafter einer Estrede als einer Geschichtserzählung. Ausg. von Grav, Amsterd. 1702. L. Bon Beger; Ebin an b. Spree, 1704. fol. Bon Ducker,

Lepten, 1744. gr. 8. Bon Sifcher, Leipzig, 1760. 8. Ueberf., von Bretschmann, Leipzig, 1785. 8.

- X. C. Suetonius Tranquillus, lebte um eben bie Reit, und mar Sprachlebrer, Abetor und Sachwalter zu Rom. Deine Lebensbeschreibungen ber awolf erften romifchen Raifer haben das Berdienst freimuthiger Unpartheilichkeit, gewissens hafter Bahrheiteliebe, einer vorzüglichen Reichhaltigfeit an mancherlei wiffenswurdigen Umftanden, und einer ichonen, ber Biographie vollig wurdigen, Schreibart. Man bat aufferbem noch einige fleinere fritische und biographische Schriften von ibm, und mehrere, beren Aufschriften man noch tennt, find perforen gegangen. Musg. von Piriskus; Leuward. 1714. 15. 2 Bbe. 4. Bon P. Burmann, Umft. 1736. 2 Bbe. 4. von Oudendorp, mit Anm. von Grav, Gronov und Duder, Lepben, 1751. 8. 3. 2. Ernefti, Leipz. 1775. gr. 8. Heberf. von Wagner, Lemgo, 1771. 8. und von Oftertaa. Frantf. 1788. 2 Bande, 8.
- XI. Justinus lebte im zweiten Jahrhundert unter der Regierung der Antonine, und versertigte einen Auszug aus der allemeinen Seschichte des Crogus pompesus in 44 Buchern. Dieser lettre war ein Sallier, und lehte unterm August; sein größeres Werk aber ist verloren gegangen, und man hat nur noch diesen sehr summarischen Auszug Justin's, der nicht ohne Anmuth der Schreibart, und durch die Mannichsatigteit der Gegenstände ganz unterhaltend ist. Ausg. von Chysius, Levd. 1650, gr. 8. Von Gräv, e. d. 1701. gr. 8. Von Ibr. Gronov, e. d. 1719. 8. Von Hischer, Leipz. 1757. 8. Uebers. von Ostertag, Frankf. 1781. 2 Bånde. 8. Vergl. Gatterer's Histor, Vibliothek, B. III. S. 18.
- XII. Sertus Aurelius Piktor, vermuthlich aus Afrika, lebte im vierten Jahrhundert, und war ein Günstling Julian's, der ihm ansehnliche Shrenftellen ertheite. Unterm Theodosius wurde er Statthalter ju Nom. Seine Seschichte vom Ursprunge des romischen Volke, der Ausschift nache vom

vom Janus bis auf bas zehnte Konfulat unterm Konstantin, so aber, wie wir sie haben, nur bis aufs erste Jahr nach Erbauung Rome, enthält viele von andern gar nicht ober doch nicht so genau berührte Umstände. Andere Schriften, die oft unter seinem Nasmen gehen, sind wahrscheinlich von andern Verfassern. Jenes Werf trug er aus mehrern altern. Schriftstellern zusammen. Ausg. von Pirifkus, Utr. 1696. gr. 8. Von Arnzen, Amst. 1733. 4. Von Gruner, Kob. 1757. 8. Von Karles, Erlansgen, 1789. 8. Uebers. von Sild. brand, Leipz. 1795. 8.

XIII. Flavius Eutropius, im vierten Jahrhundert, permuthlich kein Grieche, sondern ein Romer, oder wenigstens Italer von Geburt, schried einen Kurzen Inbegrif der romuchen Geschichte, von Erbauung der Stadt bis auf den Tod des Kajjers Jovinsan, in zehn Buchern, in einer leichten, schwucklosen Schreibart. Man hat davon auch eine griechische Uebersetung des Paanius, wiewohl nicht ganz vollständig. Ausg. von Tho. Zearne, Orf. 1703. 8. Von Saverkanip, Lend. 1729. 8. Ben Verheyek, Lend. 1762. 8. Bon Gruner, Roburg, 1765. 8. Von Tschucke, Leipz. 1796. 8. Die Mertaphrase des Paanius von Kaltwasser, Gotha, 1780. 8.

XIV. Ummianus Marcellinus, aus eben dem Zeit, alter, ein geborner Grieche, schrieb eine römische Seschichte in 31 Büchern, vom Nerva bis zum Valens, die als Fortsehung des Tacitus und Sueton anzusehen ist, und wovon die ersten dreizehn Bücher nicht mehr vorhanden sind. Nicht sowohl die Schreibart, als die angenehme Mannichfaltigteit der Materie, macht den Werth dieser Geschichte aus, die vornehmlich in den bstern Ausweichungen ihres Verfasser tehrreich und unterhale tend ist. Ausg. von Lindenbrog Hamd. 1609. 4. Von I. Gronov, 1693. sol. u. 4. und von A. W. Krnesti, Leipz, 1773. 8. Uebers. von Wagner.

XV.-Aelius Spartianus, lebte vermuthlich im brite ten pher perten Sahrhundert, und schrieb bie Leben aller Kaifer Raiser und Fürsten vom Julins Cafar an bis auf seine Zeiten. Man hat davon noch die Lebensbeschreibungen des Zadrian, Zelius, Verus, Didius Julian, Severus, Pescennius Viger, Antonin, Rarakalla und Gera. Bahrscheinlich war er auch Berfasser derjenigen Biographieen der Kaiser, welche sonst dem Zelius Lampridius und dem Gallikanus beigelegt werden. Geine Schreibart hat wenig Werth; auch sehlt die historische Ordnung, und es sind mehr personliche Geschichten der Kaiser, als ihrer Regierung.

XVI. Julius Rapitolinus, ein Schriftfeller bes britten Jahrhunderts, der gleichfalls die Lebensbeschreibungen aller Kaiser unternahm. Ihn nennt man als Betsasser noch vorhandner Biographicen des C. Antonin, Mark Aurel, L. Verus, Pertinar, Albin, Makrin, der beiden Maximine, der drei Gordiane, des Maximus und Balbinus. Auch diese sind mit weniger Auswahl und Beurtheilung abgefasst.

XVII. Trebellius Pollio gehört in das namliche Beitalter, und beschrieb die Leben der Regenten und Kalser von Philippus an dis auf den Blaudius. Es sind davon nur noch ein Fragment über den ältern Valerian, das Leben des jüngern Valerian, der breisig Tyrannen, und des Blaus dius übrig. Seine Geschichtserzählungen sind zu nachlässig und weitschweisig.

XVIII. Flavius Vopiffus, aus Syratus, und ein Zeitgenoffe der vorigen. Bon ihm hat man noch die Lebens, befchreibungen des Aurelian, Cacitus, Morian, Probus, Cirmus, Saturninus, Prokulus, Bonofus, Carus, Mus merianus und Carinus. Erübertrifft die vorhergehenden drei an Methode, Genauigkeit und Gelehrsamfeit.

Diese vier letten Seschichtschreiber beiffen gemeinschaftlich Scriptores Historiae Augustae, oder Schriftsteller ber Raisers geschichte. Sewöhnlich gablt man ihrer seche und rechnet noch Lettre aber mit dem Sparrian Eine Person gewesen zu sennt scheint, und von dem gauch die dem Gallitan beigelegten Les beigefind. Man hat sie zum oftern gemeinschaftlich herausges geben; am besten zu Levden, 1670. 2 Bande, 8. und Leipz. 1774.8.— Vergl. Fabricii et Ernesti Biblioth. Lat. L. III. C. VI. und Memoire sur les Ecrivains de l' Histoire Auguste par de Moulines in den Mem. de l'Acad. de Berlin, 2. 1780. p. 534.

# 8. Nerzte.

Reine unter allen Bissenschaften sand weniger Aufnahme und Fortbildung bei den Romern, als die Arzneikunde. Die theoretischen Sulfstenntnisse derselben waren ihnen nicht fremd; der praktische Theil hingegen wurde wenig geachtet, und war nie Beschäftigung der edlern und gebildetern Romer, sondern nur der Freigelassenen und Sklaven. Uebrigens ers hielten sie auch in dieser Wissenschaft ihre bessern Kenntnisse von den Griechen, und gewöhnlich nennt man den Archagatihus als den ersten griechischen Arzt, der sie damit bekannt machte. Erst Casar schenkte den Aerzten das römische Burgerecht, und August würdigte sie seines nähern Schuses. Vießer gehörende Schriftseller sind :

I, Aurelius oder Aulus Cornelius Celfus, zu Infang des ersten Jahrh. tein bloßer Arzneigefehrter, ob mir gleich nur upch den medicinischen Theil seines vielbesassenen enoptlopädischen Werts ührig haben, welches mehrere Wissenschaften, Rechtstunde, Philasophie, Rhetorif, Dekonomie, Ariegskunft u. s. s. betraf. Die noch übrigen acht Bucher von der Medicin sind sowohl ihres Inhalts als ihrer guten Schreibart wegen beträchtlich; die zwei lehtern handeln von der Wundarznei. Ausg. von Almeloveen, Amsterd. 1713. gt. 8. Lepden. 1746. gt. 8. Von Kuause, Leipz. 1765. gt. 8. Echden. Sandb. d. Klass. Literat.

Bon Leonh Tauga, Padua, 1769. 4. und nach derfelben noch wollftandiger; Lepden, 1785. 4.

- II. Efribonius Largus, ein römischer Arzt des eisten Jahrhunderts, unter den Kaisern Tiberius und Klaudlus, wird als Verfasser einer noch vorhandnen, aber nicht eissellschen, Abhandlung von Jubereitung der Arzneimirkel ahsgegeben. Vielleicht war die Urschrift griechisch, und Korndarius Verfasser der lateinischen Uebersehung. Ausg. von Joh. Rohdins, Padua, 1655. 4.
- III. D. Serenus Sammeniakus, im zweiten und britten Jahrhundert, ein Mann von vieler Gelehrsamkeit, und Günstling des Kaisers Severus. Man hat von ihm nur noch ein Gedicht von den Krankhelten und ihren Keistungsmitteln, welches am Ende mangelhaft, und wöhf nicht frei von fremden Einschaftungen ist. Mehrmals ist es dem Celsus beigedruckt worden, und einzeln am besten herausgeseben von Ackermann, Leipz. 1785. 8.
- IV. Marcellus, mit bem Beinamen Empirikus, unter bem Kaifer Theodofius I. zu Anfange des fünften Jahrsbunderts. Sein Wert von den Arzneimisteln hat er aus mehrern römischen Schriftstellern dieser Art ohne Auswahl und Beurtheilung zusammengetragen. Ausg. von Janus Cornarius, Bas. 1536. fol. Auch findet man diese Schrift, nebst den Werken der beiden vorigen, und anderer, sowohl griechischer als römischer Schriftsteller über die Aeznelstunde, in der vom Zenr. Stephanus unter dem Tkel: Medicae Artis Principes post Hippocratem er Galdinung.

III. Phitps.

III.

# Mythologie

Griechen und Römer

11 2

# Pictoria and an

# Mythologie.

# Einleitung.

Inter bem Worte Mythologie (von auden, Erzählung) Fabel, versteht man gewöhnlich den Indegrif derjenis gen, aus Wahrheit und Erdichtung zusammengesehten Erzählungen, welche die Sottheiten und übermenschlichen Wesen des grachischen und römischen Alterthums, ihre Abkunft, ihre Hamblungen und Begebenheiten, ihre Namen, ihre Artribute, ihre Verehrung und bildiche Vorstellung, entweder unmittels dar betreffen, oder doch als Sagen und Pichtungen des frühern Alterthums mit der eigentlichen Göttergeschichte in Beziehung und Berbindung siehen. Da der Hauptinhalt dieser Jabels beder historisch, und ihr gewöhnlicher Varerag: erzählend ist is weite sie auch ost Jabelgeschichte genannt.

2. Mur muß man immer ben Gesichtspunkt, in welschem die Bolfer des Alterthums selbst betgleichen Sagen und Erzählungen bestächteten, von demjenigen unterscheiben, in welchem wir, won ihrem Ungrunde belehrt; und in wissensschaftlicher hinsicht, sie anzusehen psiegen. Für jene waren stande des Boltsglaubens; sur uns sind sie Densmäler den herrschenden Sinnlichkeit, der Vorstellungsweise, der Dicktung und des Aberglaubens früherer Zeiten, aber zugleich lehre beiche und nothwendige Hilstenntuisse zum richtigern Berschied und nothwendige Palistenntuisse zum richtigern Berschaft

fande der griechischen und romischen Schriftsteller, vornehms lich der Qichter, und zur beffern Beurtheilung alter Meinuns gen, Gebräuche, Dichterbilder und Kunstwerke.

- 3. Und so find auch die Wirellen der Rinkologie von zwiesacher Art. Theiles sind es sociele invaus senes ganze Babelipstem ursprünglich entstand, und immer mehr erweitert wurde, worunter wahre Geschichte, willführliche Dichtung, herrschende Sinnlichteit, Ehrhicht, Papiomystolz, Priesterbestrug, Leichtgläubigkeit und Neigung zum Bunderbaren die vornehmsten sind; theile solche Quellen, woraus wir gegenwärtig die Vachrichten und die einzelnen Umftände der Fahrschessen, solchen siedentlichen mythologischen Schriftsteller, und die uns übrig gebliebenen Kunstwerfe der Griechen, und Römer.
- 4. Kaft alle Dichter des Afterthums erzählen wes best tühren mythische Begebenheiten und Umständes fast alle sichen fich ihrer, als Hulfsmietel zur größern Versinnlichung dichtrisscher, oft auch als Quellen des Wunderbaren im größern Gedichten, bedlent; eigentliche mythische Gedichte aber Ussetzt unter den Griechen Sessodie in seiner Theugente, und unter den Briechen Sessodie in seiner Theugente, und unter den Vieren Obis in seinen Arrankorschipfen. Ban ubente den Römern Obis in seinen Arrankorschipfen. Ban ubente Geschichtschweibern erwähnen gleichfalls die meisen theils tahre, theils erdichtete Handlungen her Gotzer, und Helben, und beschreiben ihre Berehnungsart, ihre Tempel, und Jelden, mythische Dentmäler. Borpaglich sind Herndor, Diapou, Serado, Pausarian, Danes aus Phrygien und Diking, pan
- Schriftsteller. Abichn. i. und 7.
- si Das, meiste Kickt verbreiten indes über die eigentliche Beschaffenheit den alten Jabelgeschichte, diejenigen Schristissische welche den Vortrag der Mythologie zu ihrem Sauptgeschäfte walle.
  wähle

wählten, und entweder bas alte Kabelspftem in feinem ganzen Umfange, oder einzelne mythische Erzählungen absichtlich vorstrugen. Dahin gehören unter den Griechen Apallodor, Bonon, Sephistion, Parthenius, Antoninus Liberas lie, Palapharus, Sexallides, ein späterer Ungenannter, Ergtosthenes und Phurnutus; unter den Kömern: Sygionus, Internius, Laktuntius, und ein späterer latelnis scher Schriftseller, Albricus.

- De bie angef. Anleitung, Abichn. 6.
- 6. Unter ben altern Mythographen find befonders bie ans ber alerandrinifden Schule merfmurbig, von welchen einige bie Dothen in eignen Bebichten zusammenftellen, g. B. Apollonius Rhodius, Lykophron, Aracus: andre bins gegen gusammenbangenbe Spfteme bavon versuchten, wie bas: besonders beim Ipollodor ber Rall mar. Aufferdem gehören auch die meiften griechischen Scholiaften bieber, welche bie Rabeln gur Ertlarung ber Dichter anwandten. Sammler beschäfftigten fich mit bem Bundervollen und Une glaubitchen ber Sabelgeschichte, ober ftellten fie als Beitrage und Aufschlusse für Naturtunde und frubere Bolferacichichte Bu ben fpatern Quellen laffen fich auch bie Schriften einiger Birchenlehrer tichnen, besonders Tertullian's, Mugliftin's, Alemens von Alexandrien, Athenagoras. u. a. welche bie beibnische Gettergeschichte, wiewohl nicht ohne Parteilichfeit, in ihrer Bloge barguftellen fuchten.
- 7. In neuern Zeiten hat man die Mythologie mehr als historische und phitologische Salfawissenschaft behandelt and Schtiften darüber ausgembeitet, in welchen fie entweder bies historischworgetragen, ober nach ihren Skunden, Quele und Beziehungen untersucht, und, wierobl genstentheils; nur nach Bermuthungen, auf diese zurückgesührt und erntlärt wird.

4

ı. Grös

: 1. Grafere Werke biefer Art find folgende:

Lil. Gregor. Gyraldi Historiae Deorum Gentilium Syntagmata XVII. Basil. 1548. Fol.

Vinc. Carrari, delle Imagini degli Dei degli Antichi. Padua, 1609. 4. Lateinisch, Lugd. 1581. 4.

Nasalis Comitis Mythologiae, & Explicationis fabularum Libri X. Genev. 1651. 8.

Gerb. Iob. Vossii de Theologia Gentili et Physiologia Christiana, s. de Origine et Progressu Idololarriae Libri IX. Amst. 1668. Fol. Francos. 1668. 4.

La Mythologie et les Fahles expliquées par l'Histoire, par l'Abbé Banier, Par. 1740. 8. Voll. 12. Deutsch, mit vielen brauchbaren Anmerkungen von J. A. Schlegel und J. M. Schräckh. Leipz. 1755 — 65. 5 Bbe. gr. 8,

- 2. Zurzere Bandbucher ber Mythologie find;
- Fr. Pomey Pantheum Mythicum, f. fabulosa deorum historia, ex ed. Sam. Picifei, Amst. 1730. 8. Sas ger's Einleitung in die Gotterlehre, nach Anleitung Franz Pomey's, Chemnik, 1762. 8.
- C. T. Damm's Einleitung in die Gotterlehre und fas beigeschichte ber altesten griechischen und romischen Belt, Berlin, 1775. 8. Neue, umgearbeitete Ausgabe, Bere lin, 1786, 8,
- D. C. Seybold's Einseltung in die gelechtiche und the mische Mythologie der alten Schriftsteller, für Junglinge; mit antiten Aupsern. Dritte Aufl. Leips. 1797. 8.
- M. G. Zermann's Handbuch der Mythologie aus Somer und Zestod; Berl. 1787. 2. Tweiser Band, and ben lyvischen Dichtern der Belechen; Berling 1790. 2. Dritter Band, über die astronomischen Mythen; Bers lin, 1795. 8.

A.W.

3. W. Kamler's furgefasste Mpthologie, ober Lebre von ben fabelhaften Gottern, Salbgottern und Selben bes Alterthums; Berlin, 1790. 2 Banbe, 8. mit Aupfern, Allegorifche Personen, Buit Bedrauch ber bildenben Kunftler, ale Anhang, Berl. 1796:8.

B. Ph. Morin Götterlehre, ober mythologische Diche tungen ber Alten; Berli'1791. 8. m. R.

Sopfner's Sandbuch der griechischen Mythologie; Er-furt, 1795. 8.

Rambach's Abrif einer Mythologie fur Künftler; Berl. 1796, 2 Bde. 8.

Vost's Mythologische Briefe; Königsherg, 1794. 95. 2 Bande, &

Manfo's Berfuche über einige mythologifche Gegens fandes Leips. 1794. 8.

Steger's Mythologie ber Griechen und Romer, auf einen allgemeinen Grundfab juruckgeführt; Berk. 1800. 8.

- 3. Die vormehmften Worterbucher über die mythologie ichen Personen, ihre Geschichte, Abbilbungen und Attribute, find solgende:
- D. Sederich's mythologisches Lericon; umgearbeitet von I. J. Schwabe, Leipz. 1770. gr. 8.

Kurggefasstes mythologisches Worterbuch. Berling

Mitfch's Neues Mythologifches Worterbuch, nach ben neuesten Berichtigungen; Leipz. 1793. 8.

Morin's Mythologisches Borterbuch jum Gebrauch für Schulen: Berl. 1794. 8.

Dictionnaire abregé de la Fable, par Mr. Chempré, Par. 1757-12.

Diction-

Dictionnaire Iconologique, par M. de Prenel. Par, 1779. 2. Voll. 8.

4. Sieber geborende Bupferwarte, welche die Abbildung gen mythischer, antiquarischer und artistischer Bentmaler, nebft ihren Ertlarungen, enthalten:

L'Antiquité expliquée et representée en figures, par Dam. Bernard de Montfaucon. Par. 1719. 5 Voll. Fol. Supplemens à ce livre, Par. 1724. 5 Voll. Fol.— Ein Aussug baraus: Antiquitates Graecae et Romanae a Bern. de Montfaucon, a lo. lac. Scharzio; notas criticas adiecit lo. Sam. Semler. Norimb. 1757. Fol.

Joach, von Sandrart Iconologia Deorum, ober Abbildung der Götter, welche von den Alten verehrt wurs den 2c. Närnd. 1680. Fol. — Auch in dessen beutschen Atademie der Baus Bildhauers und Mahlerkunft: n. A. von Dr. Volkmann, Nürnd. 1768. ff. 10 Bande Fol.

Polymeis; or an Enquiry concerning the Agreement between the Works of the Roman Poets and the Remains of the ancient Artists; by the Rev. Mr. Spence. Lond. 1747. fol. 1755. fol. — Ein Auszug buraus: A Guide to classical Learning, or Polymetis abridged, by N. Tindal. Lond. 1768. 8. — Bon der Uebereinstims mung der Werke der Dichter mit den Werken der Kunstler, nach dem Englischen des Spence, von Jos. Burkard, Eh. I. Wien, 1773. 8. Eh. II. von S. S. Zofstäter, Wien, 1776. 8.

8. Sehr brauchbar fur die größere Unschaulichfeit des mythologischen Unterrichts find auch die Abdrude antiber Gemmen, auf welchen Segenstände dieser Art vortommen; vornehmlich:

Lippert's Dakipliothek, in drei Abtheilungen, wovon jede tausend Pasten enthält, und das erste Tausend gang-mps thologisch

Gologisch ift. Die Erkidrungen biefer Gemmen giebt feine. Daktyliothek: Leipzig, 1787. 2 Banbe, 4. und beren Supplement, Leipz. 1776. 4.

Versuch einer mythologischen Daktyliathek für Schulen — von A. E. Blausing. Leipz. 1781. 8. Dazu ges bet eine Sammlung von rap saubern Abbrücken geschnitstener Steine, als ein Buch in gr. 8. mit der Ausschitztener Steine, de Eryliorhek.

Abbildungen ägyptischer, griechtscher und romischer Gotte heiten, hach vorzüglichen Steinen aus dem ehemaligen Steisschieften Rablnet, mit mythologischen und artistischen Erläusterungen (vom Prof. Schlichtegroll.) Erste Lieferung, Mürnberg, 1793. Zweite, e. d. 1794. 4. Auch mit französischem Text.

Sehr schöne Abdrücke der vornehmsten Gemmen des Alterthums, größtentheils mythischen Inhals, haben auch in den neuern Zeiten die bekannten englischen Künstler Wegds wood und Bedrikey gesiefert; (s. ihren Katalog, London, 1779. gr. 8.) und noch vorzüglicher sind die täuschend nachs gebildeten Pasten und Abdrücke von Casse, dessen aus mehr als 15000 Stücken bestehende Sammlung von Kaspe in dine sehr zweckmäßige Ordnung gebracht ist, der auch von ihrer Einrichtung (London, 1786. gr. 8.) eine besondere Rachricht, und (London, 1786. gr. 8.) eine besondere Rachricht, und (London, 1791. 2 Bande, 4.) ein kritissches Berzeichnis herausgegeben hat.

9. Da der vornehmite Augen, den man sich von Erlers nung der Mythologie versprechen kann, ausser der tichtigern Beurtheilung der altesten Philosophie, Geisteskultur und Bolskergeschichte, das bessere Berständniß der griechischen und zömischen Schriftsteller und der Arbeiten ihrer Kunstler ist; so schränken wir uns auch hier nur auf die Fabelgeschichte dies fer beiden Nationen ein, die zwar in dieser Pinsicht sehr Bier les

les mit einander gemein hatten, in manchen einzelnen Umgfanden aber, sowohl in Anfebang der muthischen Dersonen und ihrer Attribute, als ihrer Ableitung und Berehrung, von einander abglengen. Diese Abweichungen und Eigenheiten wers ben in ber Folge am gehörigen Orte bemerkt werden.

- 10. Da Griechenland urfprünglich durch mehrera, vote nehmlich morgenländische, Kolonieen bevölkert wurde, und seine ersten Religionsbegriffe hauptsächlich von den Aegyptern und Phöniziern erhielt; so ist der Ursprung der meisten griechischen Gottheiten und ihrer Verehrungsart, auch selbst manscher mythischen Sagen und Dichtungen, in der Religionsgesschichte dieser beiden Bolterschaften zu suchen. Nur fanden dabei in der Folge mancherlei Abanderungen Statt; und die Spuren jener Herkunst verloren sich zum Theil durch die den Griechen eigne Bemühung, sich und ihren Vorsahren den inständlichen Ursprung ihres ganzen Religionsspstems und die einheimliche Abkunst ihrer Götter und Halbgötter, anzumaßen.
- 11. Dehr Opuren griechischer Abkunft blieben in bet ganzen Religionsverfaffung ber Romer flotbar, wovon nur der kleinste Theil einheimisch, und der größere durch Mittheis lung ber griechischen Kolonieen in Stalien entstanben mar. Die Moiner veranderten inbeg nicht nur viele Benennungen bet Botter, sondern auch einige Umftande ihrer Beschichte, und mande gottesbienftliche Unordnungen. Auch batten fie vere fchiedne Religionebegriffe pon ben Betruriern erhalten. Diefe Begriffe und Beranstaltungen maren überhaupt mit ihrer Staatsverfaffung genau verflochten, und batten folglich, bes fonders in ben Auspicien, Augurien und Borgeichen andret Mrt, viel Gigenthumliches. Man findet baber in ber romis ichen Gotterlehre Danches, mas bie griechische nicht bat, Manches aus biefer nicht aufgenommen, Manches nur und gebildet und abgeandert. 12. Ø

Rangordnungen verschieden, welche die Griechen und die Rosmer, von ihren Gettheiten zu, machen pflegten. Bei den Griechen was diese Eintheilung dreifach, in boben Gotte heiten, Untergotter, und Halbgotter oder Heroen; bei den Rönkern stingegen zwiesach, in Gierer hohrer und geringes ein Aditern fingegen zwiesach, in Gierer hohrer und geringes ver Abrunt? Wei inaiorum et mindrum gentlund pin Die destern machten ben großen Grieben auch die Hilber daher Confekter und Geletis diese, wohn auch die Hilbertes deber Gerven gerechtet vouten, hießen bet theen Indigeres, Anderes, und Allseripzien.

131. Auf den wissenschaftlichen Vortrag der Mythologie bat indes bie Verschiedenheit dieser Göttersofteme keinen mer sentlichen Einstuß, umd da die meisten und vornehmiten Götter dem Griechen umd Römern gemeinschaftlich waren, so wird es, bei jedesmaliger Bemerkung einzelner Eigenheiten oder Abweichungen, der Kürze und Kaslichkeit zuträglicher seyn, die genze griechische und römische Fabelweit in folgende vier Sauptklassen einzutheilen: in höhere Götter — geringere Götter — verschiedne mythologische Personen, deren Geschichte mit den Begebenheiten jener Götter in Verbindung steht — und in Salbgötter oder Seroen.

14. Vorläufig bemerken wir noch, daß bei den Bolfern des Alterthums, und vornehmilch bei den Griechen und Romern, der Begriff von Gortheit und Götternatur sehr uns volltommen und sinnlich, und von den reineren Vorstellungen späterer Zeiten noch sehr verschieden war. Unter einer Gottbeit dachte man sich bloß ein durch körperliche und geistige Vorzüge, besonders durch Macht, Stärke und Fortdauer, über die Menschheit erhabnes Wesen. Und ausserdem bestanden jene Vorzüge in Unsterdichkeit und ewiger Jugend, in det Fähigkeit, sich schneller zu bewegen, und nach Gefallen sichtschieden in sieher eblern, größern und schnerz

fconern Bilbung, und in einer unmittelbaren Einwirkung in bie guten und bofen Schickfale ber Menfchen; obgfeich bie Sotter, ber herrschenden Welnung nach, in biefer hinficht beschwäft, und felbst einem ewigen, unwandelbaren Bethangeniffe unterworfen waren.

specie Barmisten mothischen Sage und Dickengen liege fernen die Baraustehung jum Sunde, die gut der henfestschie ben Ginnistateste und tiansabrenheit des erstes. Marichenges schiechts entstand, daß Ales in der Natur helebin; mit eigensthäulicher, neutschenschnischer, Araft und Seschsthätigteit bes gabt sev. Man glaubte daher überall Ursacen und upmittels dar wirkende Wesen ju entdecken, wo man ungewöhnliche und auffallende Erscheinungen und Wirkungen währliche und auffallende Erscheinungen und Wirkungen wahrliche und die gegründete Personendichrung warb biere eine der erziebissten Laellen der gabel und Abgötrerei, beren erste und allgemeinste Gegenstände die Gestirne und die Elemente wurden. Die Verschiedenheit der dabei herrschenden Verschliedunges art abet lässt sind von der Verschiedenheit des Klima; der Les benstielse, Lage und Verhättnisse bei sechselben Bester ettsterei.

The control of the second of the control of the con

Mythologische Geschichte ber höhern griechie schen und romischen Gotter und

# L Kronos, ober Saturnus, ....

Giner der altesten Gotter, den man für einen Gohn best Uranos und der Etaa, oder des himmels und det Etde, hielt, und bein mit die erste Dehertschung des ganfielt Weltalls beilegte, hieß bei den Gtiechen Kronos, und bet den Romern Saturn. Geine Gattin und Schwester war Ahea, die von den Romein auch Ops genannrivundes und der mertwürdigste und alteste seiner Bender hieß Eurah, von dem auch die übrigen Btüder Caturns, deten noch flas waren, die Titannich, und fire fühlf Schwistern die Titanniden genannt wurden. Saturn allein erhielt durch Uebers macht über seinen Bater und seine Prüder den Borzug der Weltbeschrichung; doch machte er sich anheischig, alle seine Bohne gleich nach der Seburt zu vertilgen; und, der ges wöhnlichen Sage nach, verschlang er sie.

2. Diesem Schicksal entgiengen indeß, burch die Lift ihrer Mutter, Inpiter, Acptun und Pluto. Der erftere war seinem Bater Saturn dur Wiedererlangung seines Reichs behülflich, da ihn seine Brüder, die Litanen, überwältigt, und in einen finstern Kerter, den Carrarus, geworfen hate ten. Bald barauf aber ward er vom Jupiter selbst bes kriegt und des Throns beraubt. Der römischen Dichtung nach, floh er nun nach Italien, und erward sich baselbst burch

burch fleißigern Anbau des Landes und durch Sittenverbesserung großes Berdienst. Unter ihm war das sogenannte golding Weltaltet, Ivelches auch die griechlichen Bichtet in seinen Besterungszeit seben, und, gleich den romischen, sehr reizend beschreiben \*). Die Borstellung von der ursprünglischen größern Bollfommenheit und Fruchtbarkelt der neuges schaffnen Natur ift die Grundlage dieser Dichtungen.

- \*) S. HRSIOD, Opera et Dies, v. 109, VIRGIL. Aeneid. L. VIII. 4. 719: OVID. Meramorph. L. I. v. 89-113.
- 3. Aus seiner griechischen Benennung, die mit Xeoros, Seit, gleichgeltend ift, ergiebt sich schon der Umfland, daß man sich eigentlich den Begriff der Teit in dem Satusch persöglich und sie erste Welrupface dachte. Still der lateinische Name Saturnus scheint, so wie die gabel von der Berschlingung, seiner Sohne, auf Naub und Sättigung der Belt anzuspielant abgleich jewer Mame wohrscheinischer seine Seinangen der Saaten, aber des Ackerbaues, zum Grunde hat. Beinangen dieses Gottes waren: Ilus, Leukansthes, Werpanne, Canus, Vitisator, u. a. m.
- 4. Anfänglich foll man ihm Wenschenopfer gebracht haben, besonders bei ben Katthagern, bei den Galliern, und den ersten peladgischen Bewohnern Italiens. Seine ber kanmesten grieihischen Tempel waren zu Drepanum und Olympia. Saturn's Tempel zu Rom war zugleich Schahtammer der Nepublik, vermuthlich zur Erinnerung an die allgemeine Sicherheit und an die Semeinschaft der Bestungen im goldnen Beltalter. Das größte Jest dieses Gottes hieß bei den Griechen Peloria, und bei den Nömern die Saturenalien, ein Fest der Muße, der Freiheit und der Gastireundsschaft. Gebilder wurde Saturn als Greis, mit einer Sense in der Hand, oft auch mit einer kreissormigen Schlange; beides Sinnbilder der Zeit. Es giebt aber wenig antite Bentsmäler von ihm.

. 5. In Saturn's Bettalter fette bie romtfore Mutholes gie einen ihrer bobern Gotter, ben Janus, theffalifden Mes fprungs, als einen Regenten ber frubeften Ginwobner Ites liens, ber fogenannten Aboriginer. Bu ihm fiob Satutni und unter ibm war die goldne Beit und ungefibrter Friebes Ihm ward baber jener berühmte Tempel vom Romulus ers bauet , ber mabrend bes Rrieges allemal gebffnet, und int Reit eines im romlichen Gebiete allgemeinen Friedens feiere lich wieder gefchloffen wurde, welches jeboch in ben ere ften 724 Jahren nach Rome Erbauung nicht ofter als breimal gefchab. Bon ibm bat ber Januar ben Mamen; und der erfte Lag biefes Monats war ibm vorzäglich beis lie. Gebildet murbe et mit einem beppelten Befichte; bas ber feine Beinamen Bifrons, Biceps. Auch beifft er Dazulcius, Consivius, Clustous und Cuftos.

# II. Rhea ober Enbele.

- 6. Der gewöhnliche Name der Gattin und Schwester Gaturns ist Abea oder Opa; indes wurde in der Folge die Geschichte und Verehrung der Cybele mit den Begebenheisten und dem Dienste jener Göttin so ganz verstochten, daß man Beide als Eine Person ansah, und diese, obgleich Rhea eigentlich eine Lochter der Göttin Erde hieß, für die Gas oder Tellus selbst nahm, oft auch in dieser Rücksicht sie Besta, und die große Murter der Götter nannte. Ihr blesten, und die große Murter der Götter nannte. Ihr tlesprung gehört also in das frühleste mythische Zeitalter; und eben dieß ift die Ursache der Verworrenheit ihrer Ges schichte.
- 7. Cybele lebte eigentlich spater, und war, bet Sage nach, die Tochter Maon's, eines phryglichen und lydischen Königs; ober nach andrer Angabe, die allegorisch scheint, eine Tochter bes Prorogonus. Die Erfindung verschiedes Afchenb. Sanob. d. klass Aiterat.

ner musikalischer Instrumente, und ihre schwarmerische Liebe jum Arps, einem jungen Phrygier, besten Tob sie wahns stmig machte, sind die exheblichsten Umstände ihrer Ses schichte. Darin, daß man sich in dieser Göttin die fruchts bare und bewohnte Erde als Person dachte, scheint der Grund zu liegen, daß man sie als schwangere Frau, und auf ihrem Jaupt eine mit Zinnen versehene Mauerkrone zu bilden pflegte. Oft sährt sie auf einem, von Löwen gezoges nen, Wagen; oft ruht sie auch auf einem Löwen.

8. Ihr Dienst war in Phrygien am meisten üblich; and von dort aus verbreitete er sich hernach durch ganz Bors berasten. Die Keier ihrer Feste war sehr larmend, weil ihre Priester, die Korybanten oder Gallen, an deuselben mit geräuschvoller Musik und Gesang umherschwärmten. In Griechenland waren die ihr geweihten megalesischen Spiele berühmt. Auch ist die Ueberbringung ihrer Bildsäule nach Rom merkwärdig. S. LIV. Hist. L. XXIX. c. 10, 11. 14. VAL. MAX. VIII. 15. OVID. Fast. IV. 249.

# III. Zevs ober Jupiter.

9. Der Sochste und Machtigste unter ben Sottern murs be von den Griechen Teve, von den Römern Jupirer ges nannt. Unter diesem Gotte scheint man sich anfänglich die Narur überhaupt, hernach die obere Luft, dann das hochs sie Wesen, gedacht zu haben. Späterhin wurden manche Sagen aus der frühern Geschichte Areta's in die Sagen von ihm eingewebt. Er war ein Gohn Saturn's und der Rhea, wurde auf der Insel Areta erzogen, beraubte seinen Bater des Neichs, und theilte dasselbe mit seinen zwei Grüdern so, daß er selbst himmel und Erde, Areprun das Meer, und Pluto die Unterwelt zum Gebiet erhielt. Die Giganten,

#### ber Oriechen und Romer.

Sohne der Erde, machten ihm ben Befis feines Meichs tig, und versuchten die Ersteigung des Dipmp's: Jupiter erlegte fie mit dem Donnerteil, den ihm die Eptidpen gesch det hatten.

OVID. Mesamorph. L. I. v. 151. ff. CLAUDIANI Gigantoma

- vo. Entrustet über den Frevel und das tiese Berder ber Menschen, vertilgte er ihr ganzes Geschleche durch große Ueberschwemmung, in welcher nur Deuka und Dyrrha allein gerettet wurden \*). Das Zeitalter selben fällt ungefähr 1400 Jahre vor E. G. Jupgewöhnlicher Ausenthalt war der thessalische Borg Olympten die Dichter, wegen der beständigen Heiterteit se Gipsels, sur den schicklichsten Sit dieses und der übrigen hern Götter hielten.
- . 4) OVID. Metamorph. L. I. v. 260.
- berühmtere, Juno. Seine Tochter von jener mar Min va, und seine Sohne von dieser waren Mars und Vull Die Fabelgeschichte, und besonders die metamorphosis Bichtungen, erzählen ausserdem viele Liebesverständnisse piters, z. B. mit der Europa 1), Danae, Leda, tona, Maja, Aikmene, Semele 2) und Jo 3), her heisen auch Apoll, Merkur, Serkules, Persi Diana, Proserpina, und sehr viele andre Götter und Kötter, seiner Tochter Jupiters, und andrer Gottheiten sehr oft als Vorzug und höherer Rang, nicht als eigentliche schlechtsableitung, zu verstehen ist.
  - 1) OVID Meramorph. II. [847: ff. 2) Ebend. III, 236. ff. 3) Ebend. I. 588. ff.

- 19. Seine Verehrung mar allgemein verbreitet, und aberall waren ibm Tempel errichtet. Der größte und ber rubmtefte in Stiechenland war ber au Elis, mertwurdig burd feine Pracht, burch die barin befindliche große Bilbfaule biefes Gottes von Phidias, und burch bie in beffen Dabe alle funf Jahre geseierten olympischen Spiele. Auch sein Orakel in einem Eldenhain bei Dodona ift benfwurbig. und wurde fur bas altefte in Griechenland gehalten. Rom mar ibm bas Bapitol porzuglich demeibt, und er batte bafelbft mehrere Tempel. Seine gewohnlichste Bils bung ift auf einem Throne figenb, in der Rechten ben Donnerfeil, in ber Linfen ein langes Bepter, ober ein Bilb ber Siegsgettin. Der ibm geweihte Abler febt oft neben ibm. und auf einigen Dentmalern, mit ausgebreiteten Rlugein, ju feinen Fågen.
- 13. Aus der Menge von Beinamen dieses Sottes, die sich entweder auf seine Thaten, oder auf die Derter seiner Berehrung beziehen, bemerken wir nur folgende als die vors nehmsten. Die Griechen nannten ihn den Jodischen, Olympischen, Dodonischen Zevs; den Donnerer, Bestreier, u. s. w. (Zevs. Kegavvios, Edendsgiss.) Die Rosmer Oprimus Maximus, Capicolinus, Scasor, Diespiter, Fererrius, und mit dem Nebenbegrif eines Rächers und Bestrafers, Vejovis oder Vedius.

# IV. Hera oder Juno.

14. Jupiters Sattin und Schwester, eine Tochter Saturn's und ber Rhea, und mit ihm Beherrscherin der Götter und Menschen, hieß bei den Griechen Zexa, bei den Römern Juno. Jene gaben die Insel Samos als den Ges burtsort dieser Göttin an; obgleich ihre Geschichte sowohl als ihr Dienst vielmehr ägyptischen Ursprungs ist. Die Haupte inge

ange ihres Charafters waren herrichluft und Sifersucht; und biese lehtre Leidenschaft wurde burch Jupiters oftere Untreue immer neu angefacht und unterhalten.

- 15. Folgen biefer Eifersucht waren einige von ihr bes wirkte Verwandlungen, 3. B. der Ballisto 1) und Gelansthis 2), ihre Rache an der Jo 3) und Semcle 4), und ihr Widerwille gegen die Trojaner, weil Paris ihr in dem Wettstreite mit der Pallas und Venus den Preis der Schönsheit versagt hatte. Doch erregte sie dadurch auch oft den Born Jupiters, der sie einmal, nach einer homerischen Ersählung, an einer goldnen Kette in die Lust hing 5). Irion's Liebe gegen sie wurde mit ewiger Marter hestraft.
  - 1) OVID. Metamorph. II. 474. 2) Ebend. IX. 317. 3) Ebend. I. 568. 4) Ebend. III. 262. 5) ILIAD, XV. 18. ff.
- 16. Ihre Verebrung mar febr ausgebreitet, und bie Denge ihrer Cempel und Sefte febr groß. Am feierlichften war ihr Dienst ju Argos, Samos, Sparta, Mycena, und Barthago, Stabte, Die fich auch ihres vorzüglichen Schubes rubmten. Bu Elis weibte man ibr alle funf Stabre die sogenannten berfischen Spiele. Auch ihr größtes Reft bieß Beraa ober Junonia, und wegen bes babei gewohnlichen bunbertfaltigen Opfere, Befatombaa. Bon ihr nannte man auch die weiblichen Schutgeister bei ben Romern Junos nen; und bie Romerinnen fcwuren gewöhnlich bei biefer Sottin, fo wie bie Danner beim Jupiter. Griechen und Romer verehrten in ihr die Ochukgottin des Cheftandes. Ihre Tochter mar Bebe, Die Gottin ber Jugend; und ihre Ge fandtin Jris, bie Gottin bes Regenbogens.
- 17. Die Künftier bes Alterthums suchten ben folgen und eifersüchtigen Charafter ber Juno nach ihrer Bildung, Stellung, und den ihr beigefellten Attributen mitzutheilen. Unter ben lebtern ift der Pfau am merkwürdigften, der ihr 2 3 heilig.

heilig, und in manchen Abbildungen ihr jur Seite befindlich war. Auch ihren Bagen ließ man von zwei Pfauen ziehen. Bon den Dichtern wird fie oft Königin der Götter und Menschen, oft Lucina, als Helferin der Gebährenden, oft Tygia, Juga, Pronuba, als Stifterin und Beschüberin der Chen, oft auch Moneta und Populonia genannt.

### V. Poseidon ober Reptun.

- 18. Die Sotterherrschaft über das Meer und alle Sextwaffer der Eede war, in der vorhin gedachten Theilung, dem Bruder Jupiters, Poseidon oder Aeprum, jugesals Ien, Eigentlich zwar entstand wohl die Idee eines Gottes der Siewässer aus dem Erstaunen der ersten Erdbewohner über die Sewalt dieses Elements; und schon früher, als Reptum, wurde Oceanus, ein Sohn des Himmels und der Erde, und Satte der Theris, als Meeresgott verehrt. Dieser war vermuthlich einer der Titanen, und wurde für den Beherrscher der äußern, die Erde umgebenden, Gewässer gehalten, da man hingegen die innern Meere und Flüsse der Erde dem Aeprum unterworsen glaubte.
- 19. Die Sattin des lettern max Amphierite, eine Cochter des Oceanus und der Doris, die ihm ein Delphin juschtrte, der zum Lohn dasur unter die Sestirne verseht, ward. Aeptun's vornehmste Sohne, lauter Meeresgotter, sind: Triton, Phortus, proteus und Verrumnus. Auch Glaukus wird von einigen Mythologen unter seine Sohns gerechnet. Ein allgemeiner Charafter dieser Untergetter war die Sabe der Bahrsagung und vielsachen Vervandtung ihrer Gestalt. Die Tochter des Aereus und der Doris waren die sogenannten Aereiden, oder Bassernymphen, deren man sunsigs zählte. Diese alle gehörten zum Gesolge Aeptun's, und waren ihm untergeordnete Gottheiten.

- To. Die wichtigsten Charen und Berbienste, welche bie Fabelgeschichte biesem Sotte beilegt, sind: der Beistand; den er seinem Brudet Tens wider die Tirknen leistete; die Erbauung der Mauern und Damme von Troja; die Schöps fung und Jahmung des ersten Pferdes, die Hervorenfung der Insel Delos aus dem Meere; die Bertisgung des Zips polytus durch ein aus der See gesandtes Ungeheuer. Auch rourde er als Urheber der Erderschützterungen und Uebersschwemmungen gefürchtet, die er mit seinem Dreizack ers regte und killte.
- 41. Nicht von den Aegyptern, sondern von den Lyblern scheinen die Griechen den Dienst dieses Gottes erhalten zu haben. Vornehmlich verehrte man ihn in den nahe am Meere liegenden Städten, als Beherrscher der Sewässer und der Schiffahrt. So hatte er zu Aifyrus, auf dem korinthischen Isthmus, und auf dem Vorgebirge Tanarus, berühmte Lempel. Von denen zu Rom war besonders der in der neuns ten Region im Auf, der eine Sammlung von Semäsden des Argonautenzuges enthielt. Pferde und Stiere waren seine üblichsten Opfer. Die Griechen weihten ihm die befannten isthmischen Spiele, und die Römer die eircenssschen, die auch Konsualia hiessen.
  - 22. Seine Bildung auf ben uns übrigen Aunstdenfmas
    lern ist ber ihm beigelegten Burbe und herrschaft gemäß, ges
    bietend und majestätisch, boch gewöhnlich mit heiterm, ruhis
    gem Antlis, seihst wenn er leidenschaftlich vorgestellt wird.
    (Bergl. Virgil's Aen. I. 128. ff.) In der hand hatt er ges
    meiniglich den Dreizack, oder vielmehr einen langen antiten
    Zepter, mit einer dreisachen Spihe, durch welchen er Erdbes
    ben und Fluthen erregte, und den er bei ihrer Stillung von
    sich legte. Oft wird er auf dem Basser daher sahrend, in
    einem von Delphinen gezogenen Wagen bestwieben und ges
    bildet, mit seinem Gesolge umringt \*). Von seinen vielen

    X 4

Benentumgen bemerken wie nur folgende: Afphalion, Sie sichthon, Sippius, Stabilitor, und Konsus.

\*) S. HONLER. Ilied. XIII, 23. VIRGIL. Am. I. 155. STAT. Achill, I, 60,

# VI. Pluto und Persephone oder Proferping.

23. Pluton, poer Pluto, ein zweiter Bruder Jupiters, ethielt bas Reich der Unterwelt zu seinem Antheil. Unter biesem Begriffe der Unterwelt dachte sich das Alterthum die tiessten unterirdischen Gegenden, und selbst bekannte, aber ode und abgelegene Lander der Erde hielt man für den Eingang oder den Psad zur Unterwelt. Daher auch die Dichtung, daß die griechlichen Flüsse Acheron, Styr, Rocytus und Phlogeton, Höllenflüsse wären. Dieß unterirdische Gebiete hachte man sich nun als den Ausenthalt der abgeschiedenen Geelen, wo ihr Verhalten auf Erden nach dem Tode belohnt oder bestraft wurde. Der belohnende Ausenthalt hieß Elysssum; der bestrafende Tartarus \*).

\* \*) Bergl. VIRGIL, Aen. VI. 637, TIBVLI. L. I. Et. 2. v. 57. ff.

24. Es giebt in der Geschichte dieses Sottes wenig merkwürdige Umstände, ausser dem Raube der Persephone oder Proserpina, die dadurch seine Gemahlin, und Mitbes herrscherin der Unterwelt wurde. Die war eine Tochter Jus pieres und der Ceres. Die Umstände ihrer Entführung sind vom Blaudian i) und Ovid 2) aussührlich und dichtes visch erzählt, und gaben den Künstlern des Alterthums östern Stof zu bildlichen Borsteslungen 3).

1) De Ragen Proferpinae Libri III. 2) Metamorph. V. 341. A. 3) G. Monefancon, Ant. expl. T. I. Tab. 37 — 41,

es, Pluto

- 25. Pluto selbst wird sowohl von Dichtern als Itern furchebar, brobend, und unerhittlich bargestellt. lettern bilden ihn gewöhnlich auf einem Throne sibent zweizacliges Zepter, oder einer Schussel, in der hand. Borstellung, die ihm statt der Krone einen Scheffel hauptschmuck glebt, ift ägyptisch, und von der Wildum Sepapis entlehnt.
- 36. Verehrt marb er überall, am feierlichsten ab Bootien, vornehmlich zu Koronea; auch war zu Pylos Tempel berühmt. Ihm weihten sich die römischen Storen. Die Opfer, die man ihm brachte, waren gewö von schwarzer Farbe. Seine vornehmsten Beinahmen w Fevs Stygius, Soranus, Summanus, Jebruus.
- 27. Unter der Aussicht des Pluto standen die Hollenrichter: Minos, Aeakus und Ahadaman die das Schicksal der in der Unterwelt autommenden, Charon hindbergeführten, Schatten entschieden, und unter der erste der vornehmste war. Alle deei sind C Jupiters, und kommen in der griechischen Geschicht wirkliche Personen vor. Am Eingange des Schreichs, im Borhose Pluto's, lag der Cerberus, ein köpfiger Jund, um die Rückseht in die Oberweit zu veren. Unter den Bestraften im Kartarus sind Irion syphus, Cityus, Phlegyas, Cantalus, die Man und Aloiden, am merkwürdigsten.

## VII. Apollo ober Phobus.

28. Eine der frühesten und verzeihlichsten Arts Böhendienstes war die Anbetung der Gestieme, und diesen vorzüglich der Sonne, deren Glanz, Licht, Tund wohlthätigen Einsluß in die ganze Natur man sur

natürliche und selbstständige göttliche Kraft hiele. Daber die frühe Dichtung von der Persönlichkeit dieses himmelstörpers, bei den Aegyptern als Zorus, bei den Persern als Mitchras, bei den Griechen und Römern als Phobus oder Apollo; obgleich beide Boller ihren Zelios und Soll sst auch als eine eigne Sottheit unterschieden, und in die Geschichte Apollo manche Umstände hineinbrachten, die auf seinen Character als Gott und Regierer des Sonnenzlichts keine Beziehung haben.

29. Beiden war Apoll ein Sohn Jupiters und bet Larona, auf der Insel Delos gebohren; ein Sott der Mwsen, der Wissen, der Wissen, der Wissen, der Wissen, der Wissen, der Wissen, der Wissenschaften und Arzneikunde. Zugleich legten sie ihm die größte Fertigkeit im Bogenschießen bei, die er vornehmslich zur Erlegung der Schlange Python, der Kinder der Aliobe, und der Cyklopen anwandte. Zwar beraubte ihn diese lehtere That der Sunst Jupiters, der ihn auf einige Beit aus dem Olymp verbannte, während welcher er sich als Hirt bei dem arkadischen König Admer aushlielt 1), und die Mauern von Troja durch die Ermunterungen seiner Leper und seines Gesanges errichten half. Auch seht man in diese Zeit seiner Entäusserung seinen mustkalischen Wertstreit mit dem Pan und Markyas 2).

- 1) Bergi. OVID Metamorph. II, 680. 2) Ebend. X. 146. VI. 382.
- 30. Andre erheblichere Umftande in Apoll's Geschichte find: seine Liebe zur Daphne, und ihre Verwandlung in einen Lorbeerbaum 1); Blyriens Liebe zu ihm, und ihre Berwandlung in eine Sonnenblume 2); seine Freundschaft mit dem Syacinchus, bessen durch Apoll's Unvorsichtigskeit veranlasster Tod und Verwandlung in die Blume gleisches Namens 2), so wie des Cyparissus in einen nach ihm: benanne

Senannten Saum 4); die unbesonnene Bitte feines Sibes Phaeton, ibn auf einen Sag den Sonnenn führen zu laffen, und der unglückliche Erfolg biefed ternehmens 5).

- 1) OVID. Metam. I. 452, 2) Ebend. IV. 169, 3) X. 14) X. 106. 5) II. I.
- 31. Apoll's Verehrung war sowohl bei den Gri als Römern sehr seierlich und allgemein. Am berühm war sein Tempel zu Delphi, und das damit verbunden Alterthum so berühmte Ornkel; nächst ihm der zu Ar und der zu Rom auf dem palatinischen Berge, vom 2 erbanet. Die Griechen seierten ihm die schon gedachter thischen, und die Römer die schularischen Spiele. Lorbeerbaum, der Oelbaum, die Wolfe, Hirsche, Hähm Beuschrecken waren ihm heilig.
- 32. Dichtern und Kunklern war die Bildung Gottes das höchste Ibeal mannlicher Jugend und Schöl bil schlankesten und boch festen Kurperbaues, und eine merwährenden heitern Jugend. So, und mit langem gen Haupthaar, vom Lorbeer umkränzt, in der Hand die oder den Bogen, und im letztern Fall den Köcher au Rücken, unbekleidet, oder doch nur im leichten Sem wird er uns noch in vielen antiken Denkmälern dargestelliter welchen die marmorne Dilbsäule des varikanischen Isansk im Belvedere zu Rom, jeht zu Paris, die berührisk. Seine gewöhnlichsten Mamen sind, ausser der gestührten: Delius, Pyrhius, Cynthius, Cymbi Parareus, Momius, Smintheus.
  - \*) Bergl. TIBVLL. L. III, El. 4. v. 27. ff. W manns Gesch, der Aunft des Altherth. S. 392. Ueber Spence, Eb. 1. S. 287.

#### VIII. Artemis ober Diana.

- 33. Zugleich mit dem Apoll wurde Arremis, ober Diana, von der Lacona auf der Insel Delos geboren, und war also gleichfalls eine Tochter Jupiters. So, wie man sich im Apost die Gottheit der Gonne dachte, so verehrte man sie als Wond, oder Göttin des Mondes, (Selene, Luna;) zugleich aber auch als Göttin der Jago, die schon in der ersten Jugend ihre Hauptneigung war. Auch ward sie als Göttin der Unterwelt, mit dem Namen Zekate, gedacht. Jupiter beschenkte sie als Jagdgöttin mit Pseilen und Bogen, und gab ihr ein Gesolge von sechzig Nymphen.
- 34. Von ihm erhielt sie auch die Gewährung der Sitte, beständig ehelos zu leben, und wurde dadurch Söttin der Keuscheit und der unsträssichen Jugend. Daher ihr Jorn wider das Vergehen einer ihrer Nymphen', Kallisto '), und die Verwandlung des Aktaon in einen Hirsch '). Der einzige, für den ihr Perz nicht gleichgültig blieb, war der Hirt pder Jäger Endymion. Die Töchter der Aiobe und die Nymphe Chione erlegte sie mit ihren Pfellen, aus Sisersucht auf ihre Schönheit und auf den Götterrang ihrer Mutter ').
  - 1) QVID. Metam. U. 464. 2) Ebend. III. 206. 3) XI. 321. VI. 148. (hiebei von der berühmten florentinischen Gruppe der Niede.) S. Montfaucon, T. I. tab. 55.
- 31. Rirgend war der Dienst dieser Sottin so selerlich und so berühmt, als zu Ephesus, und nirgend hatte sie einen reichern prächtigern Tempel. Ausserdem war der auf dem raurischen Chersones der bekannteste, besonders durch die . Geschichte Orest's und Iphigeniens. Der ansehnlichste Dias nentempel in Rom war vom Servius Tullius auf dem avens tinischen Berge errichtet. Hier heiligte man auch ihr, samt dem Apoll, das setularische Fest, und verehrte sie vernehmlich

als Lucina, ober als helferin gebahrenber Matter. biefer Beziehung hieß fie auch bei den Griechen und Ron Jlithyia, sbgleich diese auch als besondere Gottin anges wurde; und sonft noch: Phoebe, Cynthia, Delia, Late, Dikrynna, Agrotera und Eriformis.

go. Als Jagogörein stellt die Kunst ihre Bildung schlant und behende dar, mit einem leichten, turzen, oft genden Gewande, mit Gogen und Köcher; entweder al oder von ihren Etymphen begleitet, oft mit einem Jagdhineben ihr, ost sahrend, und von welssen Sirschen gezo Als Görein der Mondes und der Nacht, bildete man si langen Gewande, und mit einem großen gestirnten Schlost auch mit einer Fackel in der Jand, und einem emporste den Halbmonde auf dem Haupte. Auch von der ägyptis Kunst und der griechischen Nachahmung dieser Manier sind Abbildungen der ephesischen Diana übrig, mit häusigen Pen überdeckt, und der Abbildung der Iss sehr ähnlich.

## 1X. Pallas ober Minerva.

- 37. Die Ibee des weisesten und höchsten Verstan verwandelte die Fabellehre des Alterthums in eine Pen und Sottheit, die bei den Griechen Pallas und Athe bei den Kömern Minerva hieß. Sie war eine Tod Jupiters, aus seinem Haupte geboren. Man erzog sie See Triton in Afrika; daher ihr ebenfalls gewöhnlicher kime Tritonia.
- 38. Bon den Griechen wurde dieser Shtin die Erstung vieler Aunste und Fertigkeiten 1) beigelegt, die Berbesserung ihret Staaten den größten Einfluß geschatten. Die sah man als erste Ersinderin der Libte, Deibaums, des Spinnens und Wirkens, und verschiede Rriegsruffungen, turz der meiften Wirkungen eines von

Tichen Berftandes an. Arachne's Bettstreit mit ihr in Bers; fertigung eines Gewebes, und die darauf erfolgte Berzweifs lung und Berwandlung der erstern, wird von Gvid sehr schingerachlt 2).

- 1) G. OVID. Fastor. III. \$16. 2) Metam. VI. 5.
- 39. Sanz Athen war dieser Sottin geweißt, und rühmte sich, von ihr den Namen erhalten zu haben; ihr dortiger prächtiger Tempel hieß Parthenon. Andre Tempel hatte ste zu Erythrä, Tegea und Sunium, und verschiedene zu Rom. Ihr berühmtestes griechisches Fest waren die größern und kleinern Panarhenaen, und ihr römisches, die Quins quarrien, an welchen beiden Wettstreite gehalten wurden. Die Bule war ihr eigenthümlich geweißt, und findet sich oft auf ihren Abbildungen.
- 40. Die Kunst bildet sie gewöhnlich in kriegerischer Russstung, ben Belm auf dem Haupte, mit der Aegide, ober dem ihr eignen Brustharnisch, worauf der Medusentops bestindlich ist, und einen Spieß, oft auch einen Schild, in der Hand: Die Eule ist der gewöhnliche Schmusk ihres Helms, ab dieser gleich sehr verschieden gestaltet vorkommt. Im Altersthum war sowohl die Bildsäule des Phidias, als das Pallasdim, sehr berühmt; jene wegen ihrer herrlichen Kunst, dieses wegen des darauf gesehren abergläubischen Vertrauens der Trossaner, Griechen und Romer \*). Ausser den schon anges suhren Vamen, heist sie auch oft: Parthenos, Ærgane, Polias, Sthenias, Glaukopis oder Casia.
  - \*) Mergl: VIRGIL, Aen. II, 162.

## X. Ares over Mars.

41. Biefer Gott bes Krieges und ber Schlachten war sin Sohn Jupiters und ber Juno, und wurde in Thrazien erzogen.

erzogen. Man bachte fich ihn als Schnhgott bes roben wilden Krieges, bessen Einführung und Leitung ihm beig wurde, ba man bingegen die Ersindung der eigentlichen, Rlugheit und Vorsicht vereinten, Kriegekunst der Pin puschrieb.

- 42. Ungeachtet bes hohen Begriffs aber, ben auch mer von ber Starke und bem Belbenmuthe bieses En hatte, lasst er ihn doch in dem Kriege vor Troja, worat wider die Griechen personlich Antheil nahm, vom Otus Ephialtes gefangen nehmen, und, wiewohl mit Husse der nerva, vom Diomedes verwunden \*). Ausserdem ist Liebesverständniß mit der Venus, und sein Zwist mit Weptun, über dessen getödteten Sohn, Lalierhorius, Alles, was in seiner mythischen Seschichte merkwürdig ist.
  - \*) MOM. Iliad. V. 385-855.
- 43. Am meisten wurde Mars in Thrazien verehre, auch wahrscheinlich der ganze Segrif von ihm entstand; i hatte er auch Tempel und Priester in mehrern griechische Btabten. Die Komer sahen ihn als Bater des Nomulals Stifter und Schubgott ihres Bolts an, errichteten i mehrere Tempel, weihten ihm einen großen offnen Plander Marcius) und einen Orden besondrer Priester, Saliar, die sein Kest mit Tanz und Sesang in seierlic Umgängen seierten \*).
  - \*) LIV. L. 20. OVID. Faft. III. 259, II.
- 44. Die Känstler des Alterthums bilbeten den Mars a mal in einer vollkommen mannlichen Jugend, von sestem, a geschmeidigen, Körperbau, und mehr ruhig und gesasst, in heftiger Leibenschaft. Sewöhnlich ist er in kriegrischer I ftung; zuweilen auch unbekleidet; zuweilen fortschreitend, Mars Gradivus. Sonst heist er auch: Odrystus, Su monius, Anyalius, Thurius, Quirinus.

### XI. Aphrodite oder Benus.

- 45. Der Begriff der höchsten weiblichen Schönheit und ber badurch erregten Liebe ward, wie es scheint, in den morgenländischen Sagen, zur Personendichtung einer Söttin von beiden, die bei den Briechen Aphrodite, und bei den Römern Venus hieß. Der gewöhnlichen Erzählung nach wurde ste aus dem Schaume des Meers geboren; beim Jomer hingegen heist sie Lochter Jupiters und der Dione. Nach ihrer Geburt tam sie zuerst nach Epthete, und von da nach Emerik.
  - 46. Biele Sötter warben um fie; ber einzige Glückliche, ber fie zur Gattin erhielt, war Vulkan. Ausser ihm aber liebte sie auch den Mars, Merkur, und mit größter, abet ünerwiderter Zärtlichkeit den Adonis, bessen frühen Tob sie untröstbar beklagte "). Ueber den Borzug ihrer Schöns heit hatte sie einen Wertstreit mit der Juno und Pallas, den Paris zum Bortheil Aphrodite's entschied. Dahet auch in der Folge ihre dantbare und beschützende Zuneigung gegen die Trojaner.
    - \*) Bergl. Sion's Ibul: bas Grabmal bes Moonls, mis OVID. Mesam. X. 560.
- 47. Die vornehmsten | Derter ihrer Verehrung waten auf der, ihr ganz geweihten, Insel Cypern, die Städte: Golgi, Pahpos und Amarhunr; dann auch Cythere, Knidos und Eryr in Sicilien, lanter Oerter, die nah am Weer und in der reizendsten Gegend lagen. Auch in Rom wurde sie als vorgebliche Mutter des Aeneas, diese Uhnherrn der Romer, sehr verehrt, obgleich ihr formlicher Dienst erst im sechsten Jahrhunderte der Stadt aus Sicilien zu ihnen kam. Die Tauben, Myrthen und Rosen waren dieser Goss tin der Liebe vorzüglich geweiht.
- 48. Sawohl die Dichter als die Kanftler des Alterstums haben in der Beschreibung und Darftellung ber Best nus

mus das höchste, reizendste Ideal weiblicher Schönheit at brucken gesucht. Die berühmteste antite Stathe von if die herrilche mediceische Benus zu Klorenz. Sonst gab ihr als Benus Urania, Maxina, Victrix, u. s. f. i rerlei Bildungen und Attribute "). Ausserdem heist sie n Krycina, Anadyomene, Paphia, Idalia.

- 4) S. Zeyne's Abhandlung über die Borffellungsarten der Dei in f. Samml. antiquar, Auffänge, 1. 135. und Mai Abhandl. über die Venus, in seinen Bersuchen über my logische Gegenfidnde, S. 3.
- 49. Der Sohn dieser Söttlin, Eros, Amor oder 2 pido, war ihr gewöhnlicher Gesährte, und Gott der Li die er durch Pfell und Gogen erregte. Semeiniglich wir mit diesen Attributen, oft auch mit einer brennenden Kein der Hand, und überhaupt häufig und verschiedentlich gi det. Auch glebt es mehrere seiner Gespielen, oder Liel götter. In der Geschichte Amor's ist seine und Pfyckliehe der merkrourdigste Umstand und eine der glücklich Allegorieen des Alterthums. Der Gott der Gegenliebe 1 bei den Griechen Anteros.
  - G. Manfo's Berfuce, G. 311.

## XII. Hephastos ober Bulfan.

50. Gleich den Gestirnen, erregten auch die Eleme bie Bewunderung des ersten, von ihrer Ratur noch we unterrichteten, Menschengeschlechts; auch sie wurden, gene, vergöttert. Bon ber Anbetung des zeuers findet n sichen Spuren bei den atteften Boltern. Die Aegypter hat einen eignen Gott desselben, und von ihnen erhielten a wohl die Griechen die Verehrung ihres Zephästos, der den Römern Vulkan hieß. Die Fobel nennt ihn einen Sies Teus und der Juno. Wegen seiner ungestalten Bilbi Esden Zandb. d. klass. Literat.

verstieß ihn seine Mutter aus dem Olymp. Nach einer ambern Erzählung schleuderte ihn Jupiter, erzürnt über den Beis Kand, den er der Juno wider ihn leisten wollte, auf die Erde hinab; er siel auf die Insel Lemnos, die hernach sein vorzügsticher Aufenhalt war, und wurde von diesen Falle hinkend.

- 6. HOMER, Iliad. I. 590. ff. VALER, FLACC. Argon. II. 87.
- 51. Ihm legte man die Erfindung aller der Kunste bei, die sich, dutch Gulfe des ihm unterwürfigen Feuers, mit Schmelzung und Bearbeitung der Metalle beschäfftigen. Seine, ihm untergeordneten, Gehülfen in diesen Arbeiten waren die Cyklopen, Sohne des Uranos und der Gaa, des ren Ausenhalt gleichfalls die Insel Lemnos war, und deten gewähnlich drei, Brontes, Steropes und Pyrakmon, ges nannt werden. Nur muß man jene Göttercyklopen von den spatern sichlischen, einer angeblichen wilden Volkerschaft, untersscheiden. Seine Wertstätte waren der seuerspeiende Actna, und Lipara, eine der nach ihm benannten vulkanischen oder kolischen Inseln.
- 52. Werke von vorzüglicher Kunst, oder von wunders voller Stärke, besonders wenn sie aus Gold, Silber oder Erz versertigt waren, wurden von den Dichtern des Altersthums Meisterwerke Vulkan's genannt. Dahin gehören: der Pallast des Phodus I), des Mars 2) und der Vosnus 3); der goldne Sessel der Juno 4); die Donnerteile Jupiters 5); die Krone der Ariadne 6), die Wassen des Achill 7) und Ieneas 8); u. a. m.
  - 8) OVID. Metam. II. 1. 2) STAT. Theb. VII. 38. 3) CLAUDIAN. Epithal. Honor, et Mariae, v. 58. 4) PAU-SAN. Att. c. 20. Lacon. c. 17. 5) OVID. Metam. I. 259. 6) OVID. Faft. III. 513. 7) HOM. Iliad. XVIII. 462. 8) VIR. G. Aen. VIII. 383.

Dinerva seine Hand ausgeschlagen hatte; und seine, bes Mars und ber Venus, Tochter war Sarmonia. I bie Riesen Rakus und Caculus helßen seine Sohne. Veelhet wurde er vornehmlich in den schon genannten Ir und Städten; und in Rom feierte man ihm die Bulke lien. — Gebilder ward er gewöhnlich als mit seiner beit beschäftigt, oder doch mit Hammer und Zange in Händen; öfter stehend als sitzend. In keinem von den nübrigen Denkmälern ist seine Lähmung oder sein Hinken gedeutet, ob es gleich Bildsäulen dieser Art bei den Al gab \*). — Andre ihm ertheilte Benennungen sind: Aphigyeis, Bullopodion, Lemnius, Mulciber.

\*) G. CiC. de nas. deor. I. 30,

### XIII. Hermes ober Merkur.

- 54. Auch ben Begrif und Dienst dieses Gottes erhielt |
  Sie Griechen ursprünglich von den Aegyptern, deren Zerm |
  Trismegistus in ihrer frühern Geschichte so berühmt i : Nach der griechischen und römischen Fabellehre war Zerm |
  sober Merkur ein Gohn Jupiters und der Majs, und die
  lehtere eine Tochter des Atlas, die Jupiter in der Hole Er,
  sene in Arkadien sand, und hernach mit ihren sechs Schw
  stern unter die Sterne versehte, wo sie das Siebengestirn au machten, und von ihrer Mutter Pleione die Plejaden hießen
- ss. Schlaue Lift und Behendigkeit waren die von nehmsten Eigenschaften dieses Gottes, die er schon in seine frühen Kindheit und nicht immer auf die erlaubteste Ai aussere. Diese sieht man aus den von ihm erzählten Ranken, und aus dem Umstande, daß er nicht nur für eine Gott der Rausmannschaft, sondern selbst des Diedstahls gehat ten wurde; wiewohl man diesen in jenen frühern Zeiten su Leine Parken Beiten für Beiten

fein Berbrechen, sondern für einen Beweis größerer Machtund Klugheit zu nehmen gewohnt war. Merkur raubte die Rinder Admer's, die Apoll hütete, Apoll's Pfeile, den Gürtel der Venus, die Zange Vulkans u. s. w. Durch seine Flote wurde selbst der Wächter der Jo, der hundertaugige Argus, eingeschläsert ').

- \*) OVID. Metam. 1, 568.
- 56. Das vornehmste Mittel zur Ausführung solcher schlauen Entwürse war seine Berediankeit, die ihm im vorzüglichen Grade beigelegt wird. Auch ersand er die Cither, und schenkte sie dem Apoll, der ihm dasür die Gabe der Weissaung und den Heroldsstad oder Raduceus gab, dessen Entstehung verschiedentlich erzählt wird, und dessen Kraftsich hauptsächlich in Befänstigung der Leidenschaften und Schlichtung der Zwiste wirksam bewies. Diesen trug er auch als Bote und Herold der Götter, erregte Träume damit, und führte die Schatten in die Unterwelt hinab. Denn sowohl im Olymp, als auf der Erde, und im Schatztenreiche war er geschäftig.
- 57. Gewöhnlich wird er mit diesem Stabe, ben zwei Schlangen umwinden, als schlanker Jüngling, sast immer in Bewegung, fliegend oder sorteilend, auf dem Haupte den ge, flügelten Petasus, und Fittige an den Fersen, gebildet. Oft halt er auch einen Gelbbeutel in der Hand; seltner eine Baage. Ursprünglich waren die sogenannten Jermen, oder Bildfäulen, an denen nur Kopf oder Bruftsuck ausgearbeitet, und der übrige untere Theil viereckige oder spit zulaufenz de Saule ist, Bildnisse Mertur's, und Werke der noch uns volltommenen Kunst, die aber in der Folge beibehalten, und auch zur Vorstellung anderer Gottheiten und denkwurdiger Wenschen häusig gebraucht wurden.

58. Geine

48. Seine Verehrung war bei den Aegyptern, chen und Romern schr allgemein, und man weihte ihn Tempel; zu Rom auch ein besonderes Fest zur Sühnur Handelsleute. Unter den Thieren war ihm der Hahn der auch als Attribut auf seinen Abbildungen vorfommt. ne gangbarsten Beinamen sind: Cyllenius, Arlanzi Agoraus, Ales, Caducifer.

### XIV. Dionnsos ober Bacchus.

59. Sowohl die Briechen als Römer verehrten Gott und Ersinder des Weins unter dem Namen Bacch jene nannten ihn auch sehr oft Dionysos. Beiden wa ein Sohn Jupirers und der Semele, einer Tochter Kadmun, der Jupiter einst, auf ihr Verlangen, im ve Glanze seiner Gottheit erschien, dessen keuer sie tödtete Jupiter rettete ihren damals noch nicht gebornen Sohn, trug ihn, die zur völligen Zeitigung, in seiner Hüste. De heisst Vacchus ost dei den Dichtern der Tweimalgebor Dirhyranzbus; eine Benennung, die in der Folge auch bei seinen Festen gesungenen Oden gegeben wurde.

#### ") OVID. Metam. Hl. 260.

60. Das Alterthum legt dem Bacchus mannichfalt Berbienste bei, und erzählt von ihm, während seines Erde lebens, eine Menge rühmlicher Thaten. Besonders mad er sich um die Sittenverbesserung, Geschgebung, und Vibreitung des Handels verdient, erfand den Weinbau und t Vienenzucht, und verherrlichte sich, auf seinen Heerzüge vornehmlich in Indien, durch Eroberungen und Sieg Ueberall ward er, außer in Schtien, als Gott und Wuderthäter verehrt. So bewies er z. B. seine Wunderbud an dem phrygischen Könige Utidas, der ihm den aus seine

Gefolge verlornen Silen wieder zuführte, und bem er bafür bie unglücfliche Gabe ertheilte, alles, was er berührte, in Gold zu verwandeln \*).

- ") OVID. Meram. XI. 85.
- 61. Einzelne merkwürdige Umftande feiner Gesschichte find: seine Berwandlung tyrrhenischer Seerauber in Delphine 1); sein Ausenthalt auf der Insel Aravos, wo er die vom Theseus verlassene Briadne fand, sich mit ihr ver, mahlte, sie aber gleichfalls verließ, und nach ihrem Tode ihre Krone unter die Sterne versetzte 2); seine hinabsahrt zur Holle, um seine Mutter, Semele, aus der Unterwelt in den Olymphinauf zu führen, wo sie vergöttert, und Thyone genannt wurde.
  - 1) OVID. Metam. III. 597. 2) OVID. Faft. III. 459-513.
- 62. Gein Dienft mar einer ber alteften und allgemeins fen fowohl in Griechenland, als im romifchen Gebiete. Die Minyaden, Dentheus und Lyfurg, die baran nicht Theil nehmen wollten, murden am leben beftraft. Theben, My. fa, ber Berg Citharon, Maros und Baffara maren beruhmt durch feine Sefte. Unter diefen maren die Trieterifa. und die Dionyfiata ober Bacchanglien, bie vornehmften, bei welchen man feine Beerguge nachahmte, aber gar bald in Bilbheit und Musschweifungen ausartete. Gie murben baber im romifchen Gebiete im Sahr ber Stadt 566 vollig abgeschaft \*). Uebrigens mar ibm ber Beinftod und Epheu unter ben Pflangen, und ber Panther unter ta Thio ren, befondere beilig. Bum Opfer fclachtete man ihm gewohns lich Bode, weil biefe bem Beinftode am fchablichften find.
  - \*) S. LIV. Hift. Rom. XXXIX. 8-18.
- 63. Die antife Bildung des Bachus ift weit edler, ale die fo fehr herabgewurdigte, die manche neuere Kunfiler ihm zu geben pflegen. Bachus war den Dichtern und Kunfte teen

lern bes Alferthums ein schoner, reizender Knabe, a Gränze des Junglingsalters, voller und weiblicher gel als Merfur und Apoll; heiter, und ewig jung. Bon t Gotte giebt es mehr und mannichsaltigere. Abbildungs Statuen, auf Basreliefs und Gemmen, als pon ihm, si Gesolge, den Bacchanten und Bacchantinnen, un nen Kesten, den Bacchanalien 1). — Andre Mannen Bacchus sind noch: Lyaus, Thyonaus, Evan, Aykte Bassacus, Chriambus, Liber und Thyrsiger 2).

1) 6. MONTFAUCON. Ant. expl. T. I. tab. 142- !
, 2) Dergs. OVID. Metam. IV. 41. ff.

## XV. Damatar ober Ceres.

64. Noch wichtiger und wohlthatiger für das mensch i Geschlecht, als die Pflanzung des Beinstocks, war der A i dau, die früheste und allgemeinste Beschäftigung der ei Menschen. Sowohl die Anerkennung dieser Bohlthatig als die Bewunderung der fruchtbaren Natur, veranlasste Linführung einer besondern Gottheit, der man die Ersind und Berbreitung des Ackerbaucs zuschrieb, deren gewöhnlister Name bei den Griechen Dämätär, bei den Röm Ceres war, und die man für eine der ältesten Göttinnen sah. 'Sie heisst daher eine Tochter Saturn's, und e Schwester Jupiters. Sicilien, eines der fruchtbarst Länder, und in demselben die Gegend der Stadt Eniverde sur ihr Vaterland gehalten.

652 In dieser Gegend, erzählt man, verbreitete fieerst den Andau der Feldfrüchte und des Getraides, und a
terrichtete die Menschen in allen dazu gehörenden Beschäf
gungen. Ausserdem wird ihr auch Gesetzebung und Ans
nung der bürgerlichen Gesellschaft zugeschrieben. In der Ft
theilte sie ihre Wohlthaten mehrern Ländern mit; und 1

nehmlich rubmie fich bas attische Gebiete ihres Schubes und ihrer Belehrung im Felbbau und im Gebrauch bes Pfluges. Den Cripcolemus gesellte fie fich auf dieser Reise als Gen tobrten au, und erwarb baburch auch ibm ben Sottorrang.

- 66. Der Raub ihrer Tochter, der Proserpina, durch ben Pluto, ist schon oben in der Geschichte dieses Gottes (s. 24.) erwähnt. Ceres suchte sie, mit brennender Fackel, überall auf, und verbreitete, der Fabel nach, bei dieser Ses legenheit überall Ackerbau und Sittenverbesserung. Endlich entbeckte sie es, daß Pluro ihre Tochter in die Unterwelt geführt hatte, bat den Jupirer um ihre Besteiung, und ers hielt die Sewährung dieser Bitte mit der Bedingung, wenn Proserpina noch keine Frucht der Unterwelt gekosts hätte. Allein, sie hatte schon einen Granatapsel genossen, und erhielt daher nur auf die Hälste jedes Jahrs die Erlaubnis, in die Oberwelt zurückzukehren.
  - S. OVID. Mesam. V. 552, A. CLAUDIANI Carmen de Ropin Proferpinae.
- 67. Aufferdem gehören jur Geschichte der Ceres noch folgende mythologische Umstände; ihre Berwandlung in ein Pferd und in eine der Furien, um den Nachstellungen Appetun's zu entgehen; die durch sie veranstaltete Berwandlung des Lynkus in einen Luchs 1); und die Strase, die sie dem Krisichthon, der einen ihr heiligen Wald verleht hatte, in dem unersättlichsten Hunger zuschiedte 2), wodurch er zulehe dahin gebracht wurde, sich selbst zu verzehren.
  - 1) OVID. Metam. V. 649. 2) id. Metam. VIII. 738. CE. CALLIMACHI. Hymn. in Cer. v. 62. ERNESTI Comparatio Erifichthonis Callimachii et Ovidiani; Lips. 1765, 4.
- 68. Eins der berühmtesten Feste dieser Göttin waren die sogenaunten Theamophorien, die man zu Athen, zum Andenten ihrer Sejehgebung, sehr seierlich begieng. Roch berühme

Berühmter und seierlicher aber waren die ihr gleichfalls ligten eleufinischen Geheimnisse, die in kleinere und zu getheilt wurden. Jene seierte man jährlich, diese nu fünf Jahr \*). Ausserdem widmeten ihr die Griechen Römer verschiedene Keste vor und nach der Ernte, woh jenen Proexosia und Aloa, und bei den letztern Cere und Ambarvalien gehörten. — Andeutendes Beiwerk Bildung sind Kornähren und Feldstückte; auch ist der Siter üblichster Haupsschund. Die wird sie mit der Saider Hand gebildet, um dadurch ihr Aussuchen der Prose anzudeuten. Sie heißt zuweilen Thesmophoxos, sie Deo oder Dio, Eleusinia, Erinnys, u. s.

b) G. MEURSU Eleufinia; L. B. 1619. 4. 1. A. BA pro Mysteriis Eleufiniis Dist. Lips. 1745. 4. Ste. 1982 Corpus über die Rosterien; übers. v. Lenz; Sotha, 17

## XVI. Heftia ober Befta.

69. In der griechischen und römischen Sotterlehre be der personliche Begrif von der Erde, als einer E verschiedentlich abgeändert und vervielfältigt. Ausser de gemeinen Sottheit, Gaa, Citonia, oder Tellus, man sich unter der Cybele hauptsächlich die bevölferte un dauete, unter der Ceres die fruchttragende, und unte zestia oder Vesta die von innerm Feuer durchwärmte und zugleich eine Sottin häuslicher Slückseligkeit und blicher Eintracht. Man nannte sie eine Sochter Sax und der Schea, und schrieb ihr den ersten Unterrick Menschen im Sehrauch des Feuers zu. Jupiter ger ihr den Wunsch eines beständigen ehelosen Lebens und di linge aller Opfer.

6. OVID. Fast. VI. 249 -- 460,

9 5

20.

- 70. Auch die Sinführung häuslicher Behrungen fahr man als Geschenk dieser Göttin an, und errichtete ihr baber gewöhnlich im mittlern Theile jedes Hanses Altare: anch in dem sogenannten Prytancen, welche gewöhnlich in der Mitte der griechischen Städte erbaut wurden, und worunter das zu Athen das berühmteste war. Tempel wurden ihr setner errichtet. Man bitdete sie im langen Gewande und mit verschleiertem Gessichte, eine Lampe, oder ein Opsergefäß in der Hand. Häussiger, als sie selbst, sind ihre Priesterinnen, auf gleiche Urt, abgebildet.
- 71. Diese Priefterlnnen, die man Vestalinnen nannte, waren bei den Griechen Witwen; weit angesehener aber war ihr Orden in Rom, weil die Mutter des Romulus ju demsstiben gehört hatte; wiewohl Muma erst der eigentliche Stifter ihrer feierlichen Gebräuche war. Von ihm wurde ihre Zahl auf vier, und vom Carquinius Pristus auf sechs seseht. Man wählte dazu lauter junge Mädchen, nicht über zehn Jahr alt, die man auf dreißig Jahre zu diesem Dienste verpflichtete, dessen Hauptgeschäfte die Bewahrung des immer brennenden heiligen Feuers der Vesta war. Kur ihre strenge. Eingezogenheit entschädigte man sie durch verschiedene Vorrechte, und durch den Rang einer vorzüglichen heiligkeit.

S. LIV, L. I. c. 20.

II. Grie-

#### II.

Briechische und romische Gottheiten von geringerm Range.

#### I. Uranos ober Coelus.

72. Ob man gleich blesen Gott für ben alteften unter Men, und für ben Bater Saturn's, hielt; so war doch seine Berehrung weber bei ben Griechen noch Römern sehr erhebe fich. Seine Gattin war Titaa oder Gaa, die Sottin Gebe, mit welcher er die Titanen, Cyflopen und Centimamen zeugte. Aus Furcht, von diesen seinen Sohnen des Reichs beraubt'zu werden, warf er sie alle in den Tartarus, woraus sie aber durch Husse Gaturn's befreit wurden, der sich seines Throns bemächtigte. Auch Venus und die Justien hießen seine Tochter.

73. Vielleicht hat die Dichtung biese Gottes in ber atten Bolkergeschichte einigen Grund. Uranos soll, nach Diodor's Angabe \*), der erfte König der Atlantier, Stifter ihres gestteten Lebens, und Urheber vieler nühlichen Ersindungen gewesen sehn. Unter andern war er auch ein fleißiger Beobachter der Gestirne, und wusste dadurch manche Beränderungen am Jimmel voraus zu bestimmen. Die Bewunderung dieser Kenntnisse kann seine Bergöttes zung, vielleicht auch seihst die allgemeine Einführung des Warts Uranos zur Benennung des Himmels veranlasst paben; obgleich diese Personendichtung ein hohes Alterthum zu haben scheint.

2. Des

<sup>\*)</sup> L. Hi. e. 56. E. V. e. 44

### 2. Beliog ober Gol.

74. Obgleich die Griechen und Römer den Apoll als Gott und Regierer des Sonnenlichts verehrren, und ihn in dieser Absicht Phobus nannten; so unterschied man doch von ihm, vornehmlich in der altern Fabelgeschichte, einen besondern Gott, den man mit dem eigenthumlichen griechischen und römlschen Namen der Sonne belegte, und unter dem man sich diesen der Erde so wohlthätigen Himmelskörper als ein selbstständiges und persönliches Wesen dachte. In der an den Zelios gerichteten homerischen Hymne wird er ein Sohn des Syperion und der Euryphaessa genannt; Kos und Sclene heißen seine Geschwister.

75. Die fruhe Allgemeinheit bes Sonnendienstes. ber unter ben Bolfern des bochften Alterthums eine ber erften Arten ber Abgotterei war, macht es mabricheinlich, bag bet Dienst bes Connengottes auch in Griedensand febr alt gemefen fen. Port batte Sclios verschiedene Tempel, und bei ben Romern wurde fein Dienft am feierlichsten burch ben Beliogabalus eingeführt, ber fich in Gprien jum Pries fter bes Sonnengottes batte weihen laffen, und ihm bernach ju Rom einen prachtigen Tempel errichtete. ibn auf ben alten Denkmalern gewohnlich als einen faft, gang betleibeten Jungling gebilbet , beffen Saupt mit Strablen umgeben ift , jumeilen auf einem Bagen fabrend, beffen vier Pferde verschiedentlich benannt werden. Diefen, und mehrere Umftande feiner Geschichte, ergablt inbeg die gabel auch vom Phobus, wenn fie ihn als Sonnens gott beschreibt.

6. OVID. Meremorph, H. 1, ff.

## 3. Selene ober Luna.

76. Berichieben von ber Arremis ober Diana, man als Gottin bes Mondes annahm, ift die Benent Ableitung und Gesthichte ber Selene, Die eine Tochter perions und der Cheig genannt wird. Ran leate ibr nehmlich Einfluß und Aufficht auf die Geburt ber Den Jupiper, ergablt man, genote mit ihr bie Par Bei ben Atlantiern icheint fie, gleich ihrem Bruber de. porguglich vereint worden zu fenn. - Auch die Gelechen Romer weihten ihr besondre Tempel, obgleich ber welt lichere Denft ber Diana als Mondegottin ben ibrinen brangte. Bleich biefer, bilbete und beidrieb man fie als die auf einem Wagen an dem Simmel ber ibr Licht mabrend ber Dacht auf die Erbe verbreitete, Sterne jum Gefolge hatte. - Uebrigens murbe ber D bei einigen alten Bolterschaften als eine mannliche Sot perebrt, in biefer Rucficht von verschiedenen lateini Schriftftellern Lunus genannt, und auf einigen Runftmi in phrygifcher Tracht abgebilbet.

#### 4. Cos ober Aurora.

27. Eine Schwester der Gelene, von eben den tern, war die Gottin der Morgenröthe oder des Talichts, welche die Griechen Kos und Zemera, und Römer Auwora nannten. Bef andern heißt Pallas Mutter, und sie selbst Pallantias. Ihre berühmte Liebhaber waren Orion und Cithon, und ihre merkwinsten Sohne Lucifer und Memnon. Der Lehtere ist die ihm in Aegypten geleistete Bekehrung, und durch die Theben ihm errichtete einende Vildsaule befannt. Cop zus war gegen die Liebe der Kos unempfindlich, und wir hurch ihre Kifersacht seiner Geliebten, der Prokuis, und d

ihren Tob seines eignen Lebens beraubt \*). — Ueberhaupt bieg ber fruhe Tob eines Junglings in der Dichtersprache ein Raub der Bos.

#### \*) OVID. Mesam, VIL 702. IL

72. Man dachte sich diese Sottin als Borbotin der Sonne und Berkundigerin des Tages, und nannte sie daher, mit der eigenthumlichern Benennung des lehtern, anch de mera. Bon den Dichtern wird sie als eine reizende junge Söttin beschrieben, deren Wagen von vier weissen oder rothen Pferden gezogen wird, und die mit rosensarbnem Finger die Pforten des Sonnengottes erbstnet. Beim Somer heißt sie bieses lehtern Umstandes wegen, Rhododaktylas.

#### 5. Mnr ober Nor.

79. Auch die Nacht wurde in der alten Kabelgeschichte unter die Jahl der Sottinnen gerechnet, und eine Tochter des Chaos genannt. Dieses ihren frühen Ursprungs wes gen heißt sie in einer der orphischen Hymnen die Mutter der Götter und Menschen. Ueberhaupt ist sie mehr allegorische, als mythologische Person, und im bildlichen Sinne hießen Schlaf, Tod, Träume und Jurien ihre Kinder. Nach den Beschreibungen der Dichter und einigen wenigen Abblidungen der Kunst, dachte man sich diese Sottin in ein langes schwarzes Gewand verhüllt, mit verschleiertem Haupte, oft auch mit schwarzes Flügeln, und auf einem zweispäusnigen Wagen, im Gesolge der Sterne. Ein schwarzer Hahn war ihr gewöhnliches Opser.

# 6. Iris.

80. Mit diesem Ramen bezeichnete man bei ben Grief den zuerft ben Regenbogen, als Gottin gebacht, ber man bem

Sen Thaumas jum Bater, und Blektra, eine wo Töchtern bes Oceanus, jur Mutter gab. Ihr Aufe war am Throne ber Juno, beren Beschle sie als Geschen überigen Gotthelten und den Sterblichen überbi Buweilen, aber selten, war sie auch Gesandtin Jupi und selbst andere Götter bedienten sich ihrer Vermitte Ausserbem hatte sie beim weiblichen Menschengeschlecht das Geschäffte, wie Merkut beim mannlichen, nämlitusschen der Sterbenden, und ihre hinabsuhrung i Unterwelt. Der Regenbogen war der Pfad, auf we sie ihren Weg vom Olymp jut Erde, und von dieser zuri jenem nahm.

\*) VIRGIL. Aen. IV. 693.

### 7. Aeolus.

er. Unter dieser Benennung verehrten sowohl die mer als Griechen einen Gott und Gebieter der Winde i Grurme, dem sie bald den Jupiter, bald den Arp ibald den Sipportes, einen ehemaligen Besterscher der lit schen Inseln, zum Bater gaben. Bom Jupiter war bie Petrschaft über die Winde ertheilt, die man gleich als seine Diener, in Personen verwandelte, und mit der kannten Ramen Tephyr, Boreas, Arotus und Eubezeichnete. Aeolus hielt sie in einer Höhle auf einer Inselmittelländischen Meers eingekerkert, und ließ ihnen nur freien Lauf, wenn er durch Erregung der Stürme, der Uwitter oder Ueberschwemmungen, eigne oder fremde Absterfördern wallte "). Uebrigens schildern ihn die Olchterwöhnlich als äussert grausam und unerbittlich.

i i

<sup>\*)</sup> Bergl. HOMER. Odgg. X. 2 fl. VIRGIL, Ac 59-165.

#### 8. Ban.

- 32. Einer der merkwurdigsten und allgemeinsten Untersister war Pan, der Sott der Biehzucht, des hirtenlebens, der Walber, und aller landlichen Segenden. Sein Dienst fam mahrscheinlich von den Aezyptern zu den Griechen, die ihn einen Sohn Merkurs und der Mymphe Dryope nannten, dessen jugendlicher und liebster Aufenthalt Arkadien gewesen sey. Durch seine Liebe zur Syrinx und ihre Verwandlung in Schilfrohr "), ward Pan Ersinder der siebenstimmigen Schäsfersibet, und auf diese Ersindung so stolz, daß er mit Apollo seihst den oben schon erwähnten, ihm ungunstigen Wettstreit wagte. Auch erfand er eine Kriegstrommete, deren surchtbarrer Schall die Feinde verscheuchte, und die sprüchwörtliche Bernennung eines panischen Schreckens veranlasste "").
  - \*) OVID. Metam. L 689 712. \*\*) PAUSAN. in Phocic. c. 23.
- 83. Ursprünglich soll er bei den an den Thierdienst ges wohnten Zegoptern unter ber Gestalt eines Bode und bem Mamen Mendes verehrt worben fenn. In Griedenland war ihm Arfadiengvorzüglich beilig, und bier mar fein Dienft am felerlichften, ben Brander querft in Stalien einführte, mo ibn die Romer gleichfalls aufnahmen, und ihm befonders bas Reft der Luperkalien weihten 1). Boche und Biegen, Sonig und Mich, waren feine gewöhnlichften Opfer. dung 2) ift nur felten vollig menfchlich; gewöhnlicher bat er bie Beftalt eines Satyrs, fois empor fichenbe Ohren, furge Derner, einen mit Saar bedeckten Korper, und Biegenlußt. Sein griechifder Rame bezieht fich auf bas All ber Ratur, welches man fich in ibm, und von ihm beschutt, bachte. Bei ben Romern beifft er and Inung, Luperfus, Manglius und Lyceus.
  - 1) S. OVID. Faft. 11. 31. 271. 2) Ihre bichtifche Befchreis bung, f. im SIL. 1TAL. XIII. 326. A.

## 9. Letho ober Latona.

84. Als Mutter Apoli's und Dianens hatte diese tin einen vorzüglichen Rang, und wird daher von ei Mythologen unter die obere Gottheiten grzählt. Siewar eine Tochter des Kous oder Polus, und der Phund eine von den Geliebten Jupiters. Dadurch erreg den Zorn der eisersüchtigen Juno, welche die Göttin Erdschwor, ihr keinen Platzur Seburt einzuräumen. Weraber ließ die Insel Delos entstehen, den Geburtsort ibeiden Götterkinder. Aber auch hier fand sie keinen sie Ausenthalt, und floh nach Lycien, wo sie einige Landle lie ihr das Trinken aus einem See verwehrten, in Fri verwandelte \*).

#### \*) S. OVID. Metam. VI, 335.

25. Berühmter noch ist die Rache bieser Settin an Miobe, einer Tochter des Cantalus, und-einer Gattin thebischen Königs Amphion, die ihr den Götterrang stre machte. Larona sorderte ihre beiden Kindes zur Nache a und diese erlegten durch ihre Pseile die sieden Söhne und ben Töchter der Aiobe, die dann selbst durch den Schne und ben Töchter der Aiobe, die dann selbst durch den Schne und ben Töchter der Michen, in Stein verwandelt wurde \*). Die werehrte diese Göttin vornehmlich in Lycien, auf der In Welos, in Athen, und in mehrern griechischen Steden, un seierte ihr auf der Insel Areta ein Fest, welches Kopfla hie Uedrigens dachte man sich auch die Göttin Aacht unter ihren Namen, der vielleicht selbst diesem Begriffe (von dang ver laxere,) seinen Ursprung zu danken hatte, indem man sich and Watur vor Entstehung der Sonne und des Mondes (Apol und Dianens) in tieses Dunkel versenkt vorstellte.

<sup>\*) 6.</sup> oben, 5, 34.

### · 10. Themis.

- 86. Unter den Titaniden, ober ben Tochtern des Uranos und ber Cizag, war Chemis, Die Gottin der Gerechtigteit, eine ber berühmteften. Ihr fdrieb man die frubefte Ertheis lung der Orafelspruche und die erfte Einführung ber Opfer in Griechenland gu. Dem Jupiter gebar fie, nach einer alles gorifchen Dichtung, brei Tochter: Dife, Eunomia und Irene. b. i. Gerechtigteit, Befetgebung und Cintradyt, Die gemeinichaftlich ben Namen Soren erhielten, und unter mehrerles Beziehungen, vornehmlich aber als Gottinnen ber meifen Orde nung und Zeitvertheilung gedacht wurden 1). Aftraa von einigen ihre Tochter genannt, die gleichfalls Gots tin der Gerechtigfeit, ober vielmehr bes Eigenthumsrechts mar,. und, nach Ovid's Dichtung 2), unter allen Gottheiten gulebt von ber Erde wich. Ihr Bild ift im Thierfreise bas Zeichen ber Junaftener, die fonft auch Erigone hieß. — Eine andre Sottin des Maaßes und Einhalts sittlicher Handlungen war Mentesis, die, wegen ihres Tempels ju Rhamuns im attle ichen Gebiete. auch oft Rhamnuffa beifet 3).
  - 1) S. Mauso's Abhandl. über die soren und Grazien, in s. Motholog. Versuchen, S. 425. 2) Mecan. I. 149. über die bistliche Joee des Alterthums von der Gerechtigkeit s. GELLII Noch. Att. XIV. 4. 3) S. die Abh. Nemesis, ein letzendes Sinubilo, in zerder's zerstreuten Blattern, Samml. II. S. 213.

# 11. Afflepios ober Aeffulap.

87. Je weniger man in bem fruhern Zeitatter mit ben Rraften und bem Gebrauch ber Beilungsmittel innerer und aufferer Krantheiten bekannt war; besto größer war die Bewundrung, und besto leichter die Vergötterung berer, die sich in dieser Art von Kenntnissen vorzüglich unterschieden. Dies war

war der Fall beim Astlepios, den man einen Sohn Apoll's, als Sottes der Arzneikunde, und der Nymphe Koronis nannte <sup>1</sup>). Er wurde von dem Centauren Chiron erzogen, und in der Heilkunde der Kräuter unterrichtet. Sygiea, die Göttin der Gesundheit, hieß seine Tochter; und zwei bes rühmte Aerzte des trojanischen Zeltalters, Machaon und Podalirius, nannte man seine Sohne, und verehrte sie nebst ihm nach ihrem Tode. Aestulap selbst wurde vom Jupiter, auf Pluto's Bitte, mit dem Donnerkeil erschlasgen. Sein berühmtestet Hain und Tempel war zu Epidaus vus <sup>2</sup>), wo man ihn unter der Gestalt einer Schlange verehrte, die auch in seinen Abbildungen, entweder frei, oder um einen Stad gewunden, sich gemeiniglich sindet, und die überhaupt ein Vild der Gesundheit war.

I) OVID. Metam. II. 590. ff. 2) OVID. Metam. XV. 624.

# 12. Plutus.

89. Plutos ober Plutus, Gott des Reichthums, war vermuthlich mehr allegorischen als eigentlich mythischen Urssprungs, da sein Name in der griechischen Sprache die ger wöhnliche Benenmung des Reichthums ist. Sein Baser war, der Fabel nach, Jasion, ein Sohn Jupiters und der Elekstra, und seine Mutter Ceres, die ihn in einer reizenden Sesgend der Insel Areta gebar. Jupiter beraubte ihn, nach einer ebenfalls allegorischen Dichtung, des Gesichts, und seine gewöhnlicher Ausenthalt war tief unter der Erde. Seine eigentliche Abbildung ist unbekannt; Pausanias erwähnt nur gelegentlich, er habe in Gestalt eines Kindes in dem Tempel der Glücksgöttin zu Theben ihr in den Armen gelegen, und zu Athen habe ihn die Friedensgöttin als Kind gleichfalls im Arm getragen.

13. Th.

## 13. Enche ober Fortuna.

89. Bon abnlicher Art mar bie Gottin Des Glude, ber man die Ertheilung und Lentung sowohl guter als widriger Schieffale aufchrieb. Bei ben Griechen batte fie ju Elis, Ros rinth und Smirna befondre Tempel; auch in Stalien wurde fie icon-vor Roms Erbauung ju Antium, und noch feierlicher ju Pranefte, verebrt \*). In ihrem Tempel ju Antlum maren amei Bilbfaulen ber Fortuna, die man ale Drafel befragte, und Die entweder durch Binte Antwort gaben, ober auf die Gluckslose (forces) verwiesen. Aehnliche Beiffagungen gab fie auch Bu Dranefte, mo ibr Tempel einer ber ansehnlichsten und reiche ften war. Die Romer erhöhten überhaupt ben Rubm ihres Dienftes gar febr, und benannten fie mit mancherlei, burch bes fondre Unlaffe entstandene Beinamen. Die vornehmften bare unter waren Fortuna Publika — Equestris — Bona — Blanda — Virgo — Virilis — Muliebris u. a. m.

\*) HORAT. L. I. Od. 35.

## 14. Fama.

90. Jama, Gr. Tipun, die Göttin des Gerüchts, war gleichfalls allegorischer Entstehung, und heißt beim Virgil die jüngste Kochter der Göttin Erde, welche diese nach der Miesderlage ihrer Sohne, der Niesen, aus Rache gedar, um die zum Theil ärgerlichen Begebenhaiten Jupiters und der übrigen Götter überal bekannt zu machen. In der griechischen Theosgonie wird sie gleichfalls erwähnt, und in Athen hatte sie einen besondern Tempel. Man hielt sie für die Urheberin und Bersbreiterin sowohl guter als öbser Gerüchte; und die Dichter schildern sie als gestägelt, als immer wach, simmer umber sies gend, von eitler Furcht, salscher Freude, Unwahrheit und Leichtgläubigkzit begleitet \*).

15. Der:

<sup>\*)</sup> VIRG. Aen. IV. 173. OVID. Metans, XII. 39. STAT. Theb. III. 431.

## 15. Verschiedene Nationalgottheiten der Ads mer, die sie nicht mit den Griechen gemein hatten.

or. Um bem Gigentenmerechte und ber Befriedigune ber Grangen, vornehmlich ber Landereien, mehr Unfeben und Beiligfeit zu geben, bichteten bie Romer ben Terminus. einen besondern Gott, beffen Bilbfaule, als Berme, gewöhnlich bie Granicheidung bezeichnete. Muma führte biefen Brauch merft ein, und ordnete ein besondres Reft, die Tere minalien, an, welches im Rebruar von den Landbewohnern und ben beiden Eigenthumern an einander grangender Belber gemeinschaftlich gefeiert murbe \*). Dan opferte alsbann bies fem Botte an ben Grangen ber Felber. Sehr oft aber fette man auch die Bermen anderer, besondere landicher Gotter, gur Grangicheidung, und bachte fich überhaupt mehr ben Jus piter felbft, nach biefer einzelnen Beftimmung, unter bem Ramen biefes Gottes. - Dit ben Granggottheiten batte and Priapus, beffen Bilbfaule man gewöhnlich in Die Bars ten fette, über welche ibm ichutende Aufficht jugefcrieben mard, eine abnliche Beftimmung.

\*) OVID. Fast. II, 641, sf.

92. Verrumnus, ein alter italischer Fürst, ber mahrs scheinlich in Hetrurien zuerst den Gartenbau einführte, wurde nach seinem Tode als Gartengort, auch von den Römern, verehrt, und man empfahl vornehmlich die Baumstrüchte seiner Fürsorge. Seine Gattin war Pomona, eine Hamas dryade, gleichfalls Göttin der Gärten und des Obstes, deren Liebe er durch die Verwandlung in mancherlei Gestalten ges wann, wodurch sein Name veranlasst wurde \*). Auf einis gen Kunstwerfen des Alterrhums sindet man diese Göttin abgebildet, und durch einen neben ihr besindlichen oder von ihr getragenen Fruchtford bezeichnet.

<sup>\*)</sup> OVID, Mesom. XIV. 623.

- 93. So hatten auch die Romer eine besondre Göttin der Blumen und Bluten, die unter dem Namen Flora versehrt wurde, und ursprünglich eine griechische Nymphe, Chlozis, gewesen seyn soll. Sanz unbekannt scheint also diese Böttin den Griechen nicht gewesen zu seyn, da auch Plisnius ') ihrer Bildsaule vom Praxiteles erwähnt. Man bildete ste jugendlich und reich mit Blumen geschmückt. Ihr Kest ') und die damit verbundenen Spiele wurden zu Kom sehr seierlich im Maimond begangen; sie arteten aber bald in Ausgelassenheit und Misstrauch aus, und blieben daher eine Zeitlang ganz eingestellt.
  - 1) Hift. Nat. XXXVI. 5. 2) OVID. Faft. V. 283.
- 94. Eine anbre Sottin ber Baumfruchte, ber Baums fculen und Luftmalber, bieg bei den Romern Seronia, und batte biefen Damen vom Sruchttragen erhalten. rubmtefter und febr reicher Tempel mar am Berge Sorafte, wo ihr auch ein besondrer Sain gewibmet mar. lich aber verehrte man fie als Gottin ber Breigelaffenen. Die auch in ihrem Tempel zuerst ihre Freiheit zu erhalten pflege Priefterbetrug war es, wenn man vorgab, daß ihre ten. Diener und Unbeter unverfehrt über glubende Roblen geben Eine Gottin gleicher Art mar Dales, (von pabulum) ber man vorzüglich die Weiden und die Rutterung ber Beerden empfahl, und ber im April ein landliches Reft. ble Palilien, gefeiert murbe \*). Minder betrachtliche Kelde gottinnen waren: Bubona, Seja, Sippona, Bollina. Populonia, und grufteffa.
  - \*) OVID. Faft. IV. 721.
- 95. In ben fpatern Zeiten bes römischen Freistaats, und in ben ersten Jahrhunderten ber Monarchie, wurde das Götters spstem immer mehr vervielfältigt. Saft alle einzelne Stande, alle Gewerbe und Geschäfte erhielten ihre besondern Schules gotte

gottheiten, beren Namen fast unsählich sind, und bit größtentheils nur aus den Schriften der Kirchenvarer, t bers Augustin's, wider die Bielgötterei kennen, weil f eine große Allgemeinheit erhalten haben. Dahin ge 3. B. Bellona, die Ktiegsgöttin, die mit der Enys Griechen einige Aehnlichkeit hatte: Jururna, die Hult in; die Ankula und Ankula, Gottheiten des Gest Vakana, eine Göttin der Musse und Erholung; Stre eine Göttin des Fleisses; Laverna, Göttin des i stahls, u. a m.

Bergl. AUGUSTIN, de Civ. Dei, L. IV.

36. Hiezu kamen noch die Vergötterungen der e Baiser und ihrer Günstlinge, eine Frucht der niedr Schmeichelei, die einen Cafax, August, German Antinous u. a. zum Theil schon bei ihrem Leben, oft um ihren Nachtömmlingen zu schmeicheln, nach dem unter die Sötter zählte. — Endlich war auch sowohl tern als Künstlern die Versinnlichung und Personendic abstratter Begriffe, besonders moralischer Attribute, de genden und Laster, u. s. s. sehr gewöhnlich; und durch Art von Umschaffung entstand eine Menge bloß allegor Gottheiten, die zum Theil auch den mythischen beig wurden. Von dieser Art sind: Virtus, Zonor, Spieras, Libertas, Par, Concordia, Discordia, vidia, Fraus, u. a. m.

#### III.

Mythische Personen, beren Geschichte mit den Begebenheiten der eigentlichen Gotter in Verbindung steht.

## I. Titanen und Giganten.

- 97. In der altesten griechischen Gottergeschichte find bie Unternehmungen ber ichon in ber Geschichte Saturn's ermanns ten Titanen merfwurdig, Die gemeiniglich Gobne bes Urae nos und ber Citaa ober Baa, und folglich Bruder Saturn's genannt werben. Der altefte von ihnen bief Cisan, und von biefem, ober von ihrer Mutter, icheinen-fie benannt ja Der gewöhnlichften Sage nach gab es überhaupt auffer bem Saturn folgende fechs Sohne bes Uranos, die insge, famt Eltanen biegen: Eitan, Syperion, Cous, Japet, Brius und Oceanus; und bann noch funf Tochter, ober Titaniden, namlich: Rhea, Chemis, Mnemofyne, Phobe und Therie. Begen ihrer Emporungen wider ben Uranos, woran aber Saturn und Oceanus feinen Untbeil nahmen, murben fie von jenem ihrem Bater in ben Cartas rus gefturgt, woraus Saturn fie wieder befreite; bem fie hernach mit gleich ungludlichem Erfolge ben Thron felbit ftreis tia machten. — Auch die Cyklopen gehören eigentlich mit au den Citanen, und find icon oben, in der Geschichte Bulkan's, genannt.
- 98. Verschieden von ihnen waren die Giganten oder Riesen, obgleich sie ebenfalls Sohne der Erde heißen, wels che sie, nach der Besiegung der Titanen durch den Jupiter, aus Nachsucht wider biesen Gott gebar. Die vornehmsten unter ihnen waren: Enceladus. Salcyoneus, Typhon, Aegeon,

Negeon, Ephialtes und Otus. Der gewöhnlichen Bes schreibung nach waren sie von ausserordentlicher Sobe und Starke bes Körpers; auch werden ihnen hundert Sande, und Drachensüse beigelegt. Ihre bekannteste Unternehmung ist die Bestürmung des Olymps, der Wohnung Jupiters und der übrigen Götter 1). Um ihn zu ersteigen, thürmten sie mehrere Berge, den Octa, Pelion, Osia, Rhodope, u. a. m. auf einander. Jupiter aber erlegte sie mit seinem Donner, stürzte einige von ihnen in den Tartarus, und begrub andere unter den Schutt jener Berge, den Typhon, z. B. unter dem Actna, worunter er sich, der Fabel nach, immer empor zu heben strebt, und vor Wuth klammen speit 2).

1) OVID. Metam. 1, 151. - 2) JD. ibid. V. 346.

#### 2. Erttonen und Girenen.

99. Trison ik schon oben in der Geschichte tTeptun's als ein Sohn bieses Gottes und der Amphitrite genannt. Bon ihm, als einem dep vernehmsten, erhielten auch die übrigen mannlichen Untergottheiten des Meers den Ramen Trisonen, und wurden, gleich ihm, halb als Menschen, halb als Kische, gebildet, den ganzen Leib mit Schuppen ber dett. Gewöhnlich waren sie das Gesolge Neptun's und seines Wagens, dessen Antunst Trison selbst durch das Blasen seines Horns, einer Seemuschel, ankündigte.

#### 6. OVID. Meram: 1. 333. VIRGIL. X. 209.

on andern drei, und von noch andern fünse genannt wers ben. Ursprünglich waren fie Nymphen und Gespielinnen der Proferpina, deren Raub ihre Berwandlung in Boget veranlasse, um jene überall aufzusuchen. Nachher wurden 3.

fie erft in Meernymphen verwandelt, die an Bildung ben Tritonen glichen, und halb Menschen, halb Fische waren, obgleich die Kunst sie mehrentheils in der Gestalt ihrer erssten Verwandlung, ganz oder halb als Vögel, bildet. In einem unglücklichen Wettgesange mit den Musen verloren sie ihre Flügel; und eben so wenig gelang es ihrem Zauberges sange, den Ulys auf seiner Heimfahrt nach Ithaka an sich zu iocken \*).

\*) HOMER. Odyf. XII. 166.

#### 3. Nymphen.

ror. Die Aymphen fab man in ber Kabel als Mittele wefen zwifchen den Gottern und Menfchen an, die zwar nicht unfterblich maren, aber boch übermenschlich lange, an gebns taufend gabre, leben tonnten. Oceanus wird ale ibr ges meinschaftlicher Bater angeführt, obgleich die Abfunft ber einzelnen Rompben febr verschieden angegeben wird. maren ibr gewöhnlicher Aufenthalt, und hießen baber 27ym= 3bre besondre Bestimmung war febr mannichfaltig. und veranlaffte vielerlei Rlaffen und Benennungen ber Moms phen, nach ben besondern Gegenstanden ihres Ochubes, und den Dertern ihres Aufenthalts. Go batte man Oreaden, oder Bergnpmphen; Majaden, Mereiden und Poramis ben , für die Gewässer und Bluffe; Dryaden , Samadryge den, und Mapaen, oder Baldnymphen. Die Samadryas den waren von ben Dryaben baburch verschieden, daß jene, bem fabeihaften Babne nach, in einzelnen Baumen mobnten. und augleich mit benselben entstanden, fortwuchsen und starben. Den Romphen wurden besondre Tempel und Feste gewibmet; auch bilbeten die Runftler fie baufig, und gwar jugendlich, leicht befleibet, und mit ihrer Bestimmung gemäßen Attributen.

4. Mus

#### 4. Musen.

voz, Micht genug, daß die Fabel des Alterthums einen besondern Gott der Wissenschaften und eine besondre Göttin der Beisheit annahm; sie gab auch den vornehmsten einzels nen schubgöttinnen, die man Musen, und Töchter Jupiters und der Mintem, die man Musen, und Töchter Jupiters und der Minemosyne nannte. Ihrer waren, der gewöhnsticken Angabe nach, neun; nämlich: Klio für die Geschichte, Kalliope für das Heldengedicht, Melpomene sür das Trauerspiel, Chalia für das Klötenspiel, Eraro sür Tanz und Musik, Kuterpe für das Klötenspiel, Texpsichore für die Zicher, polyhymnia für den Gesang, und Uras mia für die Sternfunde.

Bergi. AUSON. Idyll. XX.

103. Um die Vollkommenheit der Musen in den ihnen eignen Kunken, besonders aber im Scsange, desto ehrwürs diger zu machen, dichtete man verschiedene Wettstreite dersels ben, z. B. mit den Sirchen und den Tochtern des Pierus 1), worin sie den Preis davon trugen. Uebrigens blieben sie uns verehlicht, und standen samtlich unter der Ansührung und dem Schuk Apoll's. Ihr gewöhnlichster Ausenthalt war der Berg Zelikon und parnaß in Vootien; aus jenem sloß die Zippokrene, und aus diesem die kastalische Quelle. Auch die Verge Pindus und Pierius waren den Musen heilig, die bei den Griechen und Kömern ihre eignen Tempel hatten, und von den Kunstlern des Alterthums oft einzeln, ost beisammen, jede mit besondern Attributen gebildet wurden 2).

2) OVID. Meson. V. 300. 2) S. MONTFAUCON, Ans. expl. T. I. Tab. 56 — 62. — Bergl. HEYNE, de Musarum Religione, ejusque originibus et caussis, in den Compnentt. Soc. Reg. Gotting. Vol. VIII.

5. Chas

#### 5. Christinnen der Brazien un heren.

104. Be ben Gefeler ber Vennes achieren bie Gentren. Dienerienen unt Genieumen tiefer Girin, melde mit fie Mounts, Strate und Rafe überall verfeenbeten. Gie feifen Totale Japaners und ber Cerruman, aber Gufen bei Bacchus und ber Venus felig. Finer murn beri : Infant. Chalia, und Supheofyne. Gie unten beseiters in Grichenlant baufig vereiger, sob hanten in ben verzeigusten Ctiten befenter Tennel. Dir muten und fine Minice in ben Tenneln anderer Gottheiten, vormeinelich Ummes, Bars Ins, der Beres, und der Mafen. Auf antifen Dersimb lern find fi: febr eft, gemeinistich beijenemen, und unbetleb bet, gebilbet. - Die Boren maten Gittimen ber Beit, besorbers ber Juhrstriten und ber Lagesftunden, und Diener rinnen Jupisec's. Ju ber Felge fab man fie und ais Gets tinnen bes Schinen, ber Orbunna und Reneimfeinteit an. Gie waren, in biefer Rudficht, Lodter ber Themis, und hichen: Annomia, Dike, und Joene.

G. Manfo's Mhand. Mer die Zoren und Genzien; Jens, 1787. 8. und in ieinen Berfuchen Mer Cegenflinte der Mp Hologie, G. 425.

#### 6. Moren over Parzen.

105. Ans einer sehr gewöhnlichen dichterischen Botstellung bet menschlichen Lebens unter dem Dilbe eines Fadens oder Gespinstes entstand wahrscheinlich die Idee von den Moters oder Parzen, als drei von der Nacht gebornen Schueftern, denen das Schickfal und besonders die Lebens-dauer der Sterblichen anvertrant ware, und deren eine, Block so, den Faden antnüpfte, da ihn dann die zweite, Lach sis, spänne, und Arropos, wenn das Leben zu Ende ware, abschnitte. Man hielt sie für unerbittlich, und zählte

# ber Griechen und Romer.

jählte fie ju beir geringern Gottheiten ber Unterniekt; au thre Berehrung nicht sehr üblich. Bon ben Kunftiern r fe als betagte Frauen gebildet, im langen Gewande, un three Arbeit beschäfftigt \*).

\*) CATULL. in Epithal. Pelei et Thet. v. 30f. fl. — Manfo's Abh. von ben Pargen in f. Mythol. Berf. C

# 7. Erinnyen ober Furiem.

1.6. Unter ben Gottheiten ber Unterwelt gab Bichter ber Macht und bes Acheron, ober bes Plut ber Proferpina felbft, beren Befchafte ble Marter bi gludlichen im Cartarus, oft aber auch die Beftrafung b wehner ber Erbe burch Wuth und Bahnwis war. den nannten fie Brinnyen ober in hinficht auf ihre 2 : nung Gumeniben, und bie Romer gurien; waren : Cifiphone, die besonders jur Erre gung aufte Seuchen abgesandt wurde, Alekto, deren Cheschafte bi beerungen bes Rrieges maren, und Megaria, Urbater Buth und bes Mordes. Gie hatten bei ben Grieche Momern besondre Tempel, und bei ben letteren ein eigne Bebildet wurden fie mit Schlange die Aurinalien. mit foredlichem Geficht, fcmargem und blutig em Gewand . bie Factel der Buth in der Sand. Die Barpyen mar abniicher Art, und hießen: Mella, Ocypete, und Cela |

S. VIRGIL. Georg. III. 551. Aen. VI, 555. VII. 34

XII. 345. — OVID. Metam. IV. 488. — Heber bi
pyen f. Ook's Muthol. Brief, B. L. Br. 31—34.

# 8. Damonen, Genien und Manen.

107. Schon in ber früheften Mythologie finbe! Spuren von ben sogenannten Damonen, ster Schlern ber Menfchen, bie auch Genien genannt wurden.

dachte fich dieselben denen immer nahe und gegenwärtig, die sichten, beren Sandlungen und Schickfale sie leiteten; und glaubte, Jupiser seibst habe ihnen die Gabe dieses wirksamen Einflusses ertheilt. Ausserdem aber gab es, nach eben diesem Spstem, auch bose und schölliche Damonen. Die Manen ges horen gleichfalls in diese Klasse; man sah sie aber sur Schuh, geister der Berkorbenen an, die ihre Graber bewachten, und für die Ruhe derselben forgten. Diese standen unter dem Plusto, der daher auch Summanus hieß. Bon andern wutde die Sottin Mania, ihre Mutter genannt. Die Komer hatten in ihrer Sotterlehre noch eine andre Art von Geistern der Verstorebenen, die unruhvoll umherirrten, und die Lebenden schreckten. Diese hlesen Lauven, und in der Volge Lemuren.

S. Manfo's Abh. über ben Genius der Alten, in seinen Mothol. Bers. S. 465. — SIMON, Dist. sur les Lemures, in den Mem. de l'Acad, des Inscr. T. I. p. 32. — OVID. Fast. V. 421.

### 🥙 9. Laren und Benaten.

108. Das Spftem von ben Schubgeistern war überhaupt in der romifchen Babellehre von weiterm Umfange, als in der griechischen. Die erstere gab nicht nur Menfchen, fonbern auch leblosen Begenftanden, Stabten und Saufern ihre befonbern Genien ; und biefe lettern hatten bei ihnen bie Ramen : Laren und Penaren. Jene maren Gobne Merkurs und bet Lara, ober Larunda, einer Tochter Almon's. batten, ihren befondern Bestimmungen gemäß, verschiebene Vornehmlich aber wurden fie als Bausgotter angefeben, und hatten in jedem Saufe ihr befondres Seilige thum und ihren Altar. Alisbann scheint man fie fur bie Gelftet ber verstorbenen Unberren und Borfahren ber Fas milie gehalten zu haben, die fur bas Wohl ihrer Abtommlinge Die Penasen bingegen, Die gleichfalls Sausgotter. maren,

#### ber Griechen und Romer,

waren, machten eigentlich feine besondere Klaffen von i beiten oder mythischen Personen aus, sondern wurden kührlich aus den größern Göttern zum besondern Schuk Dienste gewählt. Die Schmeichelei erhob selbst lebende fonen, besonders Kaiser, zu biesem Range.

OVID. Fast. II. 599. V. 129. - Bergl. Heynii Excu Virg. Aen. Exc. IX. ad. L. VI. Exc. XIII.

## 10. Schlaf, Tod, Traume.

109. In die Rlaffe ber Benien gehören auch Sy: Changros und Oneiros, Die man alle brei fur Cobi Macht bielt, und ju ben Untergottheiten ber Unterweit nete. Dem Lypnos, ober bem Schlafe, gab man Ci rien, ber bafelbft berrichenden nachtlichen Dunkelbeit n jum Aufeathalt, und die Mohnpflange, ihrer einschlafe Rraft megen, jum gewöhnlichften Attribut. Much balt ben Abbildungen gemeiniglich eine umgefehrte, verlof : Radel in der Sand. Dieg Lettere mar auch die Borft bes Thanatos ober bes Todes, ben man auf Grabn febr oft feinem Bruder, bem Schlafe, gegenüber ftellte gleichfalls als einen Genfus, nicht, nach Art ber Reueri ein Gerippe, bilbete. Die widerlichen und gewaltsamer anlaffungen bes Tobes und bas Sterben felbft; begei ! man mit bem griechischen Borte Bar, und nahm in Sinfict auch mehrere Raren, als tobtend und bas Blu faugend, and Einen abnlichen Unterschied machten bie ? unter More und Lethum. Oneiros, den man auch Folge Morpheus nannte, war ber Gott ber Traum ren es mehrere gab, unter benen Phobetor und Phari befonders genannt werben.

S. OVID. Meram. XI. 585. — S. Lestings Unterst wie die Alten ben Lod gebildet; Berlin, 1769. !! Gerders Abb. eben dieses Inhalts in seinen Berst: Blattern, Eb. U. G. 273.

II,

#### II. Satyren und Faunen.

110. Die Borftellung von Balbgottern, beren Bilbung sum Theil menfchlich, jum Theil thierifch war, entftant ichon in ben frubeften Beiten bes Rabelfuftems, entweder aus ber Befleidung rober Menschen mit Chierhauten, ober felbit in ber Abficht, um auf biefe Art bie wilde, ungebildete Menfchens. natur fombolifch zu bezeichnen. Die Satyren ber Griechen und die Saunen ber Romer unterschieden fich von ber gee wohnlichen menschlichen Bildung nur burch ben Bocksichweif und fpibig emporftebende Ohren, und gehörten jum Gefolge Aufferdem aber gab es noch Pane, welche bes Bacchus. überbas auch Liegenfuße und eine mehr thierifche Beftalt batten. Die faunen bachte und bilbete man alter als bie Sarven: und mit jenen maren bie Silenen einerlei. Bei ben Ros mern wurden indeß auch die Satyren thierischet und mit Bies genfußen gebilbet. Auch ber Dame ber Sannen ift vollig italifchen Urfprunge, und von einem Nationalgotte, Saunus, entlehnt, ber ein Sohn bes Pitus und ber Romphe Bas nens \*) gewesen fenn foll, und beffen Sattin, Saung, gleiche falls als Sottin verebrt wurde.

S. Zeynens Abh. vom vorgeblichen und mabren Unterschiebe amischen Faunen, Satyren, Silenen und Panen, in f. Samml. antiquar. Aufsche , St. II. S. 53. — Ueber Faunen, Sad then, Pane und Silenen; Beel. 1790. 91. 2 Theile. 8.

<sup>\*) 6.</sup> OVID. Mesam. XIV. 320.

#### ber Griechen und Romer.

#### IV.

Mythologische Geschichte ber Heroen, ober vergotterten Helden bes fruhern Alterthums.

111. In ber griechischen Geschichte unterschieben bie Alten breierlei Beitalter; bas verborgene ober unbefa (adiam) in welches fich ber fruhefte, burch teine bifto Dentmaler aufbebaltene, Urfprung und erfte Buftant Bolterichaften verliert; bas fabelhafte, (mugira) move Madrichten mit mannichfaltiger mythischer Dichtung ver find; und bas historische, (isoeine) welches ben Si und Begenftand ber mabren Geschichte ausmacht. Das geht bis zur deutalionischen Ueberschwemmung; bas zweit ba bis jur Ginführung ber Olympiaden in die Beitrechni und bas britte vom Unfange biefer Zeitrechnung burch ben zen matern Beitraum ber griechischen Begebenbeiten. ameite biefer Beitalter geboren Die fogenannten dergen : es wird baber auch bas beroifche Beitalter genannt. dachte fich biefe Beroen als Manner von aufferordent Grofe und Starte bes Sarpers und Beiftes, und eignet nen vorzügliche Berdienfte ju, Die fie fich burch Stift Sittenverbefferung, Erweiterung und Bertheibigung ei ner Lander oder Stadte erworben batten.

112. Dankbarkeit gegen das Berbienst der Ahnhi und Borfahren war also die gewöhnlichste Quelle der ehrung und Vergötterung, die man diesen Beroen noch nach ihrem Tode öffentsich widmete; und der Trieb i dankbaren Erinnerung wurde durch die mundliche Ueb serung ihrer Thaten, welche vornehmlich durch die Di manche vergrößernde Zusähe erhieit, sehr belebt und u Afchend. Sandb. d. Klass. Liverar. halten. Dazu kam, daß man bie meisten Beroen als Gbte torschne, jum Theil seibst als Sohne Jupiters, ansah. Bei dem allen war jedoch die Berehrung dieser Helben minder seierlich und ausgebreitet, als der Dienst der eigentlichen Görrer. Diesen lettern wurden wirkliche Keste angestellt, besondere Priester verordnet, Tempel errichtet, und große, seierliche Opser dargebracht. Den Zeroen hingegen hielt man gewöhnlich nur eine jährliche Leichenseier an dem ihnen geweihten, über ihre Grabstätte oder in der Nähe derselben errichteten, Denkmal, und brachte ihnen Trankopser oder Libationen. Zuweilen wurden indest diese Gränzen auch übersschritten, und die Heroen an Rang und Verehrung ben wirtslichen Gottheiten beigezählt. Uebrigens wird die Einführung dieser Gelbenseier gewähnlich dem Radmus beigelegt.

Dergl. VIRGIL. Aeneid. III. 301. st. — S. auch bie Abb. bes Abts SALLIER in ber Hist. de l' Acad. des Inscr. T. IV. p. 299.

113. Ueberhaupt aber waren bie Betoen der Griechen von verschiedenem Range. Einige fab man nur ale eine Art bautlicher Gottheiten an, bie noch nach ihrem Tobe für ihre Geschlechter forgten, und nur von biefen verehre mur-Andre, die fich in ihrem Leben ausgebreitetere Berbienfte erworben batten, wurden von einem gangen Staat pher Bolle als Salbgotter verebrt; und nicht feiten wurden ibnen besondere Fefte, Dopfterign, ja feibft eigne Priefter Ihnen murbe bann auch eine allgemeinere angeordnet. Provident jugefdrieben. Und biefe lettern fommen bier vornehmlich in Betrachtung, ba fie am berühmteften mas ren, und ihr Dienst fich nicht nur unter ben Griechen beftanbig erhielt, fonbern auch in ber Folge ju ben Romern Wir wollen jest nur die vornehmsten barunter, ber Beitfolge nach, anführen.

114. Se

#### ber Grieden und Romer.

114. Bewiffermalen gebbren ichon bie Bigance Titanen, von benen im vorbererbenben Abidnitte a iff, ju ben Beroen, und tonnen als bie alteften bei angefeben merben. Und Inachus, ber Stifter bes a fchen Reichs, fein Sohn Phoroneus, dem man gleic mandre Berbienfte beilegt, und Ogvaes, Ring in tien, ber burch bie ju feiner Beit geschehene Ueberfch mung mertwurdig ift, gehören in biefe Rlaffe. Rang batten , vornehmlich bei ihren Bolterfchaften : Frops, der Stifter des attischen Reichs: Deukalion theffolischer Rurft , welcher mit feiner Sattin Dorri der allgemeinen Fluth erhalten wurde; Amphilipon bas berabmte Bundnig ber frubern griechischen Staaten anlaffte; Badmus, ber aus Phonizien nach Brieche tam, und fo viel ju beffen Auftlarung und Berbefferun beigetragen baben; Danaus, bem bas argolifche Reic nen beffern Zustand verdankte: Bellerophon, dem bis awingung bes Ungeheuers Chimara, und anbre Belde ten beigelegt werben ; Pelops, von dem bas burd gestiftete peloponnesische Reich ben Ramen erhielt; ble beiben tretischen Fürsten Minos; beren Einer als febreber, und ber Andre als Rrieger in ber Geschicht ribmt ift.

#### Berfeus.

- 115. Einer ber vornehmften Delben bes fruhern ! thums ift Derfens, ein Sohn Jupiters und ber D ber vom Polybeftes auf ber Infel Geriphus erzogen n Seine vorzüglichfte Unternehmung mar bie Bezwingun Gorgone Medufa, beren Saupt er mit einem vom fan erhaltenen Odmerbte abbieb. Aus bem Blute bef entftand ber Degajus, ein geflügeltes Pferd, auf wi Perfens bernach viele ganber burchftreifte. Unter feinen b

herigen Thaten sind die Verwandlung des hesperischen Konigs Arlas, in einen hoben Felsen, vermittelst des Medulenhaupts, and die Rettung der an einen Felsen geschlossenen Andros meda, die merkwürdigsten. Bei der lettern Gelegenheit verwandelte er den Phineus, der ihm den Gesth der Andros meda streitig machen wollte, und hernach den Prozus, dem Polydekres und sein Gesolge, gleichfalls in Stein. Uebris gens wird ihm die Ersindung der Wursscheide, durch die er seinen Großvater Akristus aus Unvorsichtigkeit tödtete, und die Stistung des mycenischen Reichs beigelegt. Nach seis wer Ermordung durch den Megapentes ward er unter die Gestirne verseht, und man errichtste ihm nicht nur ein Denkmal zwischen Argos und Wycene, sondern auch versschiedene Tempel.

6. OVID. Metamorph. L. IV. 614. V. 1.

#### herfules.

116. Bon allen Beroen ber Griechen genoß inbeg feie ner einer fo allgemeinen Bewundrung und Berebrung, als Amalies ober Bertules, ein Gohn Jupiters und ber Alb mene, bem man icon in feiner fribeften Kindheit Belbensftarte beilegt. Eurystheus, Ronig von Mycene, gab ibm viele und ichwere Unternehmungen auf, Die er mit bem arous ten Gluck ausführte; baber bie fogenannten zwolf Arbeiten pber ichmeren Unternehmungen des Berkules; namlich : Die Griegung bes nemelichen Lowen; Die Bezwingung ber lernais ichen Schlange; die Wegbringung bes erymanthischen wilben bie Erjagung eines wundervollen und anfferft Schweins: fcnellen Sirfches; Die Reinigung ber Stalle bes Ranias Augias: die Erlegung der ftomphalischen Bogel; die Beffes qung des Diomebes und ber Raub feiner Pferde; ber Sieg: über die Amagonen, und die Erbeutung bes Gurtele ibrer Rhnigin Sippolyta; Die Ermordung eines Meerungebeuers

Soi Troja; die Bezwingung des Riefen Gerpon; der Raub der von einem Drachen bewachten goldnen Aepfel der Sofpes riden; und endlich seine Sinabfahrt zur Unterwelt, aus weicher er den Cerberus gebunden mit fich herauf führte.

117. Auffer biefen Thaten werden ibm noch manche ans bre beigelegt, wodurch er theils Beweife feiner ungemeinen torverlichen Starte gab, theils Racher und Befreier ber Uns Dabin gebort j. B. feine Ermorbung terbruckten murbe. bes in bem altern Italien fo gefurchteten Raubers Bakus; bie Befreiung bes an an einen Kellen geschmiebeten Promes theus, die Lidtung des Bufiris, und Antans, fein Rampf mit bem Achelous, und feine Befreiung ber Alcefte Minder rubmlich mar ibm bie Liebe jur ans ber Untermelt. Omphale, einer lodifden Konigin, wodurch er gur unmurs Diaften Beichlichkeit binabfant. Seine lette That war bie Erlegung des Contauren Meffus, beffen burch bas Blut vergiftetes Gewand er anlegte, und baburch in fo verzweiflungs volle Buth gerieth, bag er fich auf bem Berge Deta in Die Mamme eines Scheiterhaufens farzte. - Schon bei feinem Leben verehrte man ibn als Salbaott; und nach feinem Tobe wurden ihm faft in allen griechischen Stadten, auch in der Bolge ju Rom, Tempel errichtet. Rur die Kunftler des Als terthums jeber Art mar er und bie Reibe feiner Thaten ein Beichbaltiger, febr oft bearbeiteter, Stof.

6. die vornehmsten Abbitdungen in Montf. Ant. expl. T. L. tab. 123. — 141. — LAUR. BEGERI Hercules Ethnicorum, ex variis antiquitatum reliquiis delineatus. Col. March, 1705. sol. — Bergl. Heynii Not. ad Apollodor. p. 325.

#### Theseus.

118. Durch den Ruhm biefes großen Selden ermuns tert, wagte fich bald hernach Chefeus, ein Sohn des Aes Aas geus gens und ber Methra, ober, .nach andern, ein Sohn Repe tun's, an bie gefahrvollften Unternehmungen, und führte Dabin gebort die Erlegung vieler Rauber . Re gludlich aus. und Morder, die Griechenland unficher machten, vornehme lich aber die Bezwingung bes Minotaurus, eines furchtbas gen Ungeheuers in Rreta, dem bis babin die Athenienfer jabrlich fteben Junglinge hatten opfern muffen. Durch Sulfe der Ariadne, einer Tochter bes Minos, fand Thefeus ben Bus gang und Ausweg des Labprinths, worln bieg Ungeheuer fich aufhielt, und tobtete es. Ariadne felbft folgte ibm auf feiner Ruckfahrt nach Athen; er verließ fle aber treulos und undants hat auf dem Vorgebira Maros.

119. Aus ber übrigen Belbengeschichte bes Thefeus And folgende Umftande bie etheblichften : feine Sinabfahrt in die Unterwelt zur Rettung feines Freundes Pirithous: fein Sieg über die Amazonen, beren Konigin Lippolyta feine Sattin murbe; und ber Beiftand, ben er bem argivifchen Ronige Abraft wiber ben thebifchen Fürsten Breon leiftete. Um Athen und gang Attifa murben ihm große Berbienfte ber. Sittenverbefferung und Wefehgebung beigelegt; und boch mart. er auf eine Zeitlang verbannt. Seine Tobesart wird verschies ben erablt, und scheint in jebem Kalle gewaltsam gewesen gu Die ibm gewidmete Berehrung mar ungewöhnlich feierlich; man baute ibm ju Athen einen ansehnlichen Tems vel, und verordnete ibm ein Opfer am ochten Tage jedes Dos nats, welches daber Ogdolion bief.

S. seine Lebensbeschreibung vom Dlutarch, und Diodor, 25. IV. Sap. 61. ff.

#### Die Argonauten.

120. Die berühmtefte Unternehmung mahrend bes ber toifchen Zeitaltere ber Griechen, Die in ihrer Geschichte eine mertivurbige Epoche, und gewiffermagen bie Grangicheis gang

der Argonauten nach Kolchis, jur Erbeutung des goldnen Bliesses. Der Anführer dieses Auges war Jason, ein Sohn Reson's, Königs in Thessalien. Ihm wurde diese gefahrvolle Unternehmung von seines Vaters Bruder, dem Pelias, außerlegt; und er bot jur Theilnehmung an derselben die vorsnehmsten Helden Griechenlands auf, worunter Berkulee, Bastor, Pollur, Peleus, Pirithous und Cheseus die bewühmtesten waren. Das dazu erbaute Schiff nannte man Argo, und tam damit, nach mancherlei widrigen Schicksen, in Rolchis an, wo Neeres König war, der ihnen die Erlangung des goldnen Vilesses nur unter sehr schweren Basibingungen versprach.

- 121. Obgleich Jason alle biese Bebinqungen erfüllt batte, fo wollte ibm Neetes ben Befit feiner Beute boch nicht erlauben, fondern fann vielmehr barauf, ibn und feine Be-Diefen Borfat verrieth ihm Meden, fåbrten ju morben. bes Acetes Tochter, burch beren Beiftand und Zauberfunft Sigfon die feuerspeienden Drachen tobtete, welche bas Bließ bewachten; er erbeutete es, und flob beimlich in ber Nacht, von Medea begleitet, beren Bater fie verfolgte. tere ibre Rinder, zerftucte ibre Leichname, und ftreute fie auf ben Beg, um ihren Bater burch biefen Anblick aufzuhalten. Jason wurde ihr hernach untreu, und vermählte fich mit, des Korinthischen Konias Kreon Tochter Breufa. Diese Uns treue rachte Medea durch ben Tod seiner Rinder und Gattin. Jason erhielt nach seinem Tobe die Verehrung der Beroen, und einen Tempel zu Abdera.
  - 6. die Gedichte über den Argonautenzug vom Orpheus, Apolionius Rhodius, und Valerius Flakkus. Abhandluns gen barüber von Banier, in den Mem. de l'Acad. des Inscr. T. XIII. XVIII. Heyne Not. ad Apollodor. p. 177.

Rastor

#### Kastor und Bollux.

124. Diese unter ben Argonauten mit befindliche Bele den waren Zwillingefohne Jupiters und der Leda, und Brus Ihrer Abstammung wegen nannte man fie ber der Aclena. Diosturen, ober Gobne Jupiters, obgleich Kaftor von einigen ein Sohn bes Cyndarus, bes Batten bet Leba, ges mannt wird. Diefer zeichnete fich burch feine Beichicklichteit im Befechte, und Pollur burch feine Fertigfeit im Reiten, Battor's vornehmfte That war die Erlegung bes Lyna zens, beffen Lob aber fein Bruber Idas burch Raftor's Er-Pollur erlangte vom Supiter die gemeine morbung råchte. Schaftliche Unfterblichfeit und Bergetterung mit feinem 3mils Beide wurden unter bie Beftirne verfett, und unter bem Zeichen ber Swillinge im Thierfreise gebacht. So wohl bei ben Briechen als Romern hatten fle verschiedne Teme pel, und ihr Geftirn murbe vornehmlich von ben Seefahrens ben verebrt und angerufen.

#### Thebische Helden.

123. In der altern Geschichte Griechenlandes ift der thebische Krieg, der in das acht und zwanzigste Jahrhundert fallt, seiner Umstände und Folgen wegen sehr berühmt. Ohne uns hier in deren Erzählungen einzulassen, bemerken wir nur die vornehmsten Helden dieses Zeitpunkts. Dahin gehören zuerst die beiden Sohne des durch seine eigne Geschichte merks würdigen Gedipus, Königs von Theben, Ercokles und Poslynices, deren Zwist um die Regierung eigentlich senn Krieg veranlasste, die in einem Zweikampf beide einander ermordes ven, und nach ihrem Tode als Halbgötter verehrt wurden. Mit dem Könige Adrast zu Argos vereinten sich, dei Gelesgenheit dieses Krieges, mehrere griechische Helden, z. B. Raspaneus,

#### der Griechen und Romer.

paneus, Cydeus, Sippomedon, Parthenopaus, Die Borfalle blefes erften Krieges gaben ben gei Dichtern Stof zu verschiedenen Trauerspielen. Mit rühmt, aber glüdlicher, war die zweite Unternehmun Theben, ober ber Krieg der Spigonen, b. i. der So Abtommlinge ber in jener erften Belagerung geblieben chischen helben, worunter Altmaon, Therfander, dor und Thessmenes die berühmtesten waren.

### Belben des trojischen Krieges.

124. Unter allen Rriegen bes griechischen Alte aber ift teiner fo beruhmt, als ber troiliche, ber erfte ! : Beldzug ber griechischen Bolferschaften auffer ben C Die nachfte Beranlaffung bazu gab bei fbres Landes. ber geleng, ber Battin bes lafonischen Ronigs Men durch den Paris, einen Cobn bes Priamus, Ron Eroja. Die eigentliche Belagerung biefer Stadt baner gewöhnlichen Erzählung nach, gebn Jahre, mit abm ! dem Blude, bis endlich die Griechen durch Rriegs Die ju biefer Unternehmung vereinte Stadt eroberten. difden Belben erwarben fich in ihrem Baterlande imm renden Ruhm, und Somers Miade gab ihnen Unsterbl Der erfte Anführer bes griechischen Beers mar Agamen und bie abrigen berühmteften Belben beffelben maren : 2 Ulyff, Diomedes, Menelaus, Ajar der Telam und Ajar der Bileer, Idomeneus, Meftor, u. Bon Seiten ber Erojaner zeichneten fich Bektor, 3 und Antenor bei dieser Belagerung am meisten aus.

125. So merkwürdig ber trojische Krieg an stieft, so erheblich ward er auch in Ansehung seiner J Die griechische Kultur wurde dadurch sehr befordert; bl A a 5

#### 378 Mnthologie der Griechen und Romer.

rifchen Liebungen der Griechen wurden geschickter und mannichfaltiger; und ganz Griechenland erfuhr durch die in diefem Kriege verausassen Beranderungen große Umanderungen
in seinen meisten Bollerschaften, seinen Staaten und deren
Beberrschern. Dieß alles gehört indes mehr in die wahre als
mythische Geschichte, die hier eigentlich ganz aufhört, wenn
man nicht etwa noch die einzelnen Vergörrerungen dazu
rechnen will, die in der Folge, seihst noch bei den Römern,
eine Frucht stlavischer Schmeichelei und soiler Unterwerfung
waren. Auch diese hörten allmälig auf, und mit ihnen zulehr
ber ganze herrschende Einstuß der helbnischen Religion.

IV. Gries

#### IV.

# Griechische Alterthumer.

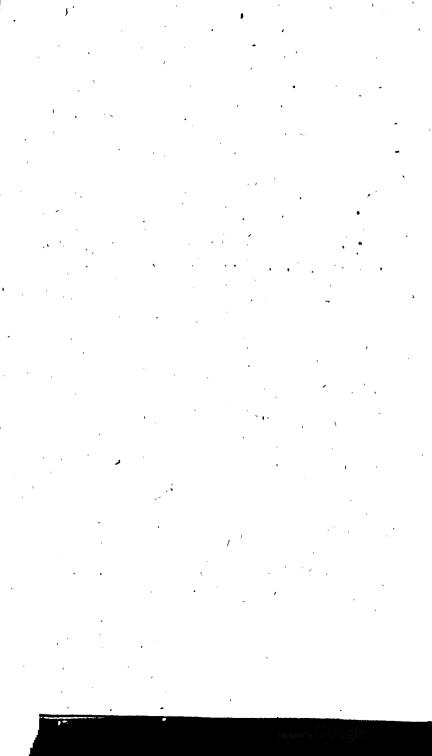

#### Einfeitung.

I.

Friechenland oder Gräcia, meldes diesen Ramei Graikus, einem Bater oder Sohne des Thess hatte, hieß sonft auch Zellas, vom Zellen, einem Coukalion's; auch Achaja, Pelasgia und Ionien. werden auch die Griechen selbst bei den alten Schrifts juweilen Achaer, Argiven, Danaer, Zellenen, Fger, oder Jonier genannt. Alle diese Benennungen Landes sowohl als seiner Bewohner, werden indeß nich mer in gleichem Umfange der Bedeitung genommen; man scheint bei ihrer Wahl und allgemeinen Anwendungsächlich auf die vorzüglichen einzelnen Kalonien gesehen iben, die dies Land und die dazu gehörigen Inseln urspreisendlerten und in Besit huten.

2. Griechenland, im weitern Berftanbe des A war auf drei Seiten von dem mittelländischen Meer un welches theilweise die besondern Benennungen des ägä kretischen, ionischen und adriatischen Meers hatte. Mitternacht gränzte es an festes Land, nämlich an rikum, Chrazien und Dardanien. Im eingeschäd Berstande hingegen wurde Macedonien und Epirus mit unter dieser Benennung begriffen, und man rigu Griechenland nur: im Peloponnes die Landsch

Sicyon, Argas, Messenien, Avrinth, Achaja, Arkas dien, Klis und Lakonien; und in dem eigentlichen Griechenland: Artika, Megara, Bootien, Lokris, Phoseis, Aerolien, Chessalien und Kpirus. Jonien, Aeos lis und Doris waren griechische Pflanzungen in Aleinasien.

- 3. Borlouig merten wir auch die Mamen der berühmtosten griechischen Stadte, die sich durch Macht
  und Kultur vorzüglich auszeichneten. Dahin gehören: Athen
  in Artika, Sparta oder Lacedamon in Latonien, Argos,
  Mycene und Korinth im argolischen Gebiete, Theben in
  Borien, Megalopolis in Artablen; und aussethalb des
  eigentlichen Griechenlandes, unter den Kolonien, Milet und
  Apphesus in Jonien, Micylene, Chios, Samos und
  Khodos auf den in der Rähe Kleinasiens besindlichen Ins
  sein; Byzant an der thrazischen Kuste, Korcyra, Carent,
  Sydaris und Lokri an der Kuste von Italien; Syrakus,
  Agrigent, Gela und Leontium in Sicilien, Cyrene in
  Afrika. In spätern Zeiten wurden auch Alexandrien in
  Aegopten, Antiochia in Sprien, und Seleucia am Ligris
  in Chaldaa, als griechische Städte berühmt.
- 4. Die Regierungsform Griechenlandes erlitt drei in bessen Geschichte merkwürdige Zauprveränderungen. In dem frühesten; heroischen Zeitalter standen die verschies denen Bolkerschaften unter selbst gewählten Zeerführern oder kleinen Kursten. hernach blideten sich eigentliche Mönigreiche in Sicyon, Argos, Arrika, Cheben, Arskadien, Chessalien, Borineh, Lacedamon, Elis, Aeros lien und Aegialea oder Achaia. Der blühendste Zeitpunkt der griechsichen Nation aber war die Errichtung der beiben Republiken, oder Freistaaten, Arhens und Lacedamons. Auch ist der achäische und arolische Bund, das Königereich Epiens, und die politische Bersassung der Griechen in Rleins

#### Einleitung.

Mleinaften, bem urfprunglichen Bohnfibe biefer Di in ihrer Gefchichte mertwurdig.

- 5. Die erften Bewohner Griechenlandes, bit muthlich von Thrazien aus eingewandert waren. nen bernach bie Pelasger und Bellenen folgten. lebi einem noch vollig roben und wilden Buftande, obne bindungen turch Sandel oder gemeinschaftliche Befete. gen einander übten fie baufige Raubereien und S thariefeiten aus, und waren überdieß bftern Un von ben Bewohnern ber benachbarten Sinfeln aus Dirch bie Rojonieen aus Regopten . Phonigien und . affen geschab ber erite Schritt au ibret Rultur, auch die Schiffahrt ihnen bebulflich murbe. ibrer frühern Geschichte ift ber berühmte Tug der nauten eine ber merfrourbigften Unternehmungen, aditig Sabr bor bem trojanifden Rriege. Ungefabr Stabr por bemfelben bilbete fich in Breta unter bet Unfi Des Minos die erfte formlichere Staatsverfaffung, w noch nicht in der Vollkommenheit, wie die zu Atben ben Cetrops, und nachber burch ben Thefeus et murbe. Arrifa überhaupt liebte fruher bie rubigere, gleich burftigere, Lebensart, und bewog in ber Folge fein Beispiel auch Die Einwohner ber übrigen Lander unftaten Otreifereien gu entfagen.
  - 6. Und hiedurch wurde zugleich mehr Gemeins mehr Berbindung zu gleichen Zwecken, unter den v denen griechtichen Volkerschaften veraniasst. Ein s davon ist ihre allgemeine Theilnehmung an der Rau Wenelaus, dem Paris die Deiena geraubt hatte, 1 dem dadurch veraniassten zehnjährigen trojischen B der zwar ein Besürderungsmittel der griechischen 2 aber auch ein Anlas mancher innern Ungebungen m

natungen wurde, die bann wieder die Auswandrung wieler Griechen nach ben benachbarten Inseln und nach Affen veranlafften. Endlich wurde man der vieleu Unruben mas de, gewain den Frieden, die Gesehe, und das gesellige Leben wieder lieb, vereinte sich ju öffentlichen Frierlichkeisen und Religionsgebrauchen, und schätzte die Vorzüge geseselliger Ordnung.

- 7. Bieber war bie Regierungsform blog friearifch gewesen ; ber Beerführer mar bas Daupt ber Bolferichaft: jett fleng fie an Coniglich und monatchifch ju werben. Doch migbrauchten biefe Ronige gar bald ibre Gewalt, und reite ten ihre Unterthanen felbft burd ihre Tytannei jur Abschuttelung bes Jochs. Liebe jur Preiheit mard nun ber Mationaltrieb ber Griechen, und icon ber Mame ber Ronige murbe Chen biefer Trieb aber ward auch ber allgemein verhafft. erfte Unlag ju jenen großen Bortheilen und Borgugen, mo Durch fich biefe Mation por allen übrigen fo febr unterfchieb. Durch ben gegenfeltigen Beiftand, ben fich bie verschiebenen Bolterfchaften bei ber Behauptung ihrer Unabbangiateit leis fteten, erlofch die porbin unter ihnen genabrte Giferfucht und Disbelligfeit. Amphilipon, britter Konig von Athen. vereinte ihrer mehrere in einen gemeinschaftlichen Bund, ber immer vielfacher und ftarter wurde. . Gine ju jabireide Bepolferung, mabrent biefer vieliabrigen Rube, verbinberten fie burch Aussendung verschiedener Rolonieen nach Stalien. Milen und Afrita.
- 8. Unter ben freien Staaten Griechenfandes genof Sparra ober Lacedamon querft ber Bortheile einer strengen und zugleich wohlthatigen Gefengebung, die aber doch in manchen Stücken noch die mangelhafte Kultur des damalisgen Zektalters verrieth. Lykurg, der Urheber dieser Gebe, hatte fich verher mit den Sitten und bürgerlichen Einstiche

richtungen ber Kretenser und Aegypter bekannt gemache. Ohne gewaltsame Aenderungen der spartischen Berfassung und mit Beibehaltung der eingesührten zwiefachen königts, den Burde, sehre er doch Regenten, obrigkeitliche Personen und Bolt in andre und bessere Berhältnisse. Seine sitte lichen Borschriften waren zum Theil sehr strenge, und zielten, gleich allen seinen Einrichtungen, dahin ab, eine tapfre, standhafte, kriegrische, und durch diese Eigenschaften sowohl suchtbare als ehrwürdige Nation zu bilben. Diese Absicht gelang ihm; und Lacedamon erwarb sich vor allen übrigen Staaten einen sehr ausgezeichneten Vorrang.

- o. Athen, welches fich bisher nachft Lacebamen am meiften ausgezeichnet, und nun theils burch Golon's Ble febe' mehr Rultur, theils durch die Beffegung ber Derfer in der marathonischen Schlacht, mehr Rubm, Dacht und Anseben erhalten batte, ward auf jene Borguge Lacedamon's immer eifersuchtiger, und ber burd biefe Gifersucht erzeugte Rationalhaß brach in den bekannten peloponnesischen Brien aus, ber acht und zwanzig Jahre hindurch zwischen ben Athenern und Lacebamoniern geführt murde, und an bem fast alle übrige griechische Staaten, für die eine ober die ans bre Parthei ertlart, Antheil nabmen. Das Glud entichieb endlich für Lacedamon; aber ber Glang biefer Republit bauerre nicht lande. Beit hoher flieg der politische und wiffenschafte liche Fior Athens, biefes Bohnfiges ber feinern Sitten, ber verebelten Renntniffe, und bes gelauterten Gefcmade in Runften und Biffenfchaften.
- Der Joregang und Verfall der griechischen Bultur ift icon oben in der Archaologie umftandlicher erstählt und erörtert. Hier bemetten wir nur noch, daß manscheile Ursachen fich vereinten, Griechenland so ausnehmend bichend, gestitet und aufgeklart zu machen. Dahin gehört, Sichend. Sandb. d. klass. Literat.

rausser dem vorzäglich ganstigen Klima dieses Landes, auch bessen große Bewölkerung, die durch Bedürsniß und Wetteis fer den Gelit der Ersindung und Arbeitsamkeit nährte und bes lebte; der Genuß einer ermunternden, seelerhebenden Freisheit; die Aufnahme der Handlung, und der dadurch bewirtte, überall verbreitete Wohlstand. Diese und mehrere gunstige Umstände bildeten die Griechen zu einem Bolke, dessen Sessischen auf gegenwärtig noch eine der merkwürdigsten ist, und dessen auf uns gekommene Werke des Wises und der Kunsk noch jest als die besten Wusker geschäht werden.

- 11. Eben baber verblenen auch die Alterthumer biefer Mation, Die und mit ibrer gottesbienflichen, burgerlichen, Eriegrischen und hauslichen Verjaffung naber befannt machen, Aufmertfamteit und Studium. Schon ber allgemeine Munen, ben Renntniffe biefer Urt als Sulfemiffenichaft ber Befchichte, ber Sprachtunde, ber Rritit, ber Dythologie und Runftenntniffe baben, empfiehlt die Erlernung griechticher Alterthumer einem jeden, der fich mit flaffischer Literatur Und ba unter allen Wegenstanden ber gedachten Biffenschaften die Begebenheiten, Die Sprache, Die Schrifte fieller, bas Religionsspftem und Runftgenie ber Griechen fo vorzüglich merkwürdig und erheblich find; fo haben biefe Ale terthumet einen febr ausgezeichneten Berth, und in fich felbit einen vorzüglichen Grad bes Reizes und bes Intereffe. Renntniß bient auch vornehmlich bagu, die gange Beschichte ber Griechen, und die mannichfaltigen Denfmaler ihrer Lites ratur und Runft aus einem richtigern bestimmtern Befichts puntt anzusehen, und fich baburch in ben gangen Beift ihres Beitalters ju verfeben.
- 12. Die Quellen der geiechischen Alterthumskunde find theils die uns übrigen Schriftsteller diefer Nation, und unter diefen hauptfachlich ihre Geschichtschreiber, befons bere

#### Einleitung.

bers biefenigen, Die fich auf eine nabere Befchreibung gangen Berfaffung, ihrer Sitten, ihrer Gebrauche. Gigenichaften und Nationalbentungsart einlaffen . auch felbft ihre Dichter, vornehmlich bie epifchen, a beren Ergablungen, bei aller Dichtung und Berfcbon bennoch-Babrbeit jur Grundlage baben, und uns felbi ibre Manier und Darftellungsart mit dem damaliaen charatter, mit bem Umfange ihrer Bogriffe und ber auglichen Richtung befannt machen; theils die auf Belten gefommenen griedifchen Bunftwerke, Inid Mungen, Bilbfaulen, balberhobene Arbeiten, und Beratbe mancher Art, die uns noch flarer un kommner, als wortliche Beschreibungen, ju bem un baren, finnlichen Anblick fo vieler hieber geborender ( ftanbe verhelfen, und auch ichon in biefem Betracht, bi ficht auf Schonheit, Geschmack und Runft beiseite ungemein ichabbar find.

13. Aus biesen Quellen haben verschiebne i Schriftsteller geschöpft, die darin zerstreuten Riten, oder in den Kunstwerken einzeln dargestellten stande gesammelt, und durch ihre wissenschaftliche Llung dieß Studium denen zu erleichtern gesucht, daus für die Sprachkunde, Kritik, Geschichte, Geo und Kunstenntniß Nuben zu ziehen wünschen. Andreinzelne Gegenstände dieser Art mit besondern Flieinzelnen Abhandlungen und antiquarischen Untersuchenbeateitet. Bon den Bemühungen beidetlei Art man im folgenden Buche eine ziemlich vollständige, Jusäche späterer Schriften freilich noch sehr zu erwe Nachweisung:

I. A. Fabricii Bibliographia Antiquaria —

ftudio et opera P. Schaffshausen, Hamb. 171

20 6 2

Cap. II. — S. auch die Binleitung ju Mitsch's Beschrebs

14. Die ansehnlichfte Sammlung einzelner Schrife ten und Abhandlungen über Die griechischen Alterthus mer ift:

lac. Gronovii Thesaurus Graecarum Antiquitatum L. B. 1697 — 1702. 13 Voll. Fol.

Und ju den beften Lehrbuchern biefer Biffenfchaft geboren:

Everb. Feithii Antiquitatum Homericarum Libri IV. ex ed. El. Stoeberi, Argent. 1743. 8. (über ben altern Zeitpunft.)

10. Phil. Pfeifferi Libri IV. Antiquitatum Graeca-rum, Regiom. et Lipf. 1708. 4.

Archaeologia Graeca, or the Antiquities of Greece, by John Potter, Oxford, 1699. 2 Voll. 8. vermehrter, Lond. 1754. 2 Voll. 8. lateinisch, Venet. 1733. 2 Voll. 4. und in Gronov. Thes. Ant. Gr. T. XII. Deutsch mit Unmerkungen und Zusätzen, und dem ganzen dritten Bande Archaologischer Untersuchungen, vermehrt von J. J. Rambach, 1775 — 1778. 3 Bde. gr. 8.

Lamberii Bos Antiquitatum Graecarum, praecipue Atticarum, Descriptio brevis, c. obst. I. F. Leisneri; Lips. 1787. 8.

Siegeb. Havercampii Antiquitatum Graecarum, praccipue Atticarum, Descriptio brevis, cum eiusd. Introductione in Antiquitates Rom. L. B. 1740. 8.

P. J. A. Wirfch's Beschreibung bes hauslichen, gottes, bienftlichen, fiellichen, politischen, triegrischen und wiffens schafte

#### Einleitung.

ichaftlichen Buffandes ber Griechen, nach ben verf Zeitaltern und Bollerschaften, fortgeseht von Soffert, 1791—1800. 3 Bbe. 8.

Deff. Entwurf ber griechischen Alterthumer, : Beitaltern ber Ration ; Altenb. 1791. 8.

Nicht zwar als Lehrbuch, aber boch als li Hebersicht und höchst interessantes Gemählbe bes schen Alterthums, von einer Meisterhand entworfe hort hieber:

Voyage du joune Anacharsis en Grèce, p. l' Abbe Barrbelemy; Par. 1788. 4 Voll. 4. à 1 : 1789. 5 Voll. 4. û bers. mit Anmert. von Dr. B. Berl. 1792. 93. 7 Bbe. 8. — Ein Auszug daraus graphie, Chronologie, Staaten und Kunstierge Maaß. Munz. und Gewichtstunde von Altgriechenla: 31 Kupfertase!n und 12 Tabellen, nebst einer kritisch handlung; Berl. 1793.

- J. D. Sartmann's Versuch einer Kulturgeschich ! vornehmsten Bolferschaften Griechenlande; B. I. I 1796. 8.
- 15. Wenn sich übrigens gleich die Alterthumer eh ger Bolter in teine so genaue Veitfolge bringen lassen die Begebenheiten ihrer eigentlichen Geschichte, weil und die nothige Vollstandigkeit der ersten Quellen mangelt darf man doch die merklichen Beränderungen, welche umstände, politische Revolutionen, stusenweise Zunahm Kultur, ihre Bluthe und ihr Verfall, und mancherlei lige Einstüsse, in ihrer Verfassung, in dem Sittenzu und oft in dem ganzen Nationalcharafter gemacht haben der Beschreibung ihrer Alterthumer nicht ganz aus den lassen. Nur gar zu oft ist dieses von den meisten ant

schen Schriftstellern geschehen, die sich ausserbem auch größtens theils nur auf die blühendste griechische Republit, Arben, eingeschräntt, und, nach ihrem eignen Geständnisse, mehr arrische, als allgemein griechische Alterthümer geliesert has ben. Um diesem zwiesachen Wangel auch selbst in diesem turzen Entwurf einigermaßen abzuhelsen, wollen wir die griechisschen Alterthümer des frühern, weniger gebildeten Zeitalters von denen, die in die spätere, ausgeklärtere Periode gehören, absondern, und bei diesen letztern, wenn gleich der Zustand Athens darin der merkwürdigste und glänzendste war, auch auf die Versassung der vornehmsten übrigen griechischen Staas ten einige Rücksicht nehmen.

## Griechische Alterthümer des frühern niger gebildeten Zeitalters.

16. Aus ben in ber vorhergebenben Ginleitung ? worfenen Grundgugen ber griechischen Geschichte era fcon, daß Griechenland von bem robeften, wildeften 3 ber Sitten und Berfaffung nach und nach, wiewohl mit len Fortidritten, jum bechften Grade ber Ruftur und nernna gelangt ift. Und fonach laffen fich in ber Be biefes Landes drei Zeitraume unterscheiben. Der erf von bem urfprunglichen, vollig roben, und großentheilt kannten, Beitalter bis jur Beit bes trofifchen Rrieges Dieß mar bie Periode der Bevolferung Griechenlande zweite, von der Eroberung Troja's bis ju ben Ginb: ber Perfer unterm Berres, mar bie Zeit feines Bachel und feiner entflebenden Berfaffung; ber dritte erftred von ta an, bis jum Berluft bet Freiheit, ben bie Gr merft durch die Macedonier, und gulett durch die Rom ten, und ift die Beit ibres vollen Benuffes und vorzügli Manges. Der folgende erfte Abschnitt ichranft fich vor Uch auf ben erften Zeitpuntt und ben erften Anfang bes ten ein, und wird, gleich bem zweiten, Die Alterthume Griechen in vierfacher hinficht auf ihre Religion - bil liche Verfassung - ihr Briegewesen - und ihrei liche Ginvichrung , abhandeln."

#### 1. Religionszustand \*).

- 17. Bahrend ber wilben, unftaten Lebensart ber Gries den batte zwar ihre Religion wenig bestandbare Form : indes bilbete fich boch ein großer Theil ihres Gotterfuftems in biefem Beitalter, das auch in diefer Rudficht das methische biefi: und felbft durch die berrichende Unwissenheit in physichen und Bilosophischen Renntniffen und durch ben bamit verbundenen Bang jur Sinnlichkeit, wurde diefe Bilbung beforbert. bei bem Portgange ber burgerlichen und fittlichen Rultur behieft man bas mpthische Spftem als Bolfsreligion bei, und bereis derte es mit Bufaben, die meiftens aus ber aquptifchen und phonitifchen Sotterlebre entlebnt maren. Einige neue und beffere Religionsbegriffe erhielt Griechenland, ber gewöhnlichen Bage nach, um die Mitte des britten Jahrtausends n. E. d. 28. von Thrazien ber, burch ben Orpheus, die aber gleiche falls meiftens agpotischen Ursprungs waren. Rur ben Thiers bienft nahmen bie Griechen nicht unter fich auf; ben Dienft und die Bergatterung ber Beftirne bingegen, Diefe erfte Art ber Abgetterei, hatten fie mit ben mehreften damaligen Bols fern gemein; wohn bann auch die Bergotterung folder Dens feben tam, bie fich burch ausgezeichnete Erfindungen, Gefete gebung und Gelbenmuth, um fie und ihr land verbient gemacht batten.
- 18. Der Religionsunterricht war bei den frühern Griechen das Geschäft ihrer Beisen, Gesetzeber und Dichater, die meistens auch zugleich Priester waren. Er bestand hauptsächlich in Lehrsähen und größtentheils historischen Uns gaben der Theogonie und Kosmogonie, die, gleich ihrer ganzen frühern Ertenntniß, völlig fabelhaft und allegorisch war.

<sup>\*\*)</sup> S. Lakemecheri Antiquitates Grace. Sacrae; Helmst. 1744.

8. — Briiningii Compendium Antiqq. Grace. e profanis faccarum; Francos. 1759. 8.

#### Griechische Alterthumer.

war. Die mannichfattigen Wirtungen der Natuekral die Aeusserungen menschlicher Leidenschaften machten nehmste Grundtage ihrer Stetersehre aus. Sie de den Uesprung der Dinge, ihre Abwechsclungen und Blungen, ihre Natur und ihren Einstuß, und schusen din Persondum, denen sie Nede, Handlung und Eigten beliegten. Die Zusammenstellung davon nannt na Cheogonie, oder Erzählung vom Ursprunge der und diese war ihre ganze Religionstheorie, die vom ihr sen Dichtern Zestod in seiner Theogonie im Zusampen vorrechnste Gestandtheite in seine beiden Peldengedichte, die Iliade und Obysse all verwedden.

19. In bem erften roben und ungebildeten Beltal : Die Religion überhaupt, und befonders Scheu und El por ben Sottern, mabres Bedürfnif für bie Bei Briechenlands. Daber die Bemubungen der Beifer ibnen, und vornehmlich ber Bicker, ihnen biefelbe ehrmurdig und wichtig ju machen. Bei offentlichen Re feiten und großen Berfammlungen bes Bolte pficaten: | ! Befange auf biefen Sweck bingulenten. Und: Seibit wenn ber Inhalt Diefer Gefange nicht eigentlicher Um aber Bittergeschichte mar, richteten fie boch gemeiniglid Eingange berfelben ihre Bitte an ben Bens. Apoll. abe Daburch grundeten ! andere begeifternde Gottheit. berrichenben Boltsglauben an bie Dacht und Füssebut Gorter, und die erften Begriffe von Recht, Qugend und lichfeit, und von tunfriger Belohnung und Beftrafund Berhaltens. Und ba die Gefange ber Dichter ber vorm Anhalt und Gegenstand bes jugenblichen Unterrichts u ip entitand baraus auf ber einen Seite ber wirtfame ibrer Gebichte auf die Sittenverbefferung, und auf der Die große Bewundrung und Sochachtung ber Briechen ibre frubeften Dichter.

**20** 6 9

- 20. Det umfanbliden Anfahrung ber miedischen Gorcheiten; nach ihren Ramen, ihrer Rangordnung, ihrer Beidichte, ihren Beinamen, Artributen, und ihrer befonbern Berehtungsart, tonnen wir hier überhoben fenn, und uns in diefer Abficht auf die Grorterung aller diefer Umftande in bem vorhergehenden mnehologischen Abschwitte beziehen. Dier bemerken wir nne bloß, daß gwar die Ungabl ber gries chifthen Gottheiten fich mit bem Fortgange ber Beit immer vervielfaltigte; bag aber boch bie größten und wornehmften unter ihnen ichon in bem frühern Beltalter angenommen und vereine murden, und die Claffe ber Beroen ober Salbabtee erft in ber Solge, nach Ablauf bes fogenannten bereifden Beite alters, bie meiften Bereicherungen erhielt. Je ausgebreitetet bie Berbienfte biefer Belben gewesen waren, besto allgemeiner , war die ihnen nach dem Tode geweihte Berehrungs ba bingegen bie, welche fich nur um einzelne Bolferfchaften ober Statte verbient gemacht batten, einer eingeschrantern Berebe rung und Bergotterung genoffen.
- 21. Die beiligen Gerter, welche man ben Gottern in jenen frabern Beiten besonders weihte, maren theils Sels Der und Landereien, Deren Ertrag zum gottesdienftlichen Ges brauch bestimmt murbe; theile Zaine und einzelne Baume. jene vornehmlich in freissormiger Gestalt; theile besondre Tempel. Die man ale ihre Sige und Bobmingen anfah, bie man in ben Stadten, und gewöhnlich auf ben Marktplagen berfeiben anzulegen pflegte, obgleich einige, auch auf dem Lans be , und in ben ihnen geweihten Balbern errichtet murben. Das Erbreich des Oris, me fie ftanden, mar entweder burch Matter ober Runft, hervorragender und erhabner, und bie gewöhnliche Lage bes Einganges war gegen Morgen. biefer Compel maren nur einzelnen , andre mehrern Gottheis ten jugleich geheiligt. Ein Tempel, der allen Bottern insgesammt gewidmet mar, bieß Pantheon, Auch war es nicht

nicht ungewihnlich, ben Ramen ber Gottheit, ber man ben-Tempel erbauet hatte, in einer kurzen Aufschrift über bem Eingange anzugeben.

- 22. Anfanglich mar ber innere Cheil biefer Tempel Mig leer, nach agyptischer Beise, felbst ohne bas Bilbnig der Gottheit: und auch dies Bildnif mar, mie in ber Archaos logie gezeigt ift, in ben frubelten Beiten nichts, als ein bloßer Stein, bei bem man fich die Gottheit bachte, auf welchem man ibr and opferte; bieß mar auch die urfprängliche Ente Bebutta ber Alzare. Allmablig gab man diefen Steinen bie menfebiiche Bitbung; und nun wurde es immer ablicher, bie Bildfauten ber Gotter in ihren Tempeln aufzustellen. Stellung berfelben mar ftrbend ober fibend; und bie Daterie, worans fle verfertint murben, war in ben erften Beiten von wenigem Berth : Solg, Thon, ober Stein. Im beroifcheft Beitalter maren indes auch icon fostbarere Gotterbilber. aus Elfenbein, Erz, Silber ober Golde, ublich, abgleich Somep ben eigentlichen Stof betfelben niemals genau beftimmt.
- 24. Den Prieftern und Priefterinnen war bie befonder Aufficht biefer Tempel und Beiligehumer übertragen. Ihre Anzahl war verschieben, und richtete fich meiftens nach bem Mange ber Sottheit, ber fie bienten. Der ebeliche Stand mar ihnen nicht unterfagt, wiewohl man in ber Kolge an Driefterienen meiftens unverheirathete Derfonen ju mablen mflegte, bie fich entweder jum beständigen ehelasen Leben verpflichten mufften, ober nur bis jur Beirath Priefterinnen blies Bei einigen war bas Priefterthum erblich ; murben baju burch freie Babl ober butchs Lous erforen. Ibre Bohnung hatten fle gewöhnlich in ber Dabe ber Tems vel ober ber geweihten Saine, oft auch innerhalb ber leb-Bon bem, mas ben Gottern bargebracht und geweiht tern. mara nahmen fie ihren Unterhalt; und oft waren fie febr bemite

bemittelt. Alebeihaupt war die priesterliche Barbe in den die westen Zeiten Griechenlandes sehr ehrenvoll, und sie wurde gum Theil von den edelsten, angesehensten Personen, zuweise len selbst von Königen bekleidet.

- ad. Bon ber gottest imftlichen Verehrung bei ben Altern Griechen nennen wir bier nur die vornehmften Gebraus Dabin geboren querft bie Reinis de und Reierlichkeiten. aungen, (xadaomoi, ayrigusi) bie im Abwalden bes Rore vers, und in besondrer Reinigung ber Rleider und gottese Bu blefer Abficht bebiente bienftlichen Gerathe bestanden. man fich vornehmild des falzigen Baffers, bas man aus ber Der nahm, ober burch eingemifchtes Salg jubereitete. Schwefel und Leuer murden ju biefen Reinigungen ge-Branche. Man bielt biefelben vornehmlich fur biejenigen nothwendig, die fich mit Mord und Blut beffect batten. auch fur die Derter, mo bergleichen vorgegangen mar. murben fie auch jur Unefohnung beleibigter Gotter ange orbnet.
- 27. Aufferdem waren Gedere und Opfer die varnehme ften Bestandtheile des griechischen Gbeterdienstes. Jene verd richtete man vorzüglich dann, wenn man eine wichtige Angestegenheit oder Unternehmung varnahm, deren gintlicher Ausgang dann der Zweck dieser Gedete war, worin auch sehr ver Solden ben Göttern reiche Gaben und Geschenke angeledet wursden. Beides Gedete und Gesübbe nannten die Griechen ben. Beides Gedete und Gesübbe nannten die Griechen ben. Angen und Hände wurden dabei zum himmel whoben; von den Tempeln gegen die Götterbeiber zu gerichtet. Zuig weilen geschahen die Gehete stehend, zuweilen kniend; auf die lehtere Art besonders in dringenden Anliegen oder Gesafsten, und aft gemeinschaftlich von dem ganzen versammelten Boite. Mit dem Gebete verband man gemeiniglich die Libad tionen, oder die Trankopser, zowi, welche gemöhnlich in

### Griechische Alterthumer.

Bein beftanden, ben man den Gbittern ju Epren zu bingog, jum Theil austrant.

- 26. Die Opfer (Jugian) bestanden anfanglich Bem Weihrauch, (Jus) ober anbern Rauchmert, 3. 1 Cebern . ober Citronenbola, bernach aus Opfertuchen, ans Gerfte ober Debl gebacten, und in den alteften in roben, ungubereiteten Belbfruchten. Erft fpater mi Schlachtung bet Opferthiere eingeführt, Die man mit Sprafalt ausmählte, und ju benen in ben frühern Beit nehmlich Rinder, Schafe, Ochmeine und Biegen gen Uebrigens maren gemiffen Gottern auch Opfertblete befonders beilig. Man opferte fie er einzeln, ober ihrer mehrere augleich, oft Thiere von fei, oft von mehrerlei Art. Die fogenannten det ! ben bestanden eigentlich aus hundert Rindern . wiewoh i meber die Angahl noch die Thierart immer genau beo Die Altare, auf welchen man biefe Opfei brachte, wurden nicht bloß in ben Tempeln, fonbern o auf freien Platen, 3. B. am Ufer, auf Bergen, S. n. f. f. errichtet.
- 27. Zu ben Opfergebräuchen gehörten vorneh bas vorgängige Waschen der Jande, und die priesterlich sprengung der Eingehenden in den Tempel. Man sa Opserkuchen auf den Rücken und das Haupt der Thiere, einiges Haupthaar von ihnen ims Feuer, verrichtete sein Gebet, schlug mit einem Beil ober Holz auf das ithier, würgte es mit einem Messer, wobei der Nacken wärts oder in die Hohe gedreht wurde, sieng das Bint in Opsergefäße auf, zog darauf das Fell des Thiers ab, zes in Stüde, belegte die Hüsten oder Reulen mit der und einigen andern innern Thellen, goß Wein darüber brachte so dies Opser den Gettern dar. Das übrige

wurde gewöhnlich an Spießen gebraten, und beim Opfermasse verzehrt. Dergleichen Opfermable wurden vornehmlich bei Gelegenheit der eigentlichen Gotterfeste angestellt.

- 28. Auffer ben eigentlichen Opfern brachte man ben Sote tern auch, febr baufig andre Baben und Geschente (dues) Dabin geboren querft die Brange, womit man fomobl ibre Bilblaulen ale Tempel und Altare au fcmucken pflegte, und die aus bem jedem Botte besonders beiligen Laube gefloche ten murden, für ben Bacdus 3. B. aus Epbeu, für ben Bevs aus Gichenlaub, u. f. f. bann auch Deden und Gewänder mit reicher Stiderei und aus funftlichem Gewebe, die man um die Bildfaulen legte, bber in den Tempeln aufbieng: Gefåße aus Golb, Silber, Erg, auch Dreifuße, Die besonders bem Apoll geweiht wurden; Beute, welche ihan von ben Reinden erobert hatte, wezu auch Waffen und Schilde gehörten. Gehr oft murden bergleichen ben Gottern gelobte und geweihte Sachen mit Infdriften verfeben, welche bie Umftande und Beranlaffung biefer Belbung andeuteten, und avm. Und dadurch entstand ber große Reichs . Inuara hießen. thum einiger griechischen Tempel an folden Geschenten und Roftbarfeiten.
- 29. Ausser den eigentlichen Göttern verehrte man auch die Zeroen oder Halbgötter, wie schon in der Mythologie umständlicher angesührt ist. Nur war ihre Verehrung mins der seierlich und ausgedreitet. Auch widmete man ihnen seis ne eigentliche Feste, sondern hielt ihnen nur eine jährliche Leischenseier, (irápiopaa) und sah sie als Dämonen oder Schuss götter ihres Landes, Volks oder Geschlichts an. Bei jener Feier waren die Trankopfer, (xomi) ein sehr gewöhnlicher Gebrauch: doch tyeschahen sie nicht bloß mit Ausgießung des Weins, sondern oft brauchte man auch Blut oder Milch dazu. Zuweilen wurden dabel auch Opserthiere geschlache

### Griechische Alterthumer.

tet, verschledne Opsergaben zusammen gelegt, und ein zeichen ober ein Scheiterhaufen ward baraus errichtet gen brachte man auch die Erstlinge der Früchte dar. wöhnliche Ort der Feier war die Grabstatte des Helt sie verantasste, in deren Nahe man zu dieser Absich errichtete, oft auch eine Grube oder Bohle machte, lettere besonders in Beziehung auf ihren Ausenthalt Unterwelt geschah.

- 30. Ueberhaupt geboren bie Leichenfeierlic mit zu ben Religionegebrauchen ber altern Griechen. fiengen sogleich nach bem Tobe bamit an, daß man be ftorbenen die Mugen feierlich gubruckte, welches gen ! von feinen nachften Unverwandten gefcah. ber Leichnam gewaschen und gefalbt, in ein weiffes ! Leichentuch gewickelt, und auf eine Todtenbabre gelegt. umgaben bie Freimde und Angehörigen bes Berfto buben die Leichenflage an, die oft auch von besond : au berufenen Derjonen in Gesang eingetleidet und mi rigem Alotenfviel begleitet murbe. Aufferdem bezeug Leibtragenden ihren Ochmers burche Ausraufen der Die fie auf ben Leichnam binguwerfen pflegten. lichkeiten mabrten nicht immer gleich lange; oft brei, ben, oft mebrere Tage.
- 31. Die Verbrennung des Leichnams war e takteristischer Nationalgebrauch der altern Griechen, Aegypter und Perser ihre Todten zu begraben pflegter des war in den altesten Zeiten auch dieser letztere Gebra Griechenland üblich, wiewohl Somer allemal des Bi nens, der Todten erwähnt. Nach vollendeter Leich nämlich trug man den Körper auf dem Bette voer der i worauf er lag, an den dazu bestimmten Ort, wo ein terhausen errichtet war; neben demselben wurden a

Leichenopfer geschlachtet; man legte mancherlei Dinge, die dem Verstorbnen im Leben besonders werth gewesen waren, selbst Thiere, und juweilen sogar vorher erwürgte Menschen, mit auf den Scheiterhausen, und stimmte während des Brand des desselben Klage und Leichengesang an. Sodann tosche man die Flamme mit Bein; die nächsten Berwandten sams melten die übriggebliebenen Gebeine, legten sie in eine Urne, gruben diese in die Erde, und bezeichneten die Grabstätte durch Steine und aufgeworfenes Erdreich, über melchem hernach ges meiniglich ein Dentmal mit einer Inschrift errichtet ward. Hernach hielt man ein seierliches Leichenmahl; juweilen wurden auch Kampspiele zur Ehre des Todten angestellt.

32. Bu ben Religionegebrauchen ber Griechen gehört auch bie Befragung ber Orafel, und ihr Glaube an Wahre fahungen und Vorbedeutungen. Das altefte unter ben eigentlichen Orakeln mar bas zu Dodona, noch beinhmiet aber und gleichfalls ichon frubern Urfprunge, bas ju Dels Bon beiben wird unten in ber zweiten Abtheilung umftandlichet geredet werden. Die Babrfagung und Reile chendeutung mar befonders den Prieftern eigen, und gefchah theils aus bem Bogelfluge, theils aus bem Donner, wo in beiben Sallen Die finte Geite Glud verfundigte; theile que ber Untersuchung ber Gingeweibe bei ben Opferthieren. Much bas Diesen bielt man fur ein gunftiges Anzeichen. Dazu tam auch noch bie weiffagende Auslegung ber Eraus me, und der Glaube bes großen Saufens an Tauberei n. Tobtenbefragung, Bermanblungen in frembe Rorper, moges gen fie jeboch manche Bermahrungsmittel gu baben glaubs ten. - Bon ben Seften ber Briechen unten.

3. Regies

### 2. Regierungszuftand.

- 33. Daß bie erften Bewohner Griedenlands in volliaet Bilbbeit, gerftreut, ohne alle Rultur und burgerliche Berfaf. fung lebten, ift ichon oben bemertt worden. Familienverhalte miffe, und herrichaft der Eltern über ihre Rinder, ber Dans ner über ihre Rrauen, maren bamale bie einzigen Spuren Phoroneus, ein Sohn bes Inadius, einer Regierung. wird als der erfte Stifter burgerlicher Berbindungen genannt. und allmalig fiengen die einzelnen griechischen Wolferichaften an, fich befondre Beerführer und Regenten ju mablen, ble fie Konige (Baridas) nannten, fo gering und eingeschrante and ber Umfang ihrer herrichaft mar. Die Babl fiel babet mehrentheils auf Manner, Die fich irgend ein unterscheidendes Berbienft um ihr Bolt erworben hatten; und dann pflegte ihre Burbe erblich ju fenn. Sehr oft murde auch die Babl oder Regentenfoige burch Befragung ber Orafel entichieden, und alebann bielt man fie fur befto rechtmäßiger und gottlicher.
- 34. D'e konigliche Gewalt Dieses erften Beitalters mar indeg nichts weniger als bespotisch und unbeschrantt: vielmehr maren die Beerfuhrer und Furften gemiffen Geleben und pflichtmäßigen Gebrauchen unterworfen. Ihre vornehme ften Pflichten maren, Beerführer im Rriege ju fenn, Streis tigfeiten ju ichlichten, und über die gottesbienftlichen Feiers Tapferteit, Berechtigfeits. lichkeiten forgfältig ju machen. liebe und Religion maren daber die vornehmften Tugenden Bur Belohnung und Unterscheibung mard biefer Regenten. ibnen ein besondrer Theil ber Landereien eingeraumt, für Aufferdem errichtete beren Anbau, fie felbft Sorge trugen. man ihnen auch gewiffe Abgaben, bie in Rriegezeiten erhobe murben. Die Jeichen ihrer Wurde maren Scepter und Diabem. Jenes war gewöhnlich aus Bolg, und an Lange einem Opiege nicht ungleich; biefes bestand mehr in einer Ropfbinde als eigentlichen Rrone. Auch die abrige Rleidung ... Elbenb. Sandb. d. Flaff. Literat.

diefer Könige zeichnete fich durch Schmuck und größere Prack aus, und war von Purpurfarbe.

- 35. Sonft aber war ber Sof und bas Befolge bet ere fen Ronige febr einfach und unbedeutenb. 3m Rriege batten fie gemeiniglich Ginen ihrer Freunde immer gur Seite, Det eine Art von Baffentrager bei ihnen abgab. Rriege und Frieden bedienten fie fich ber Berolde (Kneunes) Bur Befanntmachung und Ausrichtung ihrer Auftrage und Be-Diese geboten auch Stillschweigen, wenn bie Seers führer in ber Versammlung aufftebn und reben wollten. Bei gottesbienftlichen Sandlungen und bei Ochliegung ber Bunds niffe mufften fie gleichfalls jugcgen fenn. Uebrigens wahlten fich auch die Konige besondre Rathe aus ben Bornehmften, Erfahrenften und Tapferften des Bolts, und hielten mit ihnen, bei porfommenden zweifelhaften gallen. Berathichlagungen und feierliche Versammlungen, worin ber Rebende gu fteben und die übrigen ju figen pflegten. Sowobl offentliche als bes fondre Angelegenheiten wurden barin abgebandelt.
- 36. Die Berichte bielt man an offentlichen Platens und die gange Situng und Berfammlung bildete dabei gewoons Ich einen Kreis. Die Richter fagen auf fteinernen Banten, und man mahlte baju Danner, Die burch Alter und Erfahrung ehrmurdig waren. Diefe hatten, jum Abzeichen, Scepter pber Stabe in ber Sanb. Die Rechtsfache murbe von ben freitenden Partheien felbft munblich vorgetragen, und von dies , fen wurden auch die Beugen berbeigeführt. Die Ronige ober Fürsten hatten bei einer solchen Gerichtsversammlung ben Borfit, auf einem erhabenen Geffel ober Throne. Die Richtschnur bes Rechts und des Endurtheils waren hauptfächlich Billigfeit und Bertommen, und in ber Folge bestimmtere Befete, bie querst vom Phoroneus, und noch mehr und allgemeiner vom Cetrops in Griechenland eingeführt wurden.

## Griechische Alterthümer.

-37. Go wie diefe in ben altern Zeiten einfach ui geln maren, fo auch bie barin bestimmen Strafen, es nur wenige für Hauptverbrechen gab. Den Mo Krafte man gemeiniglich mit ber Berbannung, bie o willige Blucht bes Morders, oft aber ihm ausbrucklich Ihre Dauer erstrectte fich aber nur au Sabr; und man konnte zuweilen biefe Strafe durch & ablaufen. Die Freiftatte waren nur fur Urheber einer ligen, unvorfehlichen Entleibung. Auch ber Chebruch fcarf, gemeiniglich mit bem Tobe, beftraft. Diebstahl hingegen war in dem fruhern Zeitalter Gr landes febr haufig, und murbe anfanglich nicht fur fi gehalten, weil überall bas Recht bes Starfern galt, bers da, wo Lift und Rlugheit mit bem Raube verbunde. Dan bestrebte fich daber nur bloß nach ber Biebererle bes Geraubten , ober rachte fich burch gegenfeitige trachtigung. In ber Folge aber wurden auf biefe Ber gen eigne Strafen gelegt.

38. In sofern die Bewohner der Insel Areta, semeinschaftlichen Sprache wegen, mit zu den Griecher ren, sind auch ihre, von dem ersten Minos eingesührt sehe hier zu erwähnen, weil sie für die ältesten schriftlich sehe gehalten, und in der Folge von Lykurg zum Sewählt wurden. Ariegrische Tapferkeit und Eintrac Bolks waren die vornehmsten Absichten derseiben; Abhides Körpers, und gesellige Vereinigung der einzelnen Der des Staats ist daher fast in jeder Anordnung des ser sichtbare Zweck. Um diesen Sesehen desto mehr du schaffen, gab er eine ihm vom Zevs unmittelbar en Offenbarung vor. Nur wurde der Andal des Landes useittenverbesserung durch diese blos auf den Arieg hinzie Anordnungen wenig besördert.

€ ¢ 2

\$ !

- 19. In ber Kolgezeit erfuhr ber Regierungsanftanb une ter ben Brieden mancherlei Beranderungen, und wurde faft aberall demofratisch.' Unter allen ihren Staaten aber mas ren Athen und Lacedamon bie beträchtlichken. Bon bels den wollen wir vorlaufig nur die Sauveumffande ber altern Beit bemerten. Athen murbe urfprunglich von Ronigen res giert, beren Gewalt jedoch im Rriege unbeschrantter als im Rrieden mar; nach dem Tode des Rodrus aber wurde es ein freier Staat, beffen Regierung man breigebn auserles fenen Mannern abertrug, die Archonten genannt murben. Diese Regierungsform mabrte 315 Sabre. Nachber bauerte Die obrigkeitliche Dacht biefer Archenten nicht, wie fonft, ibre gange Lebenszeit, fondern nur gebn Sabre, und es res aierte ihrer immer Giner zur Beit. Dachbem fieben Archons. ten biefer Art ben Staat regiert batten, mabite man wieber ibrer neun, beren Regierung aber nur Gin Jahr mabrte, und ble am Range verschieden waren. Auch die Regierungsform erlitt burd ben Drato, und nachber burd ben berubme ten Gefetgeber Solon, verschiedene, und in ber Rolge noch mehr Abanbetungen, wovon unten.
- 40. Lakonien ober Lacedamon wurde anfanglich ebenfalls von Ronigen beherricht. Die beiben Bobne bes im trojifchen Rriege gebliebenen Konigs Ariftodemus, Buryfthenes und ProBles, regierten gemeinschaftlich, obs gleich bestanbig uneins. Durch ihre Abtommlinge verlor bie tonigliche Gewalt vollends ihr Anseben, und Lykura, biefer berühmte fpartifche Befetgeber, veranberte bie Regierungsform vollig, ob fie gleich eigentich weber griftos Buerft ward ein Senat, fratisch noch bemofratisch murbe. und hernach, auffer bemfelben, eine jabrlich abwechseinde Regierung von funf Ephoren eingeführt. Auch batte bas Bolf felbft vielen Untheil an ber Staatsvermaltung. mancherlei innern . Unruhen und Spaltungen genoß aber ded

### Griechische Alterhumer.

boch biefer Staat feiner Rube und Freiheit am und hatte biefen glucklichen Genuß vornehmlich bi lyturgischen Gesetzebung zu banten, beren wo Erfolg selbst burch die Eingeschranttheit und die mi völkerung Lakoniens begunftigt murbe.

41. Gins ber wirffamften Beforberungsmittel difden Boblftandes mar ber Sandel. und die be In ben alteften Beiten bei bundene Schiffahrt. Sanbel in Griechenland meiftens im Taufch, und in tiger Bufubr ibrer einbeimifchen Landesetzeugniffe, Gebrauch bes Gelbes noch nicht eingeführt mar. murben Stude Metalls, von verschiedenem Berth : balte, jur Bezahlung gebraucht. Erft nach bem t Rriege wurde bie Schiffahrt unter ben Briechen gi der, und Megina machte bavon zuerst zum Bortheil b bels baufigen Bebrauch. Aufferbem untericbieben fi rinth und Rhodus in biefem Betracht am meiften, gegen bas Seemefen Athens und Lacebamon's nie febr f lich wurde. Uebrigens mar ber Ginfluß fehr mertmurb bie größere Aufnahme bes Seebanbels auch auf bie und Sittenverbefferung ber griechlichen Staaten batte.

### 3. Kriegewesen.

42. Ariegrische Tapferkeit wurde von ben Griechen für eins der vorzüglichsten Verdienste gehalten bieß Verdienst war daher fast der allgemeine Gegensta res Bestrebens. Gleich die ersten Bewohner dieses zeichneten sich durch kriegrische Neigung und Lebensau Sie waren beständig in Waffen, sowohl um sich und genthum zu vertheidigen, als andre anzugreisen, un fremden Besthes zu bemächtigen. Dabei verübten fi Theil die aussersten Gewaltthätigkeiten, Ermordunge

Betheerungen. Oft bebarfte es nur eines geringen und seine einzelnen Anlasses, um einen allgemeinen, langwierigen und blutigen Krieg zu erregen, wovon der trojische Krieg der auffallendste Beweis ist. In solchen Fällen verbanden sich mehrere Beersührer und Bolterschaften mit einander, oft selbst aus den entserntesten Gegenden.

- 43. Ihre Kriegsbeere beftanden theils aus Jufvolk, theils aus Reuterei, theils aus solchen, die auf Wagenfuhren. Das Fußvolk war entweder von leichter oder von schwerer Ruftung. Wegen ihrer Reuterel waren besonders die Thessalier berühmt. Aelter aber war der Gebrauch der Streitwagen, deren sich auch die homerlschen Jelden bediens ten. Vor diese Wagen spannte man gewöhnlich zwei, zuweizlen auch drei Pserde, und es standen auf jedem zwei Kries ger, deren Einer die Pferde lenkte, da der Andre ihm die Richtung angab, und Pfelle abschof, schleuderte, oder socht, auch, wenn das Gesechte in der Nahe war, vom Wagen absprang. Ihrer Unbehülslichkeit ungeachtet waren diese Streitwagen lange bei den Griechen üblich, und erst späs kam die Reuteret an ihre Stelle.
- 44. Die Waffen ber griechischen Krieger waren von zweierlei Art. Einige bienten zu ihrer eignen Gedeckung, andre zum Angrif und zur Verwundung ihrer Feinde. Bon der ersten Art waren: der Selm, (nurn) aus Fell oder Leder verfertigt, mit Federbuschen verziert, und mit einem Miemen unterm Halse befestigt: der Brustharnisch (Impak) gewöhnlich aus Erz, zuweilen auch aus Leder oder Leines wand; der Gürrel, (Imp) meistens ehern, um den untern Theil des Körpers; Stiefeln, (nunmides) aus Erz oder edlerm Metall; und dann der Schild, (manis) der gewöhns lich rund, und meistens aus Rindsleder verfertigt war, wos mit zie den ganzen Leib bedeckten. Wassen des Angrifs was

Len: der Spieß, (dige) gewähnlich aus Eschenholz, und von verschiedener Länge und Gestalt, je nachdem man nah ober fern socht: das Schwert, (Hos) dessen Gehenke von der Schulter herabhieng: der Bozen, (rison) gemeiniglich aus Holz, und die Schne aus gestochtenem Pserdehaar oder Riemen; die Pfeile, (sian) aus leichterm Holz, mit eisernen Spiken, und besiedert; der Wursspieß, (ausverson) von mancherlei Länge und Gestalt; and die Schleuder, (operdon) länglicher Korm, gewähnlich aus wollenem Luchmit zwei ledernen Riemen, womit sie Pseile, Steine und Blei auf die Keinde warsen.

- 45. Die meisten Waffen ber alten Griechen waren aus Erg, welches ju biefer Abficht fruber als bas Gifen ges braucht, und auch noch, nach gefchehener Ginfuhrung bes lettern , haufig beibehalten murbe. Bu ben Bertheibie gungewaffen mar in ber Folge bas Gifen gewohnlicher. Barnifden, Stiefeln und Schilden nahm man zuweilen auch weisses Blei ober Binn. Bergierung ber Baffen mit Bolde wurde fur ju weichlich und uppig gehalten. bem aber fuchten fie ihrer Baffenruftung ben größten Blang ju geben, und bieß nicht fowohl jum Schmud, als jum Schrecken ber Reinbe. Un ben Schilben hatten fie eine Art von Sildzeichen, gewöhnlich von erhabner Arbeit, entweber bas Bilb irgend einer Gottheit, ober eines Chiers, bes fonders Lowentopfe. Auch die Pferde ichmudten fie mic porghalider Gorgfalt.
- 46. Hieher gehört auch der triegrische Gebrauch ber Schiffe, beren sich die Griechen schon fruhzeitig theils zu ihren Seeraubereien, theils zur Herbeiführung der Kriegescheere, theils selbst mahrend des Treffens bedienten. In ber Volgezeit wurden die griechischen Seeschlachten noch weit häufiger und berühmter. Ihre ersten Schiffe waren lange E c 4

lich, und wurden durch Ruberschläge in Gang gebracht. Dia Bahl der Ruberknechte war sehr verschieden und oft ungermein zahlreich; die dreitudrigen Schiffe (reinzers) kamen erft später auf. Un den Schiffen waren schon damals ges wisse Bilder und Zeichen, nach welchen man sie benannte. Auch war auf ihnen gewöhnlich das Bild einer Gottheit bes findlich, der man sich und das Schif zur besondern Obhus ampfahl, welches man bei der Eroberung eines Schiffes am ersten zu erbeuten suchte, und hernach auf dem seinigen als ein Siegszeichen ausstehte.

- 47. Ochon febr fruh mar es in ben Rriegen ber Grie den gewöhnlich, ein formliches Enger aufzuschlagen. bem Umfange belielben, ber ziemlich groß war, wurde nicht sut bas gange Beet versammelt, fonbern es fafte zugleich auch die Schiffe, die man nach geschehener Landung aufs Erodne ju bringen pflegte. Bewohnlich wurde das gange Lager mit einer Mauer, ober wenigstens mit einem Damm, umgeben. Jene batten Binnen und Bruftwehren. Bor ber Mauer pflegte man einen mit fpigigen Pfablen verfebenen für bie vornehmften Beerführer ma-Graben ju gieben. ten befonders Begelte aufgeschlagen, aus Brettern und Bahrend ber Racht ftellte man Was mit Kellen bebeckt. chen aus, und gunbete Leuchtseuer an. Aus beiden ente gegenstehenben Lagern murben auch gewöhnlich Aundschafe ser ausgeschickt.
- 48. Die Schlachtordnung war entweder so, daß die Streitwagen vorne, das Fusvolt hinter denselben, und die schlechtesten in der Witte standen, oder auch so, daß man das Fusvolt voran kellte, und es von den hinten befindlischen Wagen unterstüßen Ließ. Die einzelnen Manner sewohl als die Glieder stellte man sehr dicht zusammen. Beim Ansange der Schlacht pflegte man die Götter um Beistand

### Griechische Alterthumer:

anzurusen, und ihnen Dankgelabbe zu thun. Dam terten die Deersuhrer ihre Krieger zur Tapserkeit, u gen ihnen mit eignem Beispiel vor. Der erste A schah gewöhnlich mit lautem Feldgeschrei, um sich woch mehr zu beleben, und die Feinde zu schrecken. Verwundeten sorgte man durch heilung und Pflege, Gebliebenen von seindlicher Softe ließ man meiste graben liegen, oder mißhandelte noch ihre Leichnam nicht die Veerdigung derselben durch einen besondern verabredet war.

- 49. Die in der Schlacht gemachte Beute besta and Baffen, die man entweder zu eignem Gebranch oder den Göttern weihte; theils auch in anderm und Rostbarteiten, die, gleich ihren Besthern, ei thum des Siegers wurden. Durch ein Lösegeld for sedoch sowohl die erbenteten Sachen als die Krieges wieder auslösen. Oft theilte auch der Feldherr d Beute unter die Krieger durchs Loos, wovon ihm sein Theil ohne Loos zusiel. Auch gab man davon de sich vorzüglich tapfer bewiesen hatten, besondre P Belohnungen, durch deren Verheissung die Deersichon vor der Schlacht ihr Heer ermunterten.
- ge. Rach geenbigtem Ariege unterwarfen sich flegten entweder ber Herrschaft und ben Gesehen gers völlig, ober es wurde mit ihnen unter gewissel gungen Friede geschlossen. Dieß geschah durch Absenen man dozu Auftrag und Vollmacht ertheilte. Schließung der Friedensbundnisse beobachtete man ne, zum Theil gottesdienstliche, Gebrauche. Matete Opfer, wovon aber kein Mahl gehalten, sond Fleisch weggeworfen wurde; man verband damit L gab sich einander den Handschlag, rief die Götter i

und Racher ber Sundbrüchigen an, besonders den Jevs, des sen Donnerkell den Meineldigen fürchterlich mar. Die Zustückgabe des Seraubten pflegte dabei eine der ersten Bedins gungen zu seyn; dagegen musten sich die Bestiegten zur Erles dung einet Geldbuße verstehen. Zuweilen ward auch der ganze Krieg durch den Ausgang eines dazu angestellten Zweistampse entschieden und beigelegt.

### 4. Privatleben.

- 54. Da bas gefellige Leben in Griechenland erft fpat und allmalia entstand, fo barf man in ben erften Zeiten wenig Rultur ber bortigen bauslichen Ginrichtung erwarten. Bahrend bes beroifden Zeitalters mar die Mabrung ber Griechen jum Theil noch eben fo roh und wild, ale ihre Sitten ; ihre gewöhnlichfte Speife war fleisch von Rinbern, Schafen, Schweinen, Biegen und Bilb, welches fie ju Ihre feltnere Rabrung maren Bogel und roften pfleaten. Defto allgemeiner war ber Benug ber Milch, ber Relbfruchte, und des Obstes. Ihr erftes und gemeinftes Berrant mar Baffer: aber auch ber Bein mar unter ibnen febr gewöhnlich; boch mifchte man ibn in bem Becher gemeis niglich mit Baffer. Bei ihren Sastmahlen pflegten fie fic arager Trinfgefchirre ju bedienen. Orbentich hielt man bes Tages zwei Dablzeiten, Mittags und Abends; und in ben altern Zeiten mar es griechische Sitte, ju Tifche ju fiben, nicht ju liegen. Dicht leicht mar die Ungabl ber Tischacielle ichaft größer, als gebn Perfonen.
- 52. Man hielt dergleichen Gastmable febr haufig, und sie wurden gemeiniglich durch allgemeine Feierlichkeiten, Feste, Religionegebrauche, Friedensschlusse, Jochzeiten und bergl. veranlast; zuweilen aber auch auf gemeinschaftliche Kosten ver Gate ausgerichtet. Diese letztern waren aber im

### Griechische Alterthumer.

mer von der geringsten Art. Die bei den Opfern chen Mahizeiten sind schon oben erwähnt. Die E nach einer gewissen Rangordnung zu Tische. Di machte man mit Handewaschen; und dann wurde tern Zeiten vor jedem Saste ein besondrer Tisch jedem sein Antheil gereicht, jedem von den auf Knaben Wein dargeboten. Auch tranten sie zum ander zu, und reichten sich wechselsweise den Becher Gespräch und Scherz sowohl, als durch Gesang tenspiel suchten sie Kreude ihrer Tischgesellschaften und zu unterhalten.

53. Die Bleidung ber altern Griechen war gen langer, weiter und verhuftenber, als in be Beiten. Unmittelbar am Leibe trugen fie einen lan (xirar) ber mit bem Gurtel aufgeschurzt murbe; un ein Oberfleid, (xhaira) aus bicferm Beuce, gur 2 | Statt bes lettern trug man auch zumei ber Rafte. Mantel. Auch die Beibet batten lange Oberfle #inho bieffen, und oft reich gewirft ober gestid Diefe bebectten allemal bas Saupt ; da die Mi in ben frubern Beiten mehr entblogt getragen gu bal nen, und nur im Rriege beständig ben Selm trugen. Die Schufe waren bamals nicht ihre beständige Trag bern nur beim Ausgeben; bie Manner waren sume fonbers im Rriege, geftiefelt.

94. Reinlichkeit und toeperliche Starte zu bewaren die Bader ichon bei ben alten Griechen sehr! lich : und mit bem Abwaschen des Korpers pflegte Saldung beffelben zu verbinden. Zu der erften Abienten sie fich häufig des Seewassers, wegen seine lich reinigenden und startenden Kraft. Ausserdem ich ihren häusern warme Bader. Hernach best

ben Körper mit Del: benn bie eigentlichen und toftbarere Galben famen erst nachher auf. — Auch'den Zaurwuchs suchten sie auf alle Beise zu beförbern, weil sie langes Haupthaar für einen Theil ber Schönheit und Würde hiele ben. Die gelblich blonde Farbe besselben war in Griechens land am meisten beliebt. Gern hatten sie kranses und lockinges Paar, und bestoderten beibes, so wie die ganze Gestalt bessehen, durch die Kunst.

- 55. Bon ber eigentlichen Bauart und Ginnichtung ber ariechischen Baufer in jenem frubern Beltalter geben uns die bomerifchen Beschreibungen nur einen einseitigen Begrif, ba Re fait bloß die Saufer ober Dallafte ber . Bornehmern betrefe fen. Diefe pflegten ringe umber mit einer befonbern , nicht aar boben, Mauer eingefafft ju fepn, gwifden welcher und bem eigentlichen Saufe ber Vorhof war, in welchem gewohnlich ein Altar ftand. Dann folgte ein Saulengang, das Vorbaus, und endlich das Sauptgebaude oder Saus - felbit, welches oft von auffen und innen ansehnlich verzient war; obgleich die Bautunft damals noch lange nicht die Bolls Sommenbeit ber fpatern griechischen Architettur erreicht battes In bem obern Theile bes Saufes war bas Speifesimmer, bas Ochlafzimmer und die Bohnung ber Frauen. Die Das cher waren bamale flach, wie in ben Morgenlandern, und Dienten oft somobl jum nachtlichen als taglichen Aufenthalt.
  - 56. Gern nahmen die Griechen auch Fremblinge, und selbst Dürftige, in ihre Saust auf; benn die Rechte der Gaftfreiheit waren ihnen heilig. Zeus selbst wurde als Bott und Bergelter der Gaftfreundschaft, als Rächer ihrer Berletzung angesehen, und hatte daber den Beinamen Res wice. Deffentliche Gasthose oder herbergen gab es unter ihnen gar nicht; sondern Reisende fanden ihre Aufnahme bei deuen, mit welchen sie dutch gegenseitige Gastfreunds schaft

### Briechische Alterthumer.

schaft in Verbindung standen. Und biese Berbstreckte sich nicht bioß auf einzelne Personen, siganze Städte und Volker. Die Könige und Victorien sie unter sich durch eine Art von Bundni äussern Bezeugungen bei der Aufnahme solcher Ewaren Handschlag und Kuß. Zuweilen wurden sigleich mit Waschen und Salbung bewilltommt. Abreise pflegten sie mit einander ein freundschaftlich ju halten, und ihr gegensettiges Bundnis beim erneuen; auch wurden den Abreisenden zuweilen a Geschenke mitgegeben.

- 57. Bei ber Lebensart ber altern Grieche ber Aderbau querft in Betrachtung, ber ihr geme : Beschafte und Erwerbungemittel mar. Die Gran Mecter bezeichneten fie mit Steinen, und fuchten b beiben Seiten alle Beeintrachtigung ju verbuten. bem Aderbau zogen fie auch Weinftode und Ba: 1 len; und die Diebzucht war ihr gewöhnliches ( ! worin auch ihr vornehmfter Reichthum bestand. Beschöftigungen murben nicht fur niedrig ober nt balten, fondern von ben angesebenften, felbit vor den Personen übernommen. Dabin gebort aufferd bie Jago wilder Thiere, por benen fie ihre Beer ibre Rornfelder ju fichern fuchten. Bu berfelben man fich verschiedner Baffen, vornehmlich bes Boger Pfeile und bes Spiefes, und bann auch ber Si Jagdbunde. Vogelfang und Sischfang waren gleichst Ablich bei ibnen.
- 58. Die weiblichen Geschäfte bestanden thein sprgung der Haushaltung, theils im Beben, Bin Opinnen, sowohl für ihre eigne als für die männligdung. Auch das Mahlen, Backen, Lochen und P

gen war weibliche Beschäftigung. Uebrigens blieb das welch liche Geschlecht bei den Griechen dem mannlichen gar sehr, wiewohl nicht stlavisch, untergeordnet; beide hatten wenig Umgang mit einander, und die Frauen lebten saft beständig für sich, in die ihnen angewiesenen Zimmer, oder Gynäcsen, eingeschlossen, welche in dem innern oder obern Theise des Hauses waren. Nur selten war ihnen das Ausgehen versstattet; und selbst in dem gesttetern Zeitalter Griechenlans des blieb diese strenge Zucht und Eingezogenheit des andern Geschlechts \*).

- 59. Bu ben gewöhnlichften Ergöhlichfeiten ber Griechen gehören vornehmlich Mufit und Cang. Bei jener mar als lemal Gesang und Saitenspiel mit einander verbunden, und man bestimmte fie eben fo febr jum Unterricht, als jum Bers Daber mar fie, obgleich im ausgedebntern Berffanbe, wie in ber Archaologie gezeigt ift, ein wesentlicher Gegens Unter ben Saiteninstrumenten mar ftand ibrer Erziehung. Die Leier, und unter ben Blasinstrumenten bie Slote am üblichften; jener gab man noch vor biefer ben Borgug, meil fich ber Befang leichter, und im Munde der fpielenden Berfos nen felbft, damit vereinigen ließ. Der Inhalt biefes Befans ges mar meiftens mythisch ober historich. Bei Religionsfesten und Saftmablen brauchte man die Dufit am baufigften; und beide waren die gewöhnlichften Unlaffe jum Cang, den man mit Spielen und mancherlei Leibesübungen ju verbinden pfleate. Dergleichen maren: bas Springen, Pferderennen, Ocheibenwerfen, Ringen, u. f. f.
- 60. Jum bauslichen Leben ber Griechen gehören auch die Eheverbindungen und Sochzeiren. Die Mitgift der Tochter ward gewöhnlich den Vatern berfelben gegeben; fie beftand
  - \*) S. Leng's Geschichte ber Weiber im heroifchen Beitalter; Sannover, 1790. 8.

### Briechische Alterthumer.

bestand in weiblichem Schmuck, in einem Theil be und deral. Berbotene Grabe ber Che gab es bei ibi nicht, als awischen Eltern und Rindern. allemal votber um ibre Cinwilligung befragt merbe ber Sochzeit feibft ward die Braut von dem Brautig Gemeinialich murbe von dem le lich beimgebolt. neues Saus gebauet und eingerichtet. Bei jener De trug man vor den Reuverlobten ber die Sochzeitfach ibnen Brautlieder, ober Symenden, bie von 31 und Dadden angestimmt wurden, verband bamit t und bielt dann ein feierliches Dabl. Sehr felten thete fich eine Bitme aufs neue, abaleich es nicht au verboten mar. Wenigstens geschah es erft nach fu mebrern Jahren.

- 61. Sowohl fur bie torperliche als geistige Er der Rinder trugen die beffern Eltern amfige Sorge Mutter pflegten ihre Rinder felbft gu faugen, und fich burch teine Botzuge bes Stanbes von biefer D Rrember Bulfe icheinen fie fich bierin nur i ber Doth bedient ju haben. In ber Folge aab t | Rindern besondre Erzieher und Auffeher, Die fie in ubungen und nublichen Renntniffen, auch in ber Rrie Dagegen machten fich aber auch biunterrichteten. Rinder Liebe, Berehrung und Beborfam gegen ibri jur Pflicht. Gie freuten fich bes vaterlichen Segen bielten ben vaterlichen Rluch fur bas bartefte Uebel ihrem bobern Alter fuchten fie ihnen die in der Rinf noffene Berpflegung ju vergelten, welches felbft eine 2 ber Befete mar. Auch rechneten fie fichs jum tuby Berdienfte, die ihren Batern jugefügten Beleidigungen Beleibiger ju rachen.
- 62. Die Selaven und Stlavinnen ber Grie fanden theils aus folden Personen, Die fie im Rrieg

fangnen gemacht hatten, theils waren fie von andern ertaufe. Diese lettern waren jedoch in dem altern Griechenlande nicht häusig, und man legte erst in spatern Zeiten den Bewohnern der Insel Chios die Einführung des griechischen Stlavenhambels bei. Uebrigens hatten die Herren über ihre Anechte eine sast undeschränkte Gewalt, die sich sogar über Leben und Tod erstreckte. Zuweilen schenkten sie ihnen auch die Freiheir. Unsser den eigentlichen Stlaven und Stlavinnen gab es aber auch viele Tagelöhner und Arbeiter, die sich um Echn zu vers dingen pflegten, besonders bei dem ansänglich so allgemeinen Hirtenleben und Arlbau. Ein bloß zur Pracht bestimmtes Sesolge von Bedieuten war damals noch nicht üblich.

IL Grier

#### 11

# Griechische Alterthumer des spätern und blübenden Zeitalters.

### r. Religion.

63. Die Angabl ber griechischen Bortheiten mehrte fich mit ber Berbreitung ber Ruftur, wenn gleich ber größte Theil ber eigentlichen griechischen Religionsgeschichte alteften Urforungs ift, und feibit burch Untunde, Aberglauben und Sinnlichkeit jenes frubern Zeitalters erzeugt und genabrt murs Bielfaltiger aber und allgemeiner murben menigftens bie einzelnen mythischen Dichtungen, die Borftellungsarten ber Sottbeiten, Die ihnen gewidmeten Tempel, Refte und Opfer, Die feierlichen Anordnungen und Gebrauche bes Gotterbiene ftes; und jugleich murde die Pracht und der auffere Glang ibrer Religion in einer Periode purguglich groß, die fich übers baupt als ein Zeitalter bes bochften Lurus in ber gangen Bole Die bamals blubenben fergeschichte so einzig auszeichnet. bilbenben Runfte maren größtentheils fur bie Darftellung ber Religionsgeschichte und fur ben Schmuck ber Religionsgebande geschäftig; auch bieser Umstand macht bie antiquarische. Renntuiß bes damaligen griechischen Religionszustandes miche tig und lebrreich.

64. Die Tempel wurden zwar noch im hohen einfastigen Geschmack, aber doch mit größerer Pracht und Mansnisfaltigkeit, als ehedem, erbauet. Das Innere derselben hatte gewöhnlich zwen Theile, wovon der innerste das Heisligthum (\*Adver) war, in welches nur der Priester gehen burfte. Der Ort, wo das Bildnis das Gottes stand, dem der Tempel. gehörte, hieh rhusvor, war in der Mitte des Ethend. Sandb. d. Flass. Literat.

Tempele, und mit einem Gehege umringt, daßer er anch onnes hieß. Die Altare wurden gegen Morgen gestellt, und ihre Gestalt war verschieden: rund, viereckig, oder tanglich. Gemeiniglich waren sie mit Hornern versehen, theils jum Anbinden ber Opferthiere, theils dazu, daß die Betenden diese Horner sassen. Bielleicht waren diese ihre Zustucht zum Aletare nahmen. Bielleicht waren diese auch ein Bild der Macht und Würde. Die Namen der Götter, tenen die Altare heis lig waren, wurden gewöhnlich darauf geschrieben. Sie so-wohl als die Tempel wurden seierlich, besonders durch Sals dung, eingeweißt.

- 65. Auch bie Bestimmung feierlicher und ichquerlicher Zaine jum Gotterbienfte ward in ben fpatern Beiten beibes Sowohl ibre fchattige Unmuth, ale bie in ihnen Berrichenbe feierliche Stille, war ber frommen Anbacht guns filg. Und wenn gleich ber Unbau mebrerer Stabte in ber Rolge ihren gottesbienstlichen Gebrauch verminderte, so blies ben bennoch die ben Sottern einmal gewidmeten Saine beis lia und unverleblich. Sie fowohl, als die Tempel und Ale tare, waren fichre Sufluchteorter ber Berbrecher; wiewohl ihnen dieß Borrecht erft burch eine befondre Beibung ers' theilt wurde, und folglich nicht allen gottesbienftlichen Dertern gemein mar. Selbft einige Bilbfaulen und Grabmas fer ber Berven geroahrten fold eine fichre Buffucht. -Enblich maren auch gewiffe Lanbereien und Aecter ben Bottern befonders geheiligt, die man remien nannte, und deren Fruchte als Opfer bargebracht murben, ober ben Pries ftern gufielen.
- 66. Die brei vornehmsten Psiichten der griechichen Priester waren: Opfer, Gebet und Unreviche. Das ju kam bei einigen die Verkündigung und Auslegung der Orakeisptüche. Dei der Wahl der Priester sah man auf eine untadelhafte korperliche Bildung und einen unftrasie ichen

### Griechische Alterthumer.

when Wandel. Ihre Anzahl war nach dem Ra Gottheit, der fie dienten, geringe oder groß; und tern Falle waren die priesterlichen Verrichtungen unt vertheilt. An jedem Orte gab es einen oder mehrer priester, denen die Aussicht über den ganzen Religie anvertraut war. Ein besondres Amt hatten die soge Paraftren, welches in der Beitreibung des zum Okimmten Getraldes bestand. Auch die Sevolde (gehörten mit zu den Priestern, und die Teoloren, sür den aussern Wohlkand der Tempel Sorge trugen. priesterliche Kleidung war gewöhnlich ein langes Sewand, und ihr Hauptschmuck, besonders beim Opfer gemeiniglich umfränzte, Binde.

67. Die Opfer ber Griechen hatten, ibren bi Beranlaffungen nach, verschiebne Namen. opfer, Xagishqua, die que Dantbarteit für irge Bobithat, oft auch megen eines vorgangigen Belu bracht wurden; Suhnopfer, Idasina, jur Aus einer beleibigten Gottheit; Betopfer, 'Aurgrina', badurch irgend eine Boblthat ju erflehen; und noch bie auf einen besondern Gotterbefehl (and marrelus) murben. Der Unfang ber Opferung murbe auch in Beiten mit ber Libation (omordi) gemacht; Beibrauch angezunder; und biefer Theil ber Reierlicht Suniama; juleht erfolgte bann bas eigentliche Opfer, pher die Schlachtung bes Opferthiers. Opfergebrauche find icon oben (f. 26. 27.) angeführt. gens murben bie, welche bem Gotterbienfte beimobn ten, aBiBnhou, bie aber, welche bavon aus manche fachen ausgeschloffen maten, Bignon genannt; unt lettern rief ber priefterliche Berold vor der Opferband daß fie fich entfernen follten.

2001

- 68. Bur Religion ber Griechen geboren auch bie feiers lichen Eidschwure, burch welche man bie Botter jum Beuge nif ber Babrheit ober jur Rache ber Bosheit aufforberte. Dan unterschied ben feierlichen ober großen Gib von geringern Betheurungen unerheblicher Dinge. Beus murbe vors nehmlich als Gott und Beichuber ber Schmure, Racher bes Meinelbe angeseben . ob man gleich auch bei andern Gottern fcwur. Os mar :. B. ber Schwur bei ben ambif großen Gottern febr gewohnlich. marb unbestimmt, bei irgend einem Gotte geschworen; auch bei irgend einer Sache, besonders bei Berathe, Baffen, ober andern Dingen, beren man fich ju feinen Befchafe ten bebiente. Auch war der Schwur bei lebenben -ober perftorbenen Menschen nicht ungebrauchlich, vornehmlich bei folden, bie man febr liebte ober bochichatte. Man vers band ben Schwur gemeiniglich mit einer Bermunichung feiner felbft, wenn man falich ichwure, und bestätigte sumeilen ben Gib burch ein Opfer, beffen Bleifch aber nicht gegeffen werben burfte. Auf den Meineid waren fcmere Strafen gefett; wiewohl die Briechen, und befonbers die Theffalier, bei andern Boltern biefes Lafter wegen verrufen waren. Bei ben Romern g. B. war graeca fides fo viel als Treulosigfeit.
  - 69. Zu den schon oben (§. 32.) erwähnten griechischen Grakeln gab ohne Zweisel die sehr alte Boraussehung, daß die Sötter einige Menschen, und besonders die Priester, ihres vertrautern Umgangs würdigten, die erste Beranlassung. Man nahm zwei Arten solch einer Offenbarung an: eine unmittelbare, doch göttliche Eingebung, und eine kunstelliche oder mittelbare, die man als eine Frucht vieler Einsicht, Ersahrung und Geobachtung ansah. Bon der erstern Art waren die Orakel, \*\*xonduol\*, die man in wichtigen Angelesgenheiten über den Ersole befragte, und die den Bortheil

### Griechische Alterthumer.

bet Priefter nicht wenig beforberten, beren L' künstliche Tauschung wahrscheinlich die einzige D Drakel war. Uebrigens ertheilte man fle nicht a Art, sondern entweder unmittelbar, oder burch e metscher, oder durch vermeinte Traume, oder du Hier wollen wir nur die berühmtesten Orakel des g Alterthums anführen:

70. Das altefte berfelben mar bas Orafel au Dodona, einer Stadt ber Moloffer, bie vom ! erbauet fenn foll, vor beffen Beiten aber bas Orafel der Gegend diefer Stadt icheint gewesen ju fenn. namlich bafelbft ein bem Jupiter heiliger Gichenwal ben Baumen beffelben legte ber Aberglaube Opr Die Priefter verbargen fich auf Beiffagung bei. Die Baume, wenn fie die vorgeblichen Gotterfpruche machten. Aufferdem ward auch ber Rlang eherner Die um den Tempel bafelbft geftellt waren, fur ub lich gehalten. Go rubmte man auch die Bunderfra bortigen Quelle, worin man Fackeln nicht nur au i fondern auch angunden tonnte. Minder berühmt r Orafel bes Zevs ju Areta, und bas Orafel bes Ammen in einer oben , faft unzuganglichen Sege Afrika, durch den Besuch Alexanders bes Großen lich berühmt.

71. Apoll, dieser eigentliche Gott der Weist hatte mehrere Orakel, unter welchen das zur Delphi, Stadt in Phocis, am berühmtesten war; so wie dep pel diese Gottes daseibst an Reichthum und Kostbark daseibst dangebrachten Geschenke vor allen übrigen der zing hatte. Der Ort, wo dies Orakel ertheilt wurde Pyrthium, und die Priesterin, welche es ertheiltethia, von dem bekannten Geinamen bieses Gottes seine Bestegung des pythischen Ungeheuers veranlasste

Lage ber Stadt Delphi hielt man für den Mittelpunkt der bewohnten Erde. Der gewöhnlichen Sage nach war dieß Orakel zuerst von einer Ziegenheerde entdeckt worden, die sich bei der Annäherung zu einer Sohle am Berge Parnaß von einem ungewöhnlichen Schauer und Triebe zu hüpfenden Bewegungen ergriffen fühlte. Ein gleiches widerfuhr auch den Menschen, die dieser Jöhle nahe kamen. Uebrigens war es ohne Zweisel sehr alt, und schon über hundert Jahre vor dem trojischen Ariege berühmt.

72. Bu ben mertwurdigften Umftanben bei ber Ertheilung Diefes Oratels gebort ber Dreifuff, ein Sib ber Duthia, welcher bie Renntnig ber breifachen Beit, ber vergangenen, gegenwartigen und funftigen, angebeutet an haben icheint, und von ben fieben Belfen Briechens lands dem Apoll gewidmet mar ; die Pythia ober Pythos eine Priefterin von vorzuglicher Burbe, Die miffa felbft, fich mit vielen Trierlichteiten jur Bermaltung ihres Amts vorbereitete, und bei Ertheilung bes Botterspruchs in die heftigfte Begeifterung ju gerathen ichfen ; und bann bie sewöhnliche Einkleibung bes Orakelspruchs in einen Bera= meter. Mur Ein Monat bes Jahrs, und in der Folge ein Ber bas Orafel Sag jebes Monate, war bagu ausgesest. befragen wollte, muffte ansehnliche Opfer und Geschenke barbringen, fich befranzen, die Frage meistens schriftlich übers und burch viele mpftische Gebrauche jum Empfange ber Antwort vorbereitet werden. Diese Antwort war gemeisniglich fo rathfelhaft und fo boppelfinnig, bag fie fich auf jeben. Erfolg deuten ließ; und ba, mo fie beutlicher und bestimmter war, hatten fich die Priefter von allen Bahricheinlichfeiten bes Ausganges zu unterrichten gewufft. Bu verschiednen Beiten borte das belphische Orafel auf, und balb nach dem Zeifalter des Raifers Julian ichwieg es vollig.

### Griechiche Alterthumer.

73. Aufferdem gab es in Griechenland noch w weniger berühmte, Drafel, wovan wir nur die vol bloß berühren-wollen. Dabin gebort bas Orgfel Didema. welches auch bas Orafel ber Branchiben ! ju Delos, Aba, Blaros, Lariffa, Tegyra, uni rern fleinen Stabten, Die ebenfalls vom Apoll erti den; das Orafel des Crophonius bei Lebadia in in einer unterirbifden Soble, welche bie Wohnung phonius gemesen senn foll, und in die man nach vei beiligen Gebrauchen hinabftieg, um die Offenbarung t tigen burch Sefichte ober Gotterfpruche ju vernehm bas Orafel des Amphiaraus in der Nabe von Oi attifchen Bebiete, wo bie Untworten ben Eingeweiht Eraume ertheilt murben. Ueberhaupt rechnet man difchen Orafel an bie zwei bunbert und fechszig.

74. Auch die vermeinte mittelbare Offenbarut tiger Dinge war bei ben Griechen fehr mannichfaltig. vornehmfte Art berfelben war bie fogenannte Cheoi ble ein vorgeblicher Befit einzelner Berfonen mar, Beomurres hießen , fich einer gottlichen Begeifterung r und von breierlei Art maren. Einige bielt man fur ! icher mabriagender Damonen, von benen fie befeffen und fie bieken daimorodnator ober mudwes: andre Enthufiaften, und genoffen nur die Gingebung irge Sottheit; noch andre murben Efftatiter genann rubmten fich boberer Entdeckungen mabrend eines volli fenden und übernatürlichen Buftanbes, ben fie burch b wand einer langen Ohnmacht, Betaubung ober Of mabricheinlich zu machen fuchten. Auf übernatürliche me gaben bie Griechen ebenfalls febr viel, und fett entweder Ericheinungen und Offenbarungen ber Gi Damonen voraus, ober bargestellte Bilber und C funftiger Begebenheiten.

D b 4

- 75. Unter ben übrigen Arten ber fanftilichen Babrias aung bei ben Griechen bemerfen wir nur noch: Die Sieros mantie ober Sieroi Lopie, aus der Befchaffenbeit ber Eins geweide der Opferthiere; die Pyromantie, aus dem Opferfouer und ber Richtung ber Flamme; Die Bionifeit, aus bem Gefang und Rluge ber Bogel, wobei bie eine Seite von gluelis cher, und bie andre von übler Borbebeutung war; bie Blaromantie, ober die Bahrfagung burchs Loos, wogu auch die Stichomantie, burd Deutung ber Berfe, und die Ahab= Domantie, burche Bieben ober Fallen fleiner Stabe, gebos ren; bie Metromantie, ober Befragung ber Todten; u.a. m. Bon abnlicher Art waren die Vorbedeutungen, bie man entweber von feinen auffern ober innern Empfindungen, ober von ungewöhnlichen Begegniffen und Borfallen, oder von be-Deutungevollen Reben bernahm. Bu ber erften biefer brei Battungen gehörte unter andern auch das Diefen. wurden auch gewiffe Beiten, Lage und Stunden por andern für bedeutend und abndungevoll gehalten.
- 76. Einen betrachtlichen Theil bes Gotterbienftes ber Griechen machten ihre Sefte aus, beren Anordnung theils die Berehrung ber Gottheiten, theils die Anrufung berfelben, theils bie Gedachtniffeier verblenter Derfonen, und theils Rube, Erholung, Freude, Gefelligfeit und Gintracht gur Absicht hatte. Ihre Menge wurde mit ber Ungahl ber Gots ter, mit bem Wachsthum ber Bevollerung und des Lurus, immer größer; und fo nahm auch ber Glang und die Babl ibret felerlichen Sebrauche immer mehr gu. Vorzuglich war bieg bei ben Athenienfern ber gall. Meiftentheils feierte man fie auf offentliche Roften, bie dazu aus verschiednen Bulfsquele fen geschöpft wurden. - In ber Mythologie find ichon bie vornehmften biefer Befte in ber Befchichte jedes Bottes, bem Ae gefeiert wurden, ermabnt; bier wird alfo ihre gang furge Anführung binreichend fevn.

### Griechisthe Alterthumer.

77. Die berühmteften griechischen Sefte, ifaft ungabligen Menge berfelben, maren:

'Ayeiwvia, eine gur Chre des Bacchus ai Machefeier.

'Adwies, ber Venus und bem Andenken ihres gewidmet.

'Ada, bem Bacchus und ber Ceres.

'Avdersieja, gleichfalls dem Bacthus drei E gu Athen begangen.

'Anaruga, ju Athen, jum Andenfen eine Rriegelift erhaltenen Steges bes Wielanthius über bifden Ronig Zanthus, ebenfalls bem Bacchus ju C

'APgodlora, ein Fest der Aphrodice ober Ver sonders auf der Insel Cypern.

Beaugwina, der Diana beilig, im attischen nur alle funf Jahr begangen.

Δαφνηφόρια, dem Apoll in Bootten, neun Jahr.

Δήλια, eben diesem Gotte, auf der Insel De funf Jahr.

Δημήτεια, ber Damatar oder Ceres geheilig

Δυστόλεια, ein athenisches Fest, dem Tevs al gotte ber Stadt angeordnet.

Diovoria, dem Dionysos over Bacchus, ein res und feierlicheres Fest in den Stadten, und ein El auf dem Lande; eben das, was bei den Romern die nalien waren. Es gab ihrer fast ungahlige Arten.

205

Exatousola, von den Archivern der Inno ger weiht, der man am ersten Tage dieses Festes eine hetatoms be opsette.

Exeurina, bas berühmtefte Sest ber Ceres, ein fleis neres und größeres, mit ben bekannten Mystevien verbunden.

Equaia, ein Beft Mertur's in Elis, Artabien und Areta.

EDécia, ein Zeft ber Diana ju Ephesus.

Heala, ein Best ber Juno ju Argos.

Hoaiareia, dem Vulkan ju Athen gefeiert, verbuns ben mit einem Wettrennen mit gadeln.

Θεσμοφόζια, bas Fest ber Gefetgebung, ber Ceres qu Ehren, in Athen und mehrern griechischen Stabten.

Kagreia, bem Jupiter und Apoll heilig, fast durch ganz Griechenland, neun Tage hindurch.

Aunaia, ein arfabifches Fest jur Chre des Tevs, vom Lykaon gestiftet.

'Οσχαφόρια, ein Fest ber Athener, vom Theseus angerebnet, und von der babei üblichen Herumtragung ber Zweige benannt.

Nav 294vaa, eines der feletlichsten Beste zu Athen, der Athene oder Minerva gewidmet. Das Eleinere seierte man jährlich; das größere alle funf Jahr. Beide waren mit mancherlei Bettstreit und Kampfübung verbunden.

IIehweiz, ein theffalliches, bem Bevs geweihtes, Best, welches einige Achnlichkeit mit ben Saturnalien ber Rosmer hatte.

·Ωeαĩa,

### Griechische Alterthumer:

Der Thich ber allgemeine Benennung ber Opfer, die man ben Gittern in ben verschiedenen Sien ber Absicht brachte, fich eine gunftige Witterung au

78. Auch bie großen und öffentlichen Spiele cheniand gehörten au ihren Religionegebrauchen, m beilig angefeben, und waren ben Bottern zu Chren : lich angeordnet. Auch wurden fie allemal mit Opfe Dazu tam Die Absicht, ber fangen und geenbigt. baburch mehr Sinnlichfeit und Reig zu ertheilen, Schiednen griechischen Bolterichaften burch biefe Unlaf ber naber gu bringen, und vorzügliche Talente offentl Die bei biefen Opielen muntern und zu belohnen. Hoben Urbungen waren funffach, und hießen baber fcaftlich wirrubtir, namlich: Bettlauf, Schei Springen, Sampfen und Mingen. Statt bes & feten einies bie Mebung mit bem Burfivien.

79. Das Wettrennen, (dones,) gefchab nat gewiffen Biele, butch eine abgesteckte Laufbahn, (rad auweilen in voller Ruftung. Der gewöhnliche Di ein aus Deizweigen geflochtener Rrang. Die Wurf ober ber Diffus, mar von Stein, Erz ober Gifer wurde mit Riemen fortgefchleubert. Ber bamit an ften warf, erhielt ben Preis. — Das Springen aufchab gleichfalls nach einem gewiffen Biele, zuwei leeren Sanden, ofter aber mit eifernen Reifen in be welche Salteres biegen, zuweilen auch mit Laften a Ropf, ober auf ben Schultern. - Das Bampfen ( geschah mit gehallten Kauften und Armen, an welche weilen auch einen Ceftus (Taus) b. i. ein mit Bi Erz gefülltes Leber banden. Die größte Runft bas ben Stoffen bes Begners auszuweichen, welche w lich auf das Geficht gerichtet wurden. - Das 1

(maln) geschah gewöhnlich in einem bebeckten Gange, uns bekleibet, und mit der angestrengteften Bemühung, einander zu Boben zu werfen. Wem dieß mit seinem Gegner dreis mal gelungen war, der erhielt den Preis. Uebrigens gabes zwei Arten des Ringens, in aufrechter oder liegender Stellung. Wenn es mit dem Fauskkampse verbunden wurde, hieß es mannearen. — Bon den musikalischen, dichterissichen und deklamatorischen Wettsteiten ist schon oben in der Archalszie geredet.

80. Die vier größten und feierlichsten Rampfipiele ber Briechen waren: bie olympifchen, pyrbifchen, ifthmis ichen und nemeischen. Diese biegen vorzugeweise beiline Rampffpiele, ayures legol. - Die erften und vore nehmften, die olympischen, waren von Ofompia im pie faifchen Gebiete benannt, und bem plympifchen Supiter Bon einigen murbe biefer Gott felbft als ibr Stifter angegeben, von andern ein fruberer Berfules ans ben ibaifchen Daftpien , von anbern Beibos , von ben meiften ber burch feine Belbenthaten fo berühmte Berfules, ber bei ber erften Leier biefet Spiele in allen Rampfubungen, auffer im Ringen, Sieger geworben fep. Bom Iphitus, ber ju Lufura's Beiten Jebte, murben fie 408 Sahr nach Erofa's Berftbrung wieber erneuert. und in den Kolge melftens von ben Eleern beforgt. Die sberften Auffeher darüber biegen Bellenodiken , und ans bre, die babei fur Rube und Orbnung forgten, Allyten. Rrauengimmer durften biefen Spielen nichts beimobnen. tenigen, die als Rampfer babet erscheinen wollten, mufften fich fchen gehn Monate vorher in bas Symnafium ju Elis begeben, um fich auf biefe Uebungen vorzübereiten. Rolae wurde burche Loos entschieden. - Unter ben olympis iden Siegern ift Alcibiades von Athen einer ber beruhms teften ; aufferbem hat Dinbar ibrer breigebn burch feine emalo.

### Griechische Alierthumer.

birmpischen Oden auf die Nachwelt gebracht. Ihn ben oft Bildfaulen im Raine Jupiters gesett; und ih ward besto ausgebreiteter, je größer der Zusluß zahl schauer aus allen griechischen Völkerschaften, aus Asien und Sicilien war. Die wurden mit jedem fünften neuert, währten funf Tage, und gaben zu der bekann rechnung nach Olympiaden Belegenheit.

81. Die pythischen Spiele feierte man in bi pon Delphi, welches ehebem, vom Apollo Duthit tho foll gebeiften baben. Diesem Gotte, und ben ten feines Sieges über bas pythifche Ungeheuer, 1 i eigentlich gewibmet, und entweder von ibm felbft, ben Amphiftponen, ober vom Diomedes, gestiftet. bielt fie anfanglich mit bem Eintritt jebes neunten, ber golge, gleich ben Olympifchen, ju Anfange jeber Die badurch entfanbene, aber minder gem Beitrechnung nach Pythiaden icheint von dem zweite ber 48ften Olympiade an gerechnet ju fepn. erhielten bie Sieger gewiffe bem Apoll beilige Mepf Anfanglich follen bie Bettftri auch Lorbeerfrange. mufitalifch gemefen, und mit Gilber, Gold ober and den von Berth, belohnt worden fenn. Der babe bythifche Gefang (muBinos vomos) verherrlichte bi ermahnten Sieg Apolls, und bestand aus funf ob Befonders benannten Theilen, welche so viele einzel mente und Fortschritte dieser Unternehmung enthielten ähnlicher Art mar ber babei gewöhnliche feierliche, Theilen zusammengesette, Cang. Alle bei ben oly Spielen eingeführte Rampfübungen wurden nach u chich in diese pothifchen Spiele aufgenommen. barüber batten bie Amphittponen, bei welchen fich b pfer vorbet anfinden mufften, unter denen neun burch Pindars puthische Oben vorzüglich berühmt.

find. Der Ort, wo diese Spiele gehalten wurden, was eine zwischen Delphi und Cirrha befindliche, dem Apoll gee. weihte, Ebene.

- 82. Von Memen, einer Segend zwifden Rleona und Phlius, batten bie nemeischen Rampfipiele ihren Namen, bie man ju Anfange jedes britten Sahre ju halten pflegte, fo, baf fie immer in bas zweite und vierte Jahr ber Dipme piaben fielen, obgleich bie Zeitrechnung nach Remeaben me-Die llebungen waren von eben bet nia gebrauchlich war. fünffachen Art, wie bei ben olympischen und pythischen Spice und ber Bettlauf war noch mit einem Bagenrennen verbunden. Die Anffeber und Richter mablte man aus ben nabaelegenen Stabten, Argos, Rorinth und Rleona, und fie maren ibrer Berechtigfeiteliebe wegen vorzüglich berühmt. Ihre Rleidung mar schwart, weil fich, bie Anordnung ure fprunglich auf eine, bem Opheltes ober Archemorus ans gestellte Leichenfeier bezogen haben foll ; wiewohl andere ihre erfte Stiftung bem Bertules beilegen, ber fie nach Bezwing gung bes nemelichen Bowen dem Jupiter gewidmet babe. Die Belohnung ber Sieger mar ein gruner Eppicherang. gebn find vom Pindar befungen,
- 83. Die isthmischen Spiele hatten biesen Namen von dem Ort ihrer Feier, dem korinthischen Isthmus, oden schmalen Landstriche, wodurch der Peloponnes mit dem ses sten Lande zusammenhieng. Ihre Stiftung geschaß zum Andenken des Melicertes, eines Sohns der Ino und des Athamas, der unter dem Namen Palamon vom Neptun in die Zahl der Meeresgotter aufgenommen wurde; andre nens nen den Theseus als Stifter dieser Spiele, und den Neptun selbst als den Gott, dem sie wären gewidmet gewesen. Mit den Korinthern vereinten sich auch die übrigen geiechischen Volkerschaften, die Eleer ausgenommen, zu ihrer Feier.

### Griechische Alterthumer.

Alle Arten ber Kampspeile, auch die mustalischen, babei angestellt, und man hielt sie mit dem Ansandritten, oder nach Andern, wiewohl unwahrscheinlich des fünsten Jahrs. Der Preis war anfänglich, un wieder, ein Fichtenkranz; eine Zeitlang aber ein Ardirem Eppich. Die Ausseher wurden zuerst aus ir rinthern, hernach aus den Sievoniern erwählt. Pin in seinen uns noch übrigen isthmischen Hymnen acht, als Pankratiasten, d. i. in allen Arten des Wettkankrinke Sieger, befungen.

84. Wegen ber großen Achtung, worin bie 2 Sherhaupt bei ben Briechen ftanb., und megen ibrer bigen Berbindung mit ihrer Religion und Politif. fie bier noch einige furze Bemerfungen. Sinne begrif man barunter fowohl gelftige als for mit Unftrengung und Wetteifer unternommene Hel pornehmlich aber pflegt man burch biefes Bort ien und fartern Leibesubungen ju bezeichnen, Die in & land, befonders bei ben eben gedachten Svielen . fo lich maren, indem fie ein wichtiges Stud der Erziebut einen Gegenftand ber Symnaftif ausmachten \*). pon denen, die bes gesamten Unterrichts barin genof ten, machten aus biefen Uebungen ein Sauptgeschaf Lebens; und biefe hießen vorzugeweise Athleten ob miften, fo, wie die Lehrer diefer Runft Auftarch Gemnaften genannt wurden. Wenn nun gleich bie ten nicht eigentlich im Dienfte bes Staats maren,

<sup>\*)</sup> Biel lehrreiches hierüber sowohl, als von der gei Erziehungsart überhaupt, findet man in dem Versu Systems der Erziehung der Griechen, aus der G derfelben entwickelt von C. J. A. Sochheimer; 1785. 86. 2 Bande, 8.

noffen fie boch vieler Chre und Belohnungen. Ihre gange Lebensart mar jur Beforderung forverlicher Starte eingeriche tet, und burd verichiebene ftrenge Borfchriften eingefchrantt. Die meiften Hebungen ftellten fie unbefleibet an; nur beim' Berfen ber Ocheibe und bes Opieges waren fie leicht beffeibet. Durch ifteres Salben', Reiben und Baben machten fie ben Sotper fefter und gefchmeibiger; und bei ber Borbereitung jum Rampfe bebectten fle fich mit Staub und Sant, um fich einander fefter faffen gu tonnen, und einer gu fruben Ausbunftung und Ericopfung vorzubeugen. Der Boben ibres Rampfplates war gemeiniglich weich und schlupfrig. . Che man ibnen aber die Betretung beffelben erlaubte, mufften fie fich einer Drufung und ftrengen Borbereitung unterwerfen. maten eigne Richter, Bellanodilen ober Athlotheren, gefebt, beren Angabl nicht immer gleich war, bie auch über ben Preis entichieben, und die Rampfer burch belebende Unreben Ihre Belohnungen waren : zum Rampf aufforberten. laute Buruf und die Bewundrung des Bolts; offentliche Berfundigung ihres Ramens, Lobgefange ber Dichter, Siense Brange, Bilbfaulen, feierliche Aufguge, Baftmable. manche andre Borrechte und Bortbeile.

### 2. Regierungszustand.

85. Mit Voraussehung bessenigen, was schon oben (5. 33. ff.) von ber ursprünglichen Beschaffenheit ber grieschischen Staaten und ihrer Versassung gesagt ift, schränten wir und hier nur auf bas Charafteristische und Sigenthumslichke berselben in dem spätern Zeitalter ein. Die Erzähslung der mancherlei Abanderungen dieser Versassung und Folsgen gehört ohnedieß mehr für die Seschichte, als für die Aleterthumstunde. Und diese lehtere beschäftigt sich, ihrem Zwecke gemäß, am meisten mit der politischen Sinrichtung der blühendsten griechischen Republik Arhen, ohne jedoch

vie Berfassung ihrer Mebenbuhlerin, Lacedamon's, und ber übrigen beträchtlichern Bbleerschaften, ganz zu übergeben, in so fern bieselbe dutch manche eigenthumliche Gebrauche und Anordnungen von der athenischen Stadesverfassung abs hieng, mit der sie übrigens auch sehr Bieles gemein hatte.

- 86. Die frubern politischen Beranderungen in Ichen's Regierungezustande find oben (5. 39.) fcon turg berührt Auf die Bonige, beten flebengebnter und lette Bodrus mar, folgten namlich die Archonten; und als biefe qu eigenmachtig murben, entwarf Drato Gefebe bes Staats. beren Strenge aber bald neue Unruben erregte. Und nun manbte man fich an ben Solon, ber in ber 46ffen Olumpia. be alle Befebe Draton's bis auf die, welche ben Mord bes trafen, abicafte, bie Regierungeform in vielen Studen ums anberte, bas Unfebn und bie Dacht ber Archonten febr verringerte, bem Bolte Antheil und Stimme bei gerichtlichen Untersuchungen einraumte, und fo die bisherige Ariftofratie in Demofratie umicuf. Bisber wurde bas Bolf in vier Bunfte, jede berfelben wieder in brei Rurien, und biefe wieder in breifig Geschlechter abgetheilt. Solon theilte es in vier Rlaffen , in folgender Ordnung : 1) Herranovionedinten, 2) Innas, 3) Zevyira, 4) Onrai \*). Aus jeder bieset Rlaffen murben ihrer hunbert in ben Senat ermablt, ber bar male aus vierbundert Mitgliedern bestand.
- 87. In diefer Berfaffung blieb die Republit Uthen nur ungefahr vier und zwanzig Jahr; denn nach Ablauf derfels
  - \*) Die Einkunfte ber ersten an Getraibe von ihren Neckern, muffien sich auf 500, die der zweiten, welche ein Pferd hale ten konnten, auf 300, die der dritten auf 200 Medime nen (eine Art von Scheffel) belaufen; alle übrigen hießen Inroce oder Inroce

Efchenb. Sandb. & Flaff. Literat.

ben bemächtigte fich Pififtratus, ein Jahr vor Golons Lobe, ber alleinigen Oberberpichaft, Die er auch fiebengebis Abre bindurch , aller Angriffe ungeachtet , ju behaupten Ihm folgten feine beiben Cobne, Sippias und Zinnarchus. Diefem aber murbe burch bie Lapferfeit bes Darmobiut und Ariftogiton, und jenem von dem Bolfe bie angemaßte Gewalt wieder entriffen; und nun erhielt die Bers faffung burch ben Blifthenes eine neue Geffalt. ben gebn Bunfte ober Rlaffen feftgefebt; ber Senat beftand nun aus funfhundert Personen, woju jabrlich aus jeber Rlaffe funfkig gemablt wurden; uber ben Senat maren funfs pla Pritanen ober Melteften, ein Epiftata, und neun Proes Dri gefest. Die erften batten bas Amt, die Ratheverfamms fung au berufen, ben Bortrag barin ju thun, und fie aus einander ju laffen; ber Epiftata mar ibr Borfiber, und batte bas bochfte Unfeben, aber nur auf Ginen Tag. verantaffte in ber Folge, burch zu große Begunftigung bes Bobels, in biefer ariftofratischen Berfassung manche Bers tüttungen.

Rach vielen fleinern Abwechselungen ber athenithen Regierungsform ward Athen vom Lyfander erobert; und nun murbe die bochfte Gemalt dreifig Cyrannen ober Befehlshabern übertragen, die aber brei Sahre bernach vom Thrafybulus ihrer Burbe entfett und verbannt Statt ihrer waren nun gebn Manner, ober murben. Dekaduchen, angeordnet, bie aber ihre Gewalt gleichfalls migbrauchten, und nach beren Berbannung die vorige Demos fratie wieber eingeführt murbe. In diefer Berfaffung blieb Athen bis jum Cobe Alexanders bes Großen, ba es vom Antipater erobert, und bie Regierung einer bestimmten Anjahl ber Vornehmern übertragen wurde. Nach Antipater's Tobe gab Baffander ber Republif einen Statthalter; burch den Demetrius Poliorceres aber gelangte fie wieder jur Rreis

Kreiheit und Volksgewalt; und diese erhielt sich, den kleinern Abanderungen, bis auf die Zeiten der im mithribatischen Ariege Athen eroberte under mern unterwarf. Die völlige Zerstörung dieser schah erft um die Mitte des sunfzehnten Inhrhundie Aurken.

89. Athen felbft mar bie fconfte und Stadt in Griechenland, beren Umfreis auf bu und flebengig Stablen gerechnet murbe. ben mar bie Burg, welche auf einem fteilen & ebedem unter bem Mamen Cekropia die gange C machte, und in der Kolge Akropolis genannt wurd merfwurdigften Gebaude biefer Burg maren: bie Minervens, Meptuns und Jupiters. In bet St unterfcbleben fich pornehmlich die Tempel Bulfan's, nus Urania, des Thefeus, bes olympischen Quviter bas allen Sottern beilige Pantheon. Unter ber aum Theil febr ansehnlichen, bedeckten Gangen, Pocile am beruhmteften, und mit ben' herrlichften den verziert. Des Odeum, ober Mufiffaale, vom erbauet, ift icon oben gedacht. Ceramitus mar nennung gweier großer Plage, in und aufferhalb bei wovon jener mit ben schönften Bebauben gefchmuc und biefer jum Begrabnifplate diente. Der Marl gab es viele, die von ihrer Bestimmung mancherlei nungen hatten. Much die Symnasten, Die Bade Stadium, Die Afademie, ber Rynofargus, ber Si mus und bie Schauplate, gehoren gu ben innern M bigfeiten Athens. Endlich verdienen auch noch bie b fen biefet Stadt, Piraeus, Munichia und Pha bier ermabnt zu werben.

90. Die Einwohner von Athen und bem gant ichen Gebiete waren entweder freie Burger, sodirt E e a

Schupgenoffen, miroune, ober Anechte, dona. Die arfte Rlaffe war bie angefebenfte, und bie lebte bie gabireiche Re. Auch pflegte ber Fremblinge ober Odubaenoffen immer Debr, ale ber freien Burger ju fenn. Das Burgernecht war gur Beit ber blubenden Republik win febr bober Borgug, ben man nur Mannern von vorzüglicher Seburt und großen Berbienften, und feibft biefen nicht gar leicht, ete theilte, indem erft fechstaufend Burger barein willigen muffs Areigeborne Athenienser maren bie, beren Eltern beibe, ober wenigstens Gine von ihnen, aus Athen geburtig maren, obaleich bie lettern einen geringern- Rang batten. und verschiedener Borrechte ber eiftern entbehrten. Bon Ces Erops wurden die Athenienser in vier Stamme und Sefchleche ter getheilt, in bie Cefropiden, Autochthonen, Aftder und Daralier. In der Folge wurden biefe Abtheilungen und Benennungen verschiebentlich abgeanbert. Mehrere Diftritte pber fleine Bolterschaften (dunoi) im attifchen Gebiete gebors ten bann ju Ginem biefer Stamme, und unterschieden fich übrigens in manchen Sitten und Gebrauchen. 3bre Unzahl belief fich auf huntert vier und fiebengia.

at. Die Schuggenoffen, meronot, waren gremde bie fich im attischen Gebiete niedergelaffen batten. Sie batten feinen Untheil an ber Regierung , noch an ben Bolfeversammlungen und offentlichen Bemtern, fondern mufften fich allen Gefeben und Gebrauchen bes Landes uns Much mufften fie fich aus ben freien Burgern einen Beschützer ober Furmund (meorarns) mablen, fie au verschiebenen Diensten verpflichtet maren, bergleichen fie auch ber Stadt leiften mufften. Die jabrliche Abgabe (meroinion) ber Manner bestand in gwolf ober gehn, und ber Beiber, die feine Gohne hatten, in seche Drachmen. Matter von Sohnen hingegen maren frei. Buweilen wurde man auch gur Belohnung feiner Berbienfte von Abgaben befreit.

Sefreit. — Die Anechte waren von verschl Saras obet wadaras, die zwar freigeboren waren Armuth um Lohn dienen mussten; eigentliche die völlig unter der Gewalt ihrer Herren stan denen ihnen oft sehr hart begegnet wurde, un lange sie Stlaven waren, vinirag, nach erhalten aber Joudon hießen. Die lehtern erhielten indes sinie, die Vorrechte der Bürger. Uebrigens was der athenischen Stlaven leidlich gegen die Begeg ihnen in andern griechischen Stadten, besonders mon, widerfuhr.

92. Bon ben obrigkeitlichen Personen me an Athen, in Rudficht auf die Ernennung ju if be, eine breifache Abtheilung. Einige biefen ze und maren von dem ganzen Bolte burch Empe ber Banbe gewählt; andre hießen nangerei, meil | Loos, von ben Thesmotheten im Tempel bes The foren waren; und noch andre nennte man' alee : bei aufferorbentlichen Gelegenheiten von bem Bolte wiffen Auftragen ber Aufficht verfeben murben. Bermaltung ibrer Memter muffen biefe obriateitlich fonen ben sogenannten Logisten Rechenschaft able Die vornehmften Dersonen bi ren gebn waren. waren bie Archonten, beren es gewöhnlich nenn a Die burche Loos ermablt murben, fich aber boch, eht jum Gibe und jum Antritt ibres Amts guließ, nanen Drufung ibrer Burbigteit unterwerfen muffe Bornehmfte unter ihnen bieg dezwe im vorzüglich ne, oft auch exerupes, bet zweite Barideng, und b wodennexos, bie übrigen feche hießen Josmoderag. Amt des erften Archonten war die Aufficht und nung gottesbienftlicher Feierlichfeiten, Entscheibung milienzwiftes, und Anftellung ber Furmunber.

Bereichtungen, nur von geringerm Umfange, hatte auch ber procite; der dritte besorgte vornehmlich kriegrische Angelegens heiten, und die Thesmotheten waren meistens mit Gesetzges bung und gerichtlichen Untersuchungen beschäfftigt.

93. Anfferdem gab es gu Athen Gilfmanner (6, Todewa,) bie aus jedem ber gehn Bolfeftamme genommen murben, und beren Gilfter ein Schreiber ober yennumreis mar. waren eigentlich Auffeffer über bie handhabung ber Gereche eigfeit und ber Gefebe, und biegen baber jumellen auch νομοθύλακες. Bon ihnen waren die Phylarchen verschies ben; benn fo biegen anfanglich bie Borfteber ber gebn Bolfse Maffen, und in ber Rotge bie friegrischen Befehlsbaber. Gine Shnlide Beffinimung hatten bie Demarden, welche über Die einzelnen Abtheilungen jener Rlaffen bie Aufficht batten, und beren Beftes besorgten. Das Umt ber feche Leriarchen war bie Stimmensammhung und Cintrelbung einer Belbftrafe von ben Musbleibenben. Unterbebiente, pher ine Art von Bogten und Gerichtsbienern, maren bie Coros ren, taufend an der Rabl. Eben fo zahlreich maren auch bie Momotheren, benen bie Untersuchung ber Befebe und einie De Pollzeigefchafte übertragen waren.

ber

ber aus ben Melteften burche Loos gewählt wurde ! ten bie mudurar .. beren es gebn gab; unb beren u Sorge Die öffentlichen Berbachtungen, mid bie: Ei ber Abgaben mar. Die Epigraphen fcrieben bi ber Geschlechter und Berfonen auf, und ichatten mogen. Gigentliche Ginnehmer ber Abgaben maren Dekten. Aufferdem gab es noch verschiedene Staat welche fur die offentlichen Ausgaben Sorge trug zum burgerlichen, friegrischen, ober gottesbienftli brauch angewandt wurden. Der Bornebmfte un ( ramias ris dioixigens) vermaltete bas 21mt eine meifters funf Jahr, und hatte einen Gegenrechnet ArreyonDevs. So hatten auch die Ausgaben für ba beer, fur bie öffentlichen Schauspiele, gu. f. f. ibt Bermalter, Aufferbem gab es noch eine Menge Staatsbediente.

95. Unter ben burgerlichen und öffentlichen Di fungen ber Griechen, welche bie Angelegenheiten gen Staats betrafen, ift quetft ber Rath der Ami men mertwurdig, ber nach ber gewöhnlichften Dein bem Cobne Deutalions, Amphilityon, querft geft ober auch ben Ronig ber Argiver, Afriffus, jum i Die burch ein Bunbnig vereinten gwo beber batte. fchen Bolkerichaften verfammelten fich gewohnlich b Abgeordnete jeder Stadt gu Thermoppla, und bief and Dylagoven : Sisnesten mac thre Berfamint du Belphis und zwat: queinnet bes Jahrey im Fru im Berbife. Manchnial wurden fie auch auffer betufen. - 3hr 3weck war bie Beilegung unich & offeritiber Difbelligfelten's und bie Abgembnete ulle Bollmacht zu heilsamen Sineichtungen und, 2 gew: Das Borrecht der bagus gehörigen: Bolletid Schots hieß die Inuphikuranie. Ciniae ben.

Streitigfeiten ; a. B. ber Platdenfer und Lacebamonier , ber Theber und Theffaller, wurden auf diefem griechlichen Lande tage geschlichtet, ber bis ins erfte Inbebundert nach C. S. fortbauerte.

96. Ueberhaupt maren die Volksversammlungen. (innangiag,) in Griechenland, besonders ju Athen, febr ges mobnlich , und von wichtigem Ginfluß. Die Rathsschlusse wurden darin untersucht, Gefebe vorgefchlagen, bewilligt ober verworfen, obrigfeitliche Derfonen etnannt, Rrieg und Arieden ward barin beschloffen. Der Ort, mo fich bie Bur. gerschaft versammelte, mar entweber ber Dartiplat ju Athen, ober ein geraumiger Dlat fieben ber Burg, bet Pnyr Bieg, ober auch bas Theater bes Bacchus. Dentlichen Busammentunfte biefer Art bielt man monatlich an festgesetten Tagen; Die ausserordentlichen bei bringens den und wichtigen Borfallen. Den Borfit babei fuhrten bie Proedri, ber Epiftat, und bie Prytanen; und ben Unfang machte gewohnlich ein Opfer. Wenn bann ber Berold Stille geboten hatte, fo mard bie abzuhandelnde Gache von ben Aelteften vorgetragen , worüber bernach alle untabete hafte mehr als funfziglabrige Burger ihre Deinung fagen Das Bolf ftimmte burch Emporstreckung ber Sand. Ein fo bewilligter Boltsschluß hieß Inoiene, und galt auf immer; da er hingegen vorher sooficenes bief, und nur auf Ein Jahr gultig mar.

97. Der Senat, ober obete Ruth (warm Bould) ift Athen, beftand, wie oben icon bemerft ift, unfpranglich aus piethundert, und in ber Loige aus funfhundert Mitglies bern : dabet entauch Boudy rur werrungeion bief. Gie wure ben burche Love gewählt; und ane Theen nabin matt bann wieder auf eben bie Urt die funfgig Borfiber, oben Prysas nen. Die Protanen jedes Stammes batten einen Monat lang ben Borfit, nachdem ber Stamme amolf mareng por-

бiп

hin abet, da man ihrer nur zehn hatte, fünf : Tage lang. Der Allervornehmste war der Epi aber nur einen Tag lang seine Burde behielt. wurden bei jeder Rathsversammlung neun Proe Loos erwählt, mit Uebergehung desjenigen Stan den Barsit hatte. Der gewöhnliche Ausenthalt t nen war das dem Rathhause nahe gelegene Pr Die Meinungen wurden von den Senatoren | sagt, und nachher sammelte man die Stimmen. war das Ansehen und die Macht dieses athenisch sehr groß, und die Belohnung eines jeden Mitg täglich eine Drachme.

98. Unter ben Gerichtsbofen ber Griecher ner so bernbint, als der Arcopaque ju Athen, t me fo viel als eine Anbobe' bes Ares ober Mary weil man glaubte, biefer Gott fei ber erfte Beflagi fem Bezichte gemefen. Die Beit ber Entftebung be ! ungewiß, aber febr alt, und fruber, als bie leben ton's, ber ben Arespagus nicht querft ftiftete ; for perbefferte und fein Unfeben erhöhte. Die Mitel Es Berichts bießen Arespagiten, wozu anfanglich Schaffenften und einfichtevollften Burger jebes nach Solon's Unordnung aber mur folche gewählt Die porber wit vorzüglichem. Rubm Archonten gen ren. Alle größere Berbrechen Diebftabl , Manb . mord, Bergiftung, Mordbrennerei, Frevel, wide ligion, u. f. f. murben vor biefes Gericht gebracht, ertannte bariber Tobesftrafen ober Belbbuffen. 3 ften Zeiten geschaben bie Sibungen mur ant ben b Tagen jedes Monats; in der Folge ofter, und fa Man fleng auch bier mit Opfern an . bei welche ber Rlager als Beflagte einen Gib ablegen, unb weber felbft, ober burch bagu angestellte Sachwal

Sache vortragen mussten. Diese letztern dursten fich keis net Umschweise noch Rednerkunste bedienen. Sodann gas ben die Richter ihre Stimmen mit weissen soer schwarzen Steinchen, deren erstere sie, da das Gericht im Finstern, gehalten warb, an darein gebohrten Löchern erkannten, und die sie in zwei Urnen warsen, wovon die eine, von Holz, für die weissen und lossprechenden, die andre, aus Erz, sur die schwarzen und verurtheilenden Stimmen bestimmt war. Das gefällte Urtheil wurde sogleich vollzogen. Uedris gens hielt man dies Gericht umter freiem himmel und in der Macht. So ehrwurdig und strenge indes der Areopagus in den frühern Zeiten war, so traf doch in den solgenden auch sihn das allgemeine Sittenverderbnis.

. 99. Bon abnlicher Strenge und Gerechtigfeiteliebe mar bas Gericht ber Epheten ju Athen, welches gewöhnlich ent muduelie hieß, und vom Demophoon gestiftet fepnt foll. Buerft bestand es aus attifchen und grafvifchen Riche tern': die lettern aber entfernte Drakon. : Ihrer waren aberhaupt ein und funfzig, alle alter als funfzig Jahr. / Aus tebem Stamme wurden baju funfe ernannt, und ber ein und funfgigfte murbe bann burche Loos gemablt. Solon består tiate diese Einrichtung : nur übertrug er niemals die Untere fuchung ber michtigern Rechtsfachen allein ben' Arespagiten, und ließ ben Epheten hauptfachlich nur bas Gericht über uns porfeblichen Mord und eintbectte Berfcwbrung wiber bas Leben eines Burgers. - Die mertmurdiaften übrigen Ges nichte au Athen waren bas delphinische, bas protaneische, phreatische, u. a. m. Aber auch in biefen Beichtsbofen batten bie Epheten den Borfit:

100. Bon benen Gerichten, die fich mit Untersuchung burgerlicher Angelegenheiten beschäfftigten, war das helias stifche, aber die Belika, am größten und ansehnlichsten.

Es wurde gleichfalls unter freiem Simmel gehalt batte eben baber feinen Damen; fo, wie die Richt Ibre Anjahl mar nicht immer bie ften biefen. Tonbern, nach Beschaffenheit ber Rechtsfachen, a geringer. . Man mablte fie burchs Loos, und verpf bann burch ben feierlichften Gib. Der Bortrag n ben Theemotheten eingeleitet, und von ihnen marb tern jedesmal bie Bollmacht zur Untersuchung ertheili ber Beffagte biefelbe nicht ablehnte ober um Auf fo wurde fomobl er, als der Rlager, beeibigt; beib bann Gicherheit im Beibe ftellen , und burften Cachen vorbringen, mobei fie aber burch eine ! (nhehuden) auf eine gefehte Zeit eingeschrantt murbe wurde auf antiche Art, wie im Areopagus, geftim bet Beffagte, im Salle ber Bernrtheilung gur Lel ben Gilfmannern, im Ball einer Beibftrafe, ben ober Ginfordrern überliefert. Ronnte et biefe St erlegen, fo warf man ibn ins Befangniß; und nich Schimpf, fondern auch die Strafe felbft fiel auf b wenn ber Bater im Gefananiffe farb.

Nichtern, (di ravoapaxarra) bie in den verschieden Bichtern, (di ravoapaxarra) bie in den verschieden bes attischen Gebiets zu gewissen Zeiten gerichtlich chungen anstellten, besonders über Gelostreitigkeite Gegenstand sich nicht über zehn Drachmen belief; reten, oder Schiedsrichter von zwiesacher Arts deren 440 waren, von welchen 44 aus jedem St wählt wurden, kleinere Mishelligkeiten zu schlichten, Amt ein Jahr lang dauerte; und Diaddantigebe beiden Theilen zur Entscheldung ihres Zwistes ern den, und von denen man sich an die Heliasten i pagiten wenden konnte,

- 142. Man unterschied übrigens bie Rechtsbandel selbft in offentliche und befondre. Jene, die ben gangen Staat angiengen, biegen nareyopia, und biefe, die nur ein: gelne Personen betrafen, ding. In die erfte Rlaffe gebort : bie formlichfte Urt ber gerichtlichen Rlage, veron, auf Uns laft eines Morbes, einer Bergiftung, eines Tempelraubes, eines Chebruchs, einer Bewaltthatigfeit, u. f. f. - Desis, worunter besonders eine Rlage wider folche verftanden wurde, Die fich geheime Beeintrachtigung ober Schmale. rung affentlicher Beiber und Guter ju Schulden fommien lieffen; - Erdeigie, eine Untlage folder Perfonen, bie fic um ibnen nicht gebubrende Borguge bewarben , ober fich, beim Eingeftanbuiß ber Schuld, bem Serichte nicht unter: werfen wollten; - annywyg, wiber einen auf ber Chat betroffenen Berbrecher; - Sonywore, wenn man einen ber Richter in bem lettern galle ju bem Schulbigen binfubrte; - ardeoliften, wiet folde, bie einen Morder in Schut nahmen; und adayyedia, ober Angabe öffentlicher Berges hungen wiber ben Staat, Rlage über begangene Untreue, ober wider die Diateten, wenn man mit ihrem Urtheil ungur frieden mar. - Roch weit zahlreicher waren die Rechtsbans bel ber meiten Rlaffe, und ibre Benennungen nach ibren verschiednen und mannichfaltigen Anlaffen.
- 103. Eben so mannichfaltig waren auch die Arme der Strafen, nach Maasgabe der Verbrechen oder Vergehuns gen, auf die sie geseht waren. Dahin gehört die öffentliche Verunehrung, aremia, die den Uebertreter allet Vorrechte und Burden im Staat beraubte; Ixaa, die ihn in den Stlavenstand versehte; ripmara, Prandmale auf die Stirn oder Hand, eine Strase enclausner oder srevelhafter Ancchte; rudy, eine Saule, woran der Name des Verbrechers und seine Schuld geschrieben wurde; despess, Gesangenschaft in Ketten und Vanden; und diese entweder in einem hölzernen Halbe

Dalsband, wiow, welches ben Macken nieberbielt, Anfibinet, going, pher an einem Brette, caris, Stiaven zumeilen an einem Rate, roogos, die Ber Dorn, obne Soffnung der Ruckfehr; ber fogenannte cismus, eine Berbannung auf gebn Jahre, pornehmern verhafften ober verbachtigen Burgern ( Die Stimmen bazu wurden burch 6 (oseana) gegeben, und ihrer mufften wenigftens fech Diefe Art von Berurtheilung traf auch t Schaffenften Danner; und bie Athenienfer ichaff Oftracismus baber in ber Rolge ab, fo wie bie & ben bamit febr-abnlichen Peralismus, ber fo bie ble Stimmen burch Blatter (wernam) gegeben wur Die Todesstrafen vollzog man entweder mit bem ( pber mit bem Strange, ober burch einen Sifttran burche Berabfturgen von einem Reifen , ober bu tranten u. f. f. Auch mar bie Rreugigung bei ben aumeilen üblich.

bung dieses Bolts für öffentliche Belohnungen 1 vendezeugungen verdienstvoller Manner geforgt. sendezeugungen verdienstvoller Manner geforgt. ser Art war der Vorsig (ngoodpla), welchen man i allen öffentlichen Gelegenheiten, Gastmahlen und spielen einräumte; die Ausstellung ihrer Bildnisse oder bie von dem Senat, dem Bolt, oder den einzelnei men hewilligt wurden, und besonders ein Lohn der keit und törperlichen Stärte waren; aradan, oder heit von allen Abgaden, ausser denen, die der Ader Ausststung der Schiffe nothwendig machten; arainaus in Nourana, ein täglicher Cisch verdi Manner im Prytaneum, der bisweilen ganzen stern bewilligt, und als ein großer Vorzug angeseher

Dem auch nach bem Tobe solcher Mauner genoffen ihre Rind ber und Nachkommen der Schähung und des Lohns ihrer Berdienste. Uebrigens war man mit dergleichen Sprenbes zeugungen in den bessern Zeiten Athens sehr sparsam, zur Zeit ber Sittenverderbniß aber bie zur Verschwendung freigebig.

105. Rein Bolf bes Alterthums mar burch bie Beise beit und Zwedmäßigfeit feiner Befege fo beruhmt, als bas Die erfte Gefetgebung in Griechenland fchrieb Die Rabel ber Ceres und bem Triptolemus ju; maren Thefeus, Drakon, Solon, Blifthenes und Des metrius Phalereus die vornehmften Urheber ber Befebe in Athen, deren Anzahl burch manche gelegentliche Anords nungen und Einrichtungen in ber Republik beständig vermehrt wurde. Gemeiniglich waren es die Prytanen, melde dergleichen Gefete in Vorschlag brachten, fie auf eine gewiffe Tafel fdrieben, (xoppanna) und einige Tage vor der Bolfsverfammlung öffentlich aufhiengen. Das barin bewile ligte Sefet murbe entweder bipoopen, wenn es nur gemiffe Beiten, Derter ober Perfonen angieng, ober vomes ger nannt. wenn es eine allgemeine unabanderliche Borichrift mar. Rach Colon's Berordnung wurden auch die Gefebe tabrlich einmal durchgegangen, und in Absicht ber erfordere lichen Abanderungen ober Bufabe gepruft. Solon's eigne Befete murben auf bolgerne Tafeln (acovas) gefchrieben \*).

106. Die

<sup>&</sup>quot;) Die Anführung ber vornehmften athenischen Gesetze ware hier zu weitläustig zeworden. Beisammen sindet man sie in Sam. Perisi ad Leges Atticas Commentar. Par. 1635. Fol. und in der Iurisprudentia Romana et Attica, T. III. Bergi. Io. Meursii Themis Attica, L. B. 1624. 4. Aus der Sammlung des Petit liefort Potter am Schluß des ees sten Buchs seiner griechischen Archäologie einen ganz brauchs baren Ausbug.

brauche waren bloß der Republik Athen, und den d bundnen Villerschaften eigen. Nächst ihr mat Lac der blühendste griechische Staat, dessen vornehmste mer gleichfalls einer kurzen Ansührung würdig sind. oben, h. 40.) Das Land selbst, worin Lacedat führte eben diesen Namen, hieß sonst auch Lelegia, lia oder Lakonika, und süllte den größten Kheil i ponnes. Die Stadt Lacedamon oder Sparra sag Sbene, am Kluß Eurotas, und war in den früten, nach Lykurg's Anordnung, ohne Mauern. ge war fruchtbar, und shre innere Bauart und Ei ansehnlich ).

107. Die lacedamonischen Burger batten gerrecht entweber burch bie Geburt von folden El es beide icon batten, ober fie erlangten es erft. ben fammtlich in feche Stamme eingetheilt, wor Stamm ber Berafliden ber etfte mar, und moven wieder feche Unterabtheilungen ober Bunfte batte Bai genannt murden. Die Borfteber biefer lebte Uebrigens ift es befannt, bag bie Geroakten. ner ihre Rinder nach ber Beburt ausseben , Urtheile biefer Borfteber überlaffen mufften, ob gezogen zu werden verbienten , um baburch bie franklicher und gebrechlicher Burger mit ftarfern funden zu verhuten. Die Erziehting felbst aber bet mit ber größten Gorafalt. Much batten alle Bu nur gleiche Rechte, fonbern auch gleiche Guter und A

{

<sup>\*)</sup> S. Manfo's Sparta. Ein Versuch zur Auftldeur schichte und Verfassung dieset Staats; B. I. Leipz. Airsch's und Söpfner's Bescheelbung des Zustander hen, Th. III, S. 1.

Die Aeder wurden, nach Lykurg's Borfchrift, vollig gleich unter fie vertheilt.

108. Anechte und Selaven murben bei ben Lacebas moniern febr bart behandelt, befondere bie fogenannten Meffenier. Die in bem Rriege ber Spartaner mit ben Meffeniern unterjocht maren; ba bingegen bie 'Apyaos befe Bei der Freilaffung wurden fie befer gehalten wurden. frangt um bie Tempel herumgeführt. 2m jablreichften mas ren unter ben Stlaven bie Beloten, benen besonders bet Afferban oblag, und benen man gleichfalls febr bart beneas nete. Burden fie freigelaffen, und mit bem Burgerrechtebeidenft, fo bießen fie enzuvantor ober aderas. ober veoduauders. Unter ber lettern Benennung icheint man folche perftanden gu haben, die noch mehr burgerliche Borrechte, als die gewöhnlichen Freigelaffenen, genoffen', welche lebe tern boch allemal fifr weit geringer, als die Freigebornen, Uebrigens mar die Angahl ber Rnechte geschäßt wurden. in biefem Lande vorzüglich groß.

104. Eben fo abwechfelnb, als bie Regierungsform. maren auch bie Wurden in Lacebamon. Es batte Ronige. nber Archageren, die aus dem Geschlechte der Berafilden ermeislich abstammen, und von febr vortheilhafter Bilbung Ihre Berrichaft murbe jedoch burch bie Bes fenn mufften. febe beschräntt, benen fie alle Monat Gehorsam ju ichwiren 3m Rriege mar ihre Gewalt größer. verpflichtet maren. Auch hatten fie die Aufficht über ben Gotterbienft, und verwalteten juweilen felbft priefterliche Geschafte. Lykung mutbe in Lacebamon ein Senat angeordnet, ber ans unbescholtenen Dannern bestand, die mehr als fecheziae iabrig maren; daber biefer Senat yegenia ober yegunia bieg. Die Mitglieber beffelben batten mit ben Ronigen gleiches Stimmrecht, und durften von ihrer Amtsführung feine Res denschaft ablegen. - Aufferdem gab es fünf Ephoren. welche

welche über ben ganzen Staat die Aufsicht hatten, und die Rechte des Bolts gegen die Konige behaupten musten. Man wählte sie, ohne Unterschied des Standes, aus dem Bolte. Berschieden von ihnen waren die Berdicoo, die besonders über die Epheben, oder Jünglinge vom achtzehnten bis zum zwanzigften Jahr, gesett waren.

mophylaken, welche über die Besehe haten musten; die Rownosphen, welche über die Besehe haten musten; die Harmosphen, denen die Aufsicht über das weistliche Geschiechten, denen die Aufsicht über das weistliche Geschlechten, der des wersammlungen für Zucht und Ordnung sorgten; Prohier, die zur Bestagung der Orakel gebraucht wurden; Propenen, denen die Aufnahme der Fremdlinge Pflicht warz die Prodister, oder Bormünder der mindersährigen Könige; die Pastonommen, oder Ausseher der Jugend; die Sarmosten, eine Art von Landpslegern, sowohl in Lacedamon selbst; als in bessen Poliziete; polemarchen, die über kriegerische Angelesgenheiten, zugleich aber auch über einige-Polizeianstalten gestenheiten, zugleich aber auch über einige-Polizeianstalten gestenheit waren; und drei Sippagrezen, deren sedem sundert Mann Reuteret untergeordnet war.

cedamon von ahmlicher Art, wie zu Athen. Bei einigent derselben versammelten sich bloß die einheimischen Burger; bei andern fanden sich auch Abgeordnete aus den Städten ein, die zum lakonischen Gebiete gehörten; und diese lehtern Zusammenkunfte betraken gewöhnlich Angelegenheiten des ganzen Staats von größerer Allgemeinheit und Erhebliche keit. Ansänglich hatten die Könige und der Senat das Necht der Zusammenberusung; hernach erhielten es die Ephoren. Die Stimmen wurden von dem Volke laut gegeben; und se entsiche entweder der lauteste Zuruf, oder dach das nache herige Zusammentreten in zwei verschiebne Jausen. Und Kachend. Zandd. d. Klass. Literat.

die öffentlichen und gemeinschaftlichen Mahlzeiten (ovociren) waren dazu bestimmt, sich über Gegenstände von Wichtigkeis und Einfluß zu besprechen.

- 112. Gerichtliche Blagen wurden bei ben Lacebamps miern furz untersucht und balb geschlichtet. fand babei nicht Statt; auch fein Sachmalter : fonbern Ges bermann muffte fur fich versonlich reden. Liebrigens mar in Diefem Staat eine dreifache Berichtsbaufeit: ber Ronige, des Senats und ber Ephoren. Sieber biefer Rlaffen mareine besondre Art gerichtlicher Untersuchungen übertragen; Die wichtigften, und befonders Salsfachen, gehörten fur ben Genat. Aufferdem fonnte man fich in geringern 3wiftigkeiten auch Schiederichter mablen. - Die Strefen maren auch bier fehr mannichfaltig, und jum Theil ben athenischen gleich. Unter ben Tobesftrafen icheint die Erbroffelung am gemobulichften gewesen zu fenn. Diebe murben nicht somobl ibres Raubes, als ber Ginfalt wegen bestraft, bag fie fich hats ten ertappen laffen. - Auch aab es mancherlei Arten von Belohnungen und Ehrenbezeugungen gegen Manner von Berdienft, sowohl bei ihrem Leben, als nach ihrem Tode.
  - tentheils den Lykurg zum Urheber, und in mauchen Studen viel Eigenthumliches; wie denn die ganze Regierungsform dieses Staats sich durch die Mischung des Monarchischen mit dem Aristokratischen und Demokratischen von allen übrigen unterschied. Man schrieb auch in Lacedamon die Gesehe nicht auf, sondern brachte sie durch mundliche Ueberlieferung von einem Geschlecht auf das andre. Und eben daber, weil sie bloß gesprochen wurden, benannte sie Lykurg selbst gürgus. Sie waren nicht zahlreich; aber fast durchgehends auf Belev bung der Tapserkeit und des mannlichen Muths, und auf Verbannung der Ueppigkeit und Wollust gerichtet. Ob sie gleich

gleich manche fielne Abanberungen erlitten, fo bat eiges Anfeben boch über achthundert Jahr.

int i 4. Rachft biefen beiben blubenbften St Gentandes ift bie Berfaffung ber Infel Breta at bigften, bie, wie ichon oben (6. 38.) bemerft if nehmfte Grundlage ber infurgischen Ginrichtungen mon war. Babrent ber nach ber monarchischen & republitanifden Regiemnasform, febte man alle Dberhauter, bie Kornor biegen, und nur aus ge Milednern genommen wurden. . Unter biefen fani nate ber wur in michtigern gallen befragt murbe, delt' und mannig Mitaliebern bestand, Die meifter Kolfriendgewesen maren. Aufferdem mar noch ein ftand. ber im Rtiege biente, und jum Dienfte bei Diette unterhielt. Das Unfebn der Volfaversami in Rreig war nicht groß; fie bestätigten gewöhnlie Schlaffe fener Obern... Die Sklaven bielt man gang leiblich. Deffentliche Speisungen gab es bafel | falle i' und biefe bießen ardena. Ihre Gefetgebung n tentfieile weife, wie man aus einigen Sputen berfell Die fich bei verfchiebenen Schriftftellern finden. 35 30 11

fånglich eine königliche Regierung bis auf den Canthi in der Folge eine republikanische. Indeß erreichte d diese Landes nie einen vorzügtichen Glanz, wenigsten auf lange Zeit, woran der ganze Nationalcharafter der gvielleicht Schuld war. Ausser einem eignen Senar weitelleicht Schuld war. Ausser einem eignen Senar weiteleicht Schuld war. Ausser einem eignen Senar weiteleicht Boedeauchen und Polemarchen; jene beson kriegrischen, - und diese die gerichtlichen Angelege Ganz Böstien war übrigens in vier große Aarhsver Lungen getheilt, deren Schlisse eine Vorschrift der Obrigkeiten wurden. Unter ihre Bürger wurden aus

Teute und Sandwerfer aufgenommen, nie aber unter ihre obrigkeitlichen Personen. Rinder durften nie ausgeseht werben, sondern, wenn die Eltern fle nicht ernahren konnten, nahm fich der Staat ihrer an. Bon der spatern Beschaffens heit der Stadt Theben hat Pausanias in seiner Beschreibung Botiens verschledne Denkwurdigkeiten aufbehalten.

116. Bon ber innern Berfaffung Morinth's weiß man Unter ben Ronigen, wovon es merft regiert Aur wenia. murbe, find bie Bacchiaden am berahmteften. Die:Pertas nen maren bernach bie Obern bes Stagts, und mechfelten ibre Megierung alle Sabt. Die Stadt felbft bieg varben Ephora, und lag auf bem polopomieffchen Affhmuss geine. Lage, bie fie und ihren Safen burch Sandlung und Schifffabrt fo berühmt machte. Sie murbe, wie befannt, pon ben Momern gerfiort, hernach aber auf Cafars Beranftaltung wies. der aufgebaut, und von neuem febr giangend. - Dfignie fabte von Korinth waren Syrakus und Korcyra. Diese lette Stadt ift besonbers baburd merfrourdig, daß die Dig. helligteit wolfden ihr und Korinth die entferntere Beronlaffung bes veloponneffichen Krieges wurde. Spratus ward eine Reis. lang burch fechsbundert Aelteften, bie yemmogor hiefen, in ber Rolge aber gang bemotratifc regiert, bis es fich gleichfalls ben 

dern, in den frühern Zeiten seine Könige, und in den sichtern wurde es durch das in vier Stamme getheilte Bolf res giert. Aufferdem hatte es seinen Senat, eine andre obrige keltliche Gesellschaft, die aus achtig Mitgliedern bekand, und noch andre Staatsbediente, die äpzura hießen. — Jie det Geschichte Aeroliens ist der Bund der zu dieser Landschaft ger hörigen Stätte berühmt, der Panatrolium hieß. sich jahre lich zu Thermum versammelte, und obrigteitliche Personen, besone

besonders aber ein Oberhaupt des Staats ernannte rnzis benannt, und zuzleich erster Feldherr war. den dawn war der Rath eer Apokleren, der in Fällen entschied. — Auch die zu Achaja gehörig vereinten sich in Einen gemeinschaftlichen Staat, un ten verschiedene Oberhäupter desselben. Ihre Bei wurde jährlich zweimal zu Aegium gehalten. Di darin hatte der Stuategos, ausser welchem noch zei stegen die Regierungszesesche besorgten.

#### 3. Rriegemefen.

118. Jener Friegrifche Beift, ber, wie vorbin fcon bemertt ift, ein Sanptzug in bem nationa ber frubern Griechen mar, belebte auch ihre fpatern ? men, die fich durch Lapferfeit und große friegrische t mungen in der Geschichte bes Alterthums gar febr aus Dieg gilt nicht nur von ben Athenern, fonbern faft n von den Sparranern, die burch ftrenge Erziehung tet, burch ihre Gefete jum Tobe ober Siege verpflicht ! icharfften Rriegezucht gewöhnt, und burch beftanbige geubt maren. Beibe Freiftaaten maren baber auch bei und bie Buflucht fleinerer griechifden Staaten in ibi Auch die Thebaner behaupteten eine ? brangniffen. den Ruhm bes tapferften Belbenmuthe. Athen und wetteiferten indes immer über biefen Borgug; und ob gleich auf einige Zeit babin verglichen, daß Athen at und Lacebamon ju Lande berrichen foffte, fo geriethen bald wieder in neue Zwiftigfeiten, und die Spartanet et ben Atheniensern, wiewohl nicht lange, auch bie Se får welche Athens Lage weit vortheilhafter mar.

119. Die Briegsheere der Griechen bestanden u aus freien Burgern ihrer Staaten, die fruh in den genbt, und, nach Erreichung eines gewiffen Alters, ju Migen mit dem zwanzigsten Sabre, zu Kriegebleuften verpflichtet was von. Erft bie Schwäche bes boben Alters entledigte fie biefer Pflicht mieber; andre maren burch ihre Zemter und Gefchafte Bavon befreit. Bon benen , bie in Dienst genommen mutben, machte man ein schriftliches Bergeichniß; baber bies bie Berbung felbst xarayeady ober xarahoyes. Uebrigens muffe ten bie Rtieger fich felbft unterhalten, und jeber freie Burget bielt es fur Unehre, um Gold ju bienen. Gewiffermagen vertrat indeg die nach bem Glege vertheilte Beute Die Stelle bes Golbes. Dennoch mar bie Entweichung von bem Seet eine der ichimpflichften Bergebungen; und, um die einmal jum Kriegebienfte Berpflichteten ju fennen, brannte man ib nen ein Abzeichen (rigua) in die Band. In ber Folge mute De jedoch ber Gold durch ben Derifles eingeführt; und man brachte benfelben burch eine Zuflage jufammen.

120. Es ift schon oben (5. 43.) bemerft, daß bie gries difchen Rrieger von breierlei Art waren: Rufvolt, Reutes rei, und folche, die auf Streitwagen fuhren. Nom Jugvolk gab es wieder brei Rlaffen: 'Ondirag, mit fcmerer, Lidoi: mit leichter Ruftung, und modrarai, die fleine Schilbe trus Die Reuterei mar bei ben Grieden nicht gabireich. und befand nur aus vornehmern Perfonen, bie den Unterhalt Der Dferde bestreiten fonnten. Die Temas batten baber fowohl ju Athen als Sparta einen ausgezeichneten Rang. Auch muffte ber Senat und ein baju gefehter Sipparch ober Phylarch den erft von Seiten bes Bermogens und ber forperlichen Searte prufen, ber in ben Ritterfrand aufgenommen Bu werden munichte. Dach Berichlebenheit ihrer Bewaffnung hatten fie mancherlei Benennungen; 3. B. Doratophoren, Rontophoren, Afrobolifien, Rataphraften u. f. f. pornehmfte Ruftung war Beim, Bruftharnifch, ein breiter Dlecherner Gurtel, ein großer Ochilb, Beinschienen, Lange, Burf.

Wurffpies und Degen. Bon benen, bie auf Stre fuhren, und von ben verschiednen Waffen der Gi oben (& 43 — 45.) das Nothigste erinnert; nur in den spätern Zeiten in ihrer Korm und Einrichtu des abanderte.

121. Anführer ber Briegsbeere maren in b Beiten bie Ranige feibft, ob fie gleich jumeilen auch biente und tapfre Danner ju ihren Polemarchen o herren ernannten. In ber Folge mabite jeder Stan Deerführer im Rriege, bet sparnyos genannt murbe, gleichen es folglich ju Athen gebne gab. Diefe hatte Gewalt, und wechfelten täglich als Oberbefehlsfiabe fle gemeinschaftlich ins Belb jogen. Ueber fie war b ein Polemarch, beffen Ausspruch in friegrischen Be gungen bei gleichen Stimmen entscheibend war. auch gebn Cariarchen, bie jenen Seerführern unte waren, Die Schlachtordnung ftellten, bas Lager e ben Bug in Ordnung hielten, und überhaupt auf C ber Rriegegucht feben mufften. Bei ber Reuterei bie biefe zwei Rlaffen von Anführern Bipparchen und chen; jener maren zwei, und biefer gebn. Aufferbe noch geringere Befehlshaber : Chiliarchen, Bet chen, Dekadarchen, Lochagogen, u. f. f.

122. Von den verschiedenen Abtheilungen de bemerken wir nur die vornehmsten Benennungen. Surmee zusammen hieß sparia, die Vorderreihe ode petrusor, die beiden Flügel hießen atgara, die lek spa. Die kleinste Abtheilung aus fünf Mann nan spanais, ein die dingegen bestand aus sechstehn und zwanzig, und eine razis aus hundert oder hur zwanzig Mann. Der Phalanx war eine ins Gewigestellte Schlachtordnung, nicht immer von gleichen

jahl; und in der Kunft, ihn vortheilhaft zu fleden, waren besonders die Masedonier berühmt. Emsodor war das, was die Romer cuneus nannten, eine keilformige Schlachterbonung, um desto leichter und tiefer in den Seind einzudringen. Die Bewegungen und Schwentungen des Heers nannte man adiseis, oder merusodais. Uedrigens besassen die Stiechen in der Lattik, oder vortheilhaften Stellung des Heers große Sesschicklichteit, und hatten eigne Lester, rankund, welche die Jugend darin übten.

123. Die Briegserflarung fieng bei ben Stiechen gewöhnlich bamit an , bag ber gefranfte ober beleidigte Theil durch Abgeordnete Erfat eber Benugthung fobern ließ. Unerwartete feinbliche Ginfalle bielt man fur Raubes rei, und fainen rechtmäßigen Rrieg; bochftens erlaubte man fich bergleichen nur bei febr großen und empfindlichen Beleibigungen. Bu ben Abgefandten und Beroiben mabite man die angesebenften Manner, und fabe fie fur beilig und unverletilich an. Die Berolde trugen einen mit zwei Schlangen ummundnen Stab (xnguneige) und wurden meis ftens nur als Friedensboten gebraucht, ba bingegen bie Abgefandten (mein Beis) ben Rrieg angutunbigen pflegten. Die Bollmacht biefer Lettern war balb mehr, bald wenis ger , beidranft. Ihre Bundniffe und Vergrage waren entweder Friedensichluffe, (omordai) oder Berpflichtungen jum gegenseitigen Beiftande, (inipagiag) ober Bereinigung gur Theilnahme an Krieg und Frieden, (συμμαχίας). Man beltatigte bergleichen Bertrage mit bem feierlichften Gibe, Schrieb fie auf Safeln, und stellte fie offentlich auf. Bor ber Rriegsertlarung pflegte man ein Orafel ju befragen, und bet Rrieg felbft murbe mit Opfern und Gelubben angefangen. Auch faben fie babei febr auf bie gunftige ober minder gunftige Beschaffenheit der Beichen und Lage.

Ja4. Auffer

124... Haffer bem, mas ichen 5. 47. von ber & beit des Briegslagers bei den Griechen gefagt ift, wir nur noch, baß fich bie Geftalt und Ginrichtung mach Erfodernis der Umftande, febr oft veranderte bei den Lacedamoniern pflegte mantimmer die runde Lagers, wie ber Stadte, beimbebalten. Gewohnl man barin die tapferften Rrieger an beibe Blugel, Ein befondrer Dias b Schwächern in die Mitte. mar jum Dienfte ber Gatter, und jur Berfamn Rriegsraths ausgezeichnet. Die ausgestellten Bach entweder Tagwachen ober Nachtwachen . Gulunai. naj ronregiraj, die Borvosten hießen meoDudanaj. nachtliche Runde & Dodán ober nepinodoc. ber Schlacht pflegte fich bas Deer im Lager burch Gi Erauf ju ftarten; und gleich barnach ftellten bie Bef baffelbe in Schlachtorbnung, und jogen ins Greffen.

125. Bor bem Anfange ber Schlacht bielten berren eine ermunternde Anrede an das Beer, bie ben fichtbarften Birfungen war. . Dazu famen Op 1 labbe und Schlachtgefang. Die Relbzeichen maren αύμβολα, worunter man thells bas gegebene Merfwo fichtbare Beichen, Binte, Gebehrben ber Sand, fung bes Spieges, und bergl. verftand; ober angei nen und Paniere, beren Emporhaltung ein Beichen grif, und beren Senfung ein Beichen jum: Aufho Dft murben auch anbre Mertzeichen, 3. B. brenn : Much gab man bas Beichen gu ! tein, fo genannt. burchs Blafen, anfänglich einer Schnecke ober ein men Sorns, und hernach ber ehernen Trommete, feche verschiedne Arten gab. Die Lacebamonier giet wohnlich unterm Schall ber Sloten in Die Schla! wohl man fich ihren Bug nicht fo abgemeffen und ti wie in neuern Zeiten, benten muß. . Bielmehr, pf. meiften Griechen eilend, mit Ungeftum und Foldgefchres

- 126. Die eigenlichen Belagerungen fanben erft in bem fpatern Zeitalter Griechenlandes Statt , weil noch feine fefte Mauern bie Stabte umgaben. Auch waren bie fpatern Briechen, befonders bie Lacedamonier, ju formlichen Belas gerungen nicht febr geneigt; und alle bie einzelnen Umftanbe ihres Berfahrens babei find bisher noch in fein binlanas liches Licht gefett. Die beiben vornehmften Arten, Stadte Bu belagern, maren: bie Aufführung eines großen Walls. aufferhalb ber Stadt; und ber Gebrauch ber Briegsmas fcbinen allein. Daju fam noch bie Erfteigung ber Mauern burd Sturmieitern, und bas Untergraben burd Minen. Gine um bie Stadt berumgezogene Berichangung bieg aus-Terriques oder weerrergiques, und bestand gewihnlich aus einem von Steinen ober Rafen errichteten boppelten Ball. Sin dem Zwischenraum beffelben maren Belte und Obbacher für bie Belatung und ausgestellten Bachen. Oben maren Rinnen angebracht, und allemal um die gehitte biefer Bine nen war ein größerer Thurm aufgeführt, ber queerdurch von einem Ball zum anbern gieng. Die Bruftwehr eines folden Balls hieß Iwent, und gieng entweder in Gins fort, ober batte Ginfchnitte und Bertiefungen,
- 127. Die meisten griechsichen Ariegsmaschinen, (μάγγανα, μηχαναί) waren spätern Ursprungs, und sie scheisnen großentheils erst zur Zeit des peloponnesischen Ariegs er, sunden zu seyn. Die vornehmsten darunter waren: das Sturmdach, χελώνη, das von verschiedener Art war. Entsweder entstand es durch die übers Haupt gehaltenen Schild ber der dicht an einander gedrängten Soldaten (συνασαισμός) wobei das Sanze die Sestalt eines Dachs erhielt, worauf die seindlichen Pseile abprallten; oder es hatte eine vierectige Form,

Form (xedain xuspis) und dientaur Bedeckung der Solbas ten bei ben Arbeiten ber Berithangung; ober eine breiedige (Jeuf) jur Bebeefung berer, Die Die Mauern unteraruben: ober eine ichrage, jum Obbach beter, bie bie Mauern ffurms ten, und über die Schilder ber Untenfichenden an biefelben Eine andre Rriegsmaschine bieg yiejen, mar aus Reifern von Beiben zusammengeflochten, und gleichfalls Bebeckung ber Ropfe gebraucht; eine andre, 20ma, ber Dall . ber aus verschiebnen Materialien, und oft febr boch aufgeführt murbe. Auch hatte man bewegliche bolgerne Churme, muera, bie man gewöhnlich auf ben Ball ftellte. Die rubten auf Rabern, und hatten verschiedne Stochwerke, morin fich die Rrieger und Rriegemafchinen befanden. Mauerbrecher (xelos) war von mehrerlei Art, und balb einfach, balb aus zwei ftarten Baumen gufammengefügt. Dabin gehören auch die Maschinen jum Pfeilmurf, (xaraπέλται) jum Abichleubern ber Steine, (πετρόβολοι) u. a. m.

128. Bei ber Vertheidigung belagerter Stabte find pornehmlich folgende Umftande mertwurdig. Man befette Die Stadtmauern mit Soldaten, die mit mancherlei Bertheis bigungsmaffen geruftet maren; bie großern Rriegsmafchinen Rellte man in der Stadt felbft bin, und warf damit Pfeile und Steine auf bie Belagerer. Die Minen suchte man burch Begenminen unbrauchbar ju machen, Die Berichans zungen zu untergraben, die feindlichen Thurme und Kriegse werkzeuge ju verbrennen. - Rach ber Eroberung einer Stadt verfuhren die Sieger mit der Befatung und ben Gins wohnern berselben nicht immer auf gleiche Art. ben alle, ober wenigstens bie Bewaffneten, niebergehauen, bie Gebaube niebergeriffen, und die übrigen Ginwohner ju Bald begnabigte man fie, und legte ihnen Oflaven gemacht. bloß bie Entrichtung eines Tributs auf. Bald wurden neue Bewohner in die eroberten Stabte gefdictt. Burbe bie Stabt

Stadt gefchleift, so pflegteman den Boben, worauf fie ftand, ju vermunschen, und nie wieder anzubauen.

129. Die Beute bei einer folden Groberung, ober nach einer gelieferten Ochlacht, bestand theils in Rriegeras ftuna, theils in andern Dingen, Die ein Eigenthum ber Beflegten gemefen maren. Burbe biefe einem Erschlagnen abs genommen, fo biegen fie oxula, von Lebenden bingegen Dan brachte alle Bente bem gelbherrn, ber fich bavon querft etwas Borgugliches auslas, auch benen, bie fich burch Tapferfeit ausgezeichnet batten, Belohnungen bavon fcentte, und bann das Uebrige ju gleichen Theilen unter bie Solbaten vertheilte. Borber aber murden die Erftlinge ber Beute ben Gottern bargebracht; und die bagu abgesonderten Dinge biegen axeogina. Auch murbe febr oft bie Ruftung ber Feinde den Gottern gewibmet, und in ihren Tempeln auf. gebangt; bieg geschab zuweilen felbft mit ben eignen Baffen ber Sieger, wenn fie mit bem gemachten Belbange ihre friege rifche Laufbahn ju endigen bachten. Dazu tamen feierliche Dankopfer, Siegezeichen ober Tropaen, bie man gleichfalls ben Sottern weihte, und besondre Denfmaler oder Bildniffe ber Sottheiten, die jum Undenten irgend eines erfochtenen Sieges errichtet murben.

Ordnung und Kriegezucht, und hatte baber mancherlei Beslohnungen und Striegezucht, und hatte baber mancherlei Beslohnungen und Strafen festgesett. Zu den erstern gehört theils die höhere Besorderung, theils die Ertheilung eines Kranzes und andrer Geschenke, theils die Leichenfeier und Lobreden zum Andenten heldenmuthiger Krieger. Die Verswunderen unterhielt man zu Athen auf öffentliche Kosten, und sorgte für den Unterhalt der durch den Krieg entstandnen Wittwen und Waisen. Unter den Bestrafungen war die harsteste, nämlich die Lebensstrafe, den Ueberläufern bestimmt. Wer aus Feigheit sich weigerte ins Feld zu gehen, ober aus der

## Biciechische Alkerthumer,

ber Schlacht bavon gegengenzwarz muffte brei Las licher Rieidung auf dem Martte fiben: auch mar ihr ber Bugang ju ben Tempein gund affentlichen Werfa unterfagt. Bei ben Spartanern gigug: Die Bef bereleichen Rallen nach weiter, und bis jur; guffell lefeften Befchimpfung. State to the Stanfall of the Bie wir von bem Binbfriegen bewalt ber Befchreibung ihrer ! Cuetriege abergebeit., im uns noch etwas von ibrem Berfahren in folden.@ ber dergug über Bluffe gieng. Das gewöhnlich mittel fohreitem einanber geffiche Rablie wier Co Ane : Colffebritto bilberter : bernleichen anch. bie It ret Unffibrung Des : Zovredunffern bein Bellefwont Um bieft Bifffe gu fefeftiger pifentes man nrobe l nien annefallen Riebe in ben Millian welche ble E Anfer vertraten. . Buweilen britabte man mub. Anter bagut Bur im bringenbien Rochfall aus biele Behiffe mit Ach fort, und herlegte fie in Stic melleit bourden auch folde Brudat von großen Con lebernen Golduchen gemacht. .....

"132. Vom Gebrauch der Schiffe bei den Kr Griechen, ist schon im ersten Abschnitte biefer Alt (5. 46.) Einiges erwählt. ( Die Arisgoschiffe iv den übrigen Gattungen, den Postschiffen und Erans sen', durch ihre innere Einrichtung verschieden. Ge waren sie deelrubitg, remeris, voer von drei Rube und man branchte daber diese Benennung oft schlecht Kriegsschiffen. Die Anführung aller der griechischen worter, womit man die einzelnen Theile des Sch naunte, wurde hier zu weitläuftig senn w). Die

<sup>3)</sup> Man findet fle, nebft allen Dieber geborigen Erlautet Scheffert Diff. de varietaie navium. Thef. Gronon,

<sup>.</sup> S. auch besselben Comments de militia navali, Upf. uph Porter's griechische Archdologie, B. III. Rap

(eageinger) woburch man das Sthif von andern untersschied, befand sich au bessen Borbertheile. Gemeiniglich waren einzelne Schiffe, aber ganze Flotten, dem Schuhdegend einer besondern Gottheit gewidmet. Auch hatte stebes Schiff seinen besondern Namen, zu welchem mehrenstheils die Flagge die Beranlassung gab, und der gleichs salls und das Borbertheil' geschrieben wurde. Ehe sie vom Stapel abliefen, wurden sie prieskerlich gereinigt und geweißt.

5... ,134. Bei ben Briegofchiffen war bie vorbere Spike, Haftodor, oft much bas gange Berbentfeil, fart mit Gifen bes Schlagen. In ben frubern Beiten maren biefe Spifen vber Schnabel lang und hodern in ber Balge naben; futz und ufer brig, um bamit bie feinblichen Schiffe auch unterm Baffer Bui burchbofnen. r. Muf fober: Beite bes Borbertheils maren moch: befondre :Bretter (theurides) angebracht;, um bergleis chon Angeiffe abunhalten. Gewöhnlich hatten bie Apieges fdiffe ;ein; balgernes Berbecty: worauf bie Solbaten::ftenden; und aufferdem gab es noch andre Bebeckungen ben Sellen. und bergheichen., ; bie ju beiden Geiten bes Schiff ausges fpannt murben, um bas Unichlagen ber Wellen, und bie Gefahr, feindlicher Pfeile dabyrch abzuhalten. Auch hatte man bei Seefchlachten ein jeignes Rriegswertzeng, welches von feiner Geftalt Delphin biag zuans Blei ober Gifen vers fertigt mar, an dem Daft ober ben Segelftangen berabbieng, und mit ber großten Gemalt auf die feindlichen Schiffe gewore fen murbe, um fie zu durchbohren ober zu verfenten. Das gewöhnliche Abzeichen ber Kriegsschiffe mar ein an ber Spite . des Mastbaums geschnikter Seim,

<sup>134.</sup> Anfänglich waren die Beschäfte bes Anderns und des Fechtens nicht unter zweierlet Arten von Leuten vertheilt, sondern in beiden wechselten die nämlichen Bersonen.

fonen. In Batetn Betten bingegen gab es brei vericbiebne Rlaffen: erfilich die Ruderer, felrag ober numphinge, well che wiederum nach bem Mange ber Ruberbante ihre besone bern Damen batten, fo wie auch ibre Arbeit und ihr Gold verfchieben war; meitens vavrag, ober Marrofen, bie alle abeinen Schiffsarbeiten verrichten muffen ; und it Burgurage ober Beefoldaren, bie eben fo, : wie bas gugvolt je bemaffe net waren g: nur bag ibre gange Ruftung fdwerre, ... ftarfed und bauerhafter ju finn pflegte. Unter bie besondere Reingsmafchinen nur Der gehören vornehmild: febr lange Spiefe, dopara vanuaga, ferner bas deleanby, einnieifera nes fichelformiges Berkjepg, Swelches man auf eine Stange Redte, um bamit bie Segritaue abzuschneiben; bie impauage womit man Steine auf Die Schiffe ber Behibe warfig bin Sorages, große eiferne haben, womit fie in bie Bute gebor Durch Bebechung ber Schiffe mit ftatten Dans ten luchte man die Birtung biefer Bertzeuge abzuhaften, ober wenigstens zu schwächen. Burger and Branch & Burger 186 & mer

135. Auf jeber Rlotte gab es Befehlshaber von zwies facher Urt; folche, die uber bie Ochiffahrt allein, und ans bre, ble uber bie Seefoldagen und bereni triegrifche Unternehe mungen bie Aufficht hatten: Derjenige, ben wie jeht Abs miral nennen wurden, hieß bei ben Griechen velagger, vaumexes, ober seannyos; beten oft nur einer, aft mehrere mas ren. Die Dauer ihrer Befehlshaberfchaft wurde won dem Bolle bestimmt, verfurgt, ober verlangert. Bundchft uns ter ihm Rand ber Imirodovs. Der Sauptmann eines breis rudrigen Schiff bieß reinguezor. Unter benen, welche über Die Schifsarbeiten Die Aufficht batten , maren ber Obers fenermann, фхинверунтув, und der Steuermann, ливгеwirns, bie Bornehmften. Der mempeur hatte nach bem lettern ben nachften Plat.: Dft mar auch ein besonbres Confunftler (remember) auf bem Schiffe , beffen Spiel enu

und Gefang bie Ruberer befehte, und burche Beiffnaaß bie Miberfchlage in gleicher Oronung erhielt.

136. Bein Anfangr. eines Seeweffens sucte man guerft die Schiffe von allen überfinffigen und mnnuben Lag ften ju entlebigen, und Sagel, Maften, nichteles, mas, der Sowale des Windes au lehr ausgeseht mart, einzuzieben und in: Sicherheit auf bringen. Cabann matitee man Die fchicklichte Stellung und Schiachtopenung ber Schiffen nach Befchaffenheit: ber Belt, Det Dres, und ber übrigen Umiftante. "Dann wurde beit Cotpern geopfert, und vom ben Befehlshabern: in kleinem-Kalupougen von einem Schif jum anbent gefahren, um bie Reigee ju ermuntern. Diers ant gab man date. Beichen unm Angriff e getiebimlich thurch. Musbangung : eines Bichildes geber einer: Blagger am : Das fie Bes Abmitalfchife ; unde ife stange bieß Beichen auss bleng ... banerto die Schlacht fora: Die: Art: bei Bes fechts hatte mit einer Belagerung wiel abitimes ... Die vornehmften ber babei gebrauchten Bertzeuge find vorbin febone angeführte. In. bort be ducht im bel field genr

saubten Benterund den ersberten. Schiffen zurück auch alle Seihter dern Bundsgendsten. Schiffen zurück auch alle Seihter dern Bundsgendsten. Die der siegender Kelda herr verheisuhre überreichten sinn Siegekrange, womit wan auch setuf dimidSchiffe zu schnicken pflegter. Ein abnlicher Schnick der Schlffenn waren die deroberten Trümmern feindlicher Schlffenn Diese sowist det bessere, wurden hernach den Gegerigemeiniglig ein Densmal errichtet, das zuwellen glechfalls mit den Trümmern der errichtet, das zuwellen glechfalls mit den Trümmern der errichtet, das zuwellen glechfalls mit den Trümmern der errichtet, des zuwellen glechfalls mit den Trümmern der Grenfen beim Geebienst wurde. — Die gewährlichstem Sernafen beim Geebienst waren, die Grisselung mit Otrits ten, und das Untertauchen der Berbrecher an einem Geile

bis sie ertranten. Solche, ble sich, ihrer Bei ungeachtet, bes Seedlenstes weigerten, hießen a und wurden zu Athen, mit ihren Nachkommen, los gehalten; ben deinorauraus, oder Entlaufner sem Dienste, wurde die Geisselung, oder das Ab Hande, als Strafe zuerkannt \*).

#### 4. Privatleben.

138. Bei bem furgen Abrif vom Privatl Griechen folgen wir eben ber Ordnung, Die bei ten Abschnitte ber erften Abtheilung biefer 21 jum Grunde liegt, und reben alfo zuerft von ibnen üblichen Mabrungsmitteln. Diese mar fpatern Beiten , ba Reichthum und Aufwand in difchen Staaten berrichend murben, weniger ein porbin : wiewohl fich auch bierin bie Strenge galitat bei ben Lacedamoniern am langften erb Reinen, ber blog von ber Rochfunft lebte, in ibre buldeten. Bei andern Bolferichaften, und befo ben Bewohnern Siciliens, murbe biefe Runft d geachtet und ausgeübt. Denn auch bie Uther arogtentheils fehr maßig, woran vielleicht die ge giebigfeit bes attifchen Gebiets Schuld mar. bas gewöhnlichfte Betrant, mit bem man auch bei mifchen pflegte, ber oft auch einen Bufat von Mprei ftenmehl und bergl. erbielt.

**M**chenb. Sandb. d. Klass. Literat.

€ g

<sup>\*)</sup> Eine aussahrlichere und mit vielem zwecknaßigen : gearbeitete Anweisung zur Kenntniß des griechischen fens überhaupt, glebt: Vast's Einleitung in die : Kriegsalterthamer; Stuttg. 1780. gr. 8.

140. Sembbnlich bielten bie Griechen an febem Zage brei Mahlzeiten, namlich: ein Krubftuck, apuariona ober apperor, bas Mittagsmahl, Janvor, und bie Abenbmableelt Andres ober dopnos, und biefe lettre mar bie ftartfe, ba fie bingegen ju Mittage nur maßig ju effen bflegten. mable murbenfin ben frubern Beiten nur gur Chre ber Gote ter an festiichen Tagen angestellt; in ber Bolge murben fie immer freier und baufiger. Sie waren entweder adamirae. menn nur Gine Perfon fie gab, oder touves, wefin die Baffe famtlich dazu beitrugen. Bei ben lettern berrichte bie meifte Ordnung, Sittsamteit und Daffigung. Gafte, bie batu gebeten murben, und umfonft mitfpeiften, biegen acouse-Bodot. And gab es offentliche Mabigeiten, auf Roften bes gangen Staats ober eines Stammes.

140. Bu ben bei ben griechischen Gaftmablen üblichen Gebrauchen gebort bas Galben und Bafchen, befonders ber Banbe, ehe man ju Tifche gieng, und bas einigen gewohnliche Sandewaschen beim Auftragen jedes neuen Bes richte. In ben altern Beiten faß, in ben fpatern lag man au Tische, obgleich nicht überall. Die bagu eingerichteten Rubebetten maren, nach eines jeden Bermbaen und Stans Bewohnlich lagen fünfe, be, mehr ober minder prachtig. pher noch mehrere, auf Ginem Bette. Die Gafte betamen nach ihrem verhaltnismäßigen Rang ihren Plat, wiewohl man auch oft feine besondre Ordnung dabei beobachtete. Man verband mit bem Tifche und Tifchrecht bei ben Dable geiten einen gewiffen Begriff von Chrerbietung und Deis ligfeit. Das erfte Gericht beftand gewöhnlich aus reigen. ben Rrautern, Oliven, Auftern u. f. f. Dann folgte bie beffer aubereitete Sauptmablzeit in mehrern Gerichten; und aufest ber Dachtifch, ber in ben üppigern Beiten febr verfcmenberifch eingerichtet mar. Uebrigens mar es bei allen Gaftmablen üblich, ben Gottern bavon, besonders vom

Getrant, Etwas ju opfern. Bei frohlichen Ge waren alle Safte betrangt.

141. Die bei ben Bastmablen beschäftigte nen maren: ber Sympoliarch, entibeber ber 26 ober ein andrer, ber bagu ernannt mar, und alle beforgen muffte; ber Ronig des Gaftmable, (, ber auf Ordnung und Sittsamfeit beim Trinfen Vorleger, daurgos, ber jebem Safte feinen Unthe melder fur die Angesehenern oft beffer und großer n bie Mundichenten, ofroxoot, die das Betrant ten. meldes Berolbe, Anaben ober Ofloven ju fi Die Trinkaefaße waren meiftens groß , ten. Theil febr prachtig. Gie wurden ofe mit Blumen Beim Erinten nannte man bie Ramen ber Gotterabmelenden Rreunde, ju beren Ebre oder Anden trant. Auch marb oft im Trinfen gewettelfert. maren bie Crinklieder bei ben griechischen Saftmab ublich : und es gab ihrer mehrerlei Arten . moru Beolien am befannteften find.

142. Der icon bei ben altern Griechen ablicher freundschaft (f. s. s6.) blieb man auch in den svåt ten getreu. Besonders batten die Rretenfer ben Ru Baftfreiheit ; auch bie Athener hießen baber Oidoge Lacebamonier bingegen waren gegen Fremblinge Eigentlich bielt man Sastfreundschaft ! willfåbria. ligionspflicht, und glaubte, es gebe verschiebne Got melde Krembe in ihren besondern Schut nabmen. ihnen zugefügten Rrantungen abnbeten. Ein fu Gebrauch war, bag man bet folden Dabigeiten Sala auffette, und baburch bas freundschaftliche aleichsam weibte. Uebrigens erftrectte fich bas gem Saftrecht nicht bloß auf einzelne Personen, font Ø @ 2

ganze Geschlechter, Stabte und Bolferschaften, und man gab einander gewisse Symbolen, oder Wahrzeichen Dieses Berhaltniffes, die man als Dentmale der Freundschaft sorgs faltig aushob. Deffentliche und vom Staate bestellte Berpfles ger der Fremden hießen mederes.

141. Die Bleidung ber Briechen litt in bem fpatern Reitalter feine besondre ober mefentliche Abanderungen : mes nioftens wurden die meiften Benennungen der frubern Eros de fur die vornehmften Rleibungsfructe beibebalten. renthells waren bie Rleiber aus ungefarbter meiffer Bolle, sumeilen auch aus Leinewand und Seibe verfertigt. ter den garben, die man den Rleidern gab, mar die Durs purfarbe die beliebtefte. Bunachft am Leibe trug man eine Art von wollenem hembe, gerweienos, barüber bas Uns terfleib, girwe, bas bis an bie Salfte ber Schienbeine gleng, gewöhnlich ohne Ermel, und mit einem, oft reichen, Giartel aufaeichurst mat. Der Oberrock, soln, war lang, mit Ermein, von Falten, bis auf bie Fuße hinabhangend, und murde nur von den Bornehmern getragen. Darüber matfen fie bann beim Ausgehen noch einen Mantel, Suarior, meldier gewöhnlich weiß, bei den Rednern roth, und bei den Philosophen violetfarbig mar.

bungen zu bedienen, blieb auch in der Folgezeit, und Gals bungen zu bedienen, blieb auch in der Folgezeit, und Geis bes geschah sowohl zum Vergmigen, als zur Reinigung und Stärfung des Körpers. Deffentliche Baber wurden erst in den spätern Zeiten gewähnlich, selbst in den Städten, wa man sie vorher nicht geduldet hatte. Man hatte versschiedene beisendre Zimmer, zum Anskleiben, zum Baden selbstr. Jum Salben nach dem Babe, die nach diesen Beskimmungen verschiedentlich benannt wurden. So hatten auch die mancherlei Salben der Griechen von ihrer Zubes reitungs.

# Griechische Alterthumer.

seitungsart mehrerlei Namen. Man gieng in schwendung damit so weit, daß ihr zuweilen du dre Gesetze Einhalt geschehen muste. Zu Laceda den keine Salbenhanbler geduldet; und in Athen nigstens den Männern dieser Handel verboten. nigsteh wurde das Waschen und Salben von Anen verrichtet, besonders an den Küßen, die mweiche man sehr hoch schäfte, bei dieser Gelestissen pflegte.

145. Bon ber Bauart ber griechischen gau bem Abichnitte ber Archaologie von ber griechisc tunft Giniges angeführt. Go vollfommen biefe 5 fondere ju Athen, murbe, fo manbte man boch a liche Bebaube weit mehr, als auf Privatwohnun größtentheils febr mittelmäßig, und jum Theil fchle Chen bieg gilt von Theben, bas for herrifden offentlichen Berten ber Bautunft prang mehr wandte man auf die innere Ginrichtung i fcmudung ber Bimmer, befonders ber Spelfefale, dem Berathe, und vorzüglichen Runftwerten, n angeführten Orte gleichfalls ichon gerebet ift. berte die Gewohnheit, Die meiften öffentlichen T Saulengangen einzufaffen, die freie Unficht ber Dri be, beren Dracht und Schonheit folglich überfiuffic Und fur bie Runftler felbst mar ber Ruhm måre. fich burch bie Aufführung offentlicher Gebaube ermer ten, bei weiten ber größte und reigenbite.

146. Die Zünfte des Erwerbs, besonder lung und Schiffahrt, erreichten in dem bluben puntte der griechischen Staaten den glücklichsten Phonizien war anfänglich fast allein im Besit derse der Folge aber nahmen auch Rleinafien und verschie

chische Inseln baran Theil. Selbst ber bamals blühende figyptische Handel war meistens in den Handen der Griechen. Athen wurde selbst durch die Unsruchtbarkeit seines Bodens dazu ausgesodert; und wenn gleich Lykurg die Rausmanns schaft aus Lacedamon verbannte, so wurde sie doch allmährlig auch in diesem Staat immer blühender. Durch die Berbindung mit Aegypten stieg hernach der Flor der griechisschen Handlung noch höher. Ausser den beiden genannten Städten waren übrigens die Insel Aegina, Rotinth, und Rhodus die beträchtlichsten Handelsörter. Fleiß und Ses schäftigkeit wurden dadurch immer mehr rege, und zu der Bröße und Macht der griechischen Staaten sehr wirtsame Beförderungsmittel.

-147. Und hier wird es ber ichidlichfte Ort fenn, von ben Mungen \*), bem Maag und Bewicht bet Griechen beim Raufen und Verlaufen bas Mothigfte fury ju berube Much in Griechenland mar in bem fruheften Beitale ter die Bertaufdung ber Baaren gewöhnlich, beren Unbequemlichkeit man aber auch ba gar balb empfinden muffte. Man mablte alfo bie roben Metalle bazu, den Berth und Preis beffen, mas man faufte, baburd ju verguten, und wog fie anfanglich ju Diefer Abficht bar. Bernach bemertte man burch ein Beprage ibr Gewicht und ihren Behalt; und endlich pragte man formliche Mungen; wiewohl fich Die eigentliche Zeit ihrer erften Ginfuhrung nicht gewiß bes ftimmen lafft. Go viel weiß man, daß fie jur Zeit Golon's, folglich ungefähr fechebunbert Sabr vor E. G. in Griechenland überall üblich waren. Die Metalle, beren man fich bagu bebiente, maren Golb, Silber, Erg, Rups fer und Gifen. Die alteften Dungen murben nur auf ber Einen

<sup>\*)</sup> Bergl. v. Schmidt's Zandbuch ber historischen Wissens ichaften, S. 378.

## Griechische Alterthimer.

Sinen Seite geprägt. Das Gepräge seibst i verschieden, sowohl in Ansehung der Segenstän darauf verwandten Kunst. Die athenischen Mi gemeiniglich mit dem Bilde der Minerva und der ten Gule bezeichnet.

Die vornehmften allaemeinen Ber griechischer Mungen maren: romona, meldes eine jebe gefehmaßig gepragte Dunge bebeute Belb und Gelbeswerth, und zienz, Schribemange bem gab et faft ungabibare Damen ber einzel Die bald von ihrem Gewichte, bald von ben La Dertern ihrer Pragung, bald von ben barauf 2 bbilbungen bergenommen find. Auch gab es! gen größerer Summen, Die man nicht als Dan ! der Dungen verfteben muß. Bon ber Art war win ober mein, welches bei ben Athenienfern but ben Aegineten fundert und fechtzig Drachmen b bas Calent, radaren, welches gewöhnlich fech Dradmen bielt. aber boch bei andern Bollerichaft ben Aegineten, Gubbetn, Rhobierh, einen wi Werth batte. Ein Calent Goldes galt nach attifche zehn Talente Gilbers.

149. Bon ben gangdaren und wirklichen! ber Griechen hieß die kleinste danror. Diese war Theil eines Kudnos, von dem ihrer sechs wieder ein ausmachten. Der Werth dieses lehtern war indeß i håltniß des Metalls swohl, als der Kander wi worin Obolen geprägt wurden. Ihrer sechs mas Drachme, die, gleich andern Münzen, von ihren benannt war, dai der aber gleichfalls die eben zwiesache Verschiedenheit Statt sand. Die Ramen nern oder größern Münzen der beiden lehtern Arts

Sampfolior, dus folger, saufganun, religanun, ic ertlaten fich von selbst. Der Drachmen; und ber goldne hieß ger wohnlich schlechthin neuross oder nober goldne hieß ger wohnlich schlechthin neuross oder nober Stadten der Pragung, von Konigen, die ihn pras gen laffen, u. s. f. hatte er mancherlei Beinamen. Oft brauchte man auch das Wort pra jur Ambeutung eines golds nen Staters. Diese Namen der griechischen Mungen litten indes in der Folgezeit manche Abanderungen.

150. Und so war auch der Werth der griechischen Mungen febr veranderlich, fowohl in Unfebung ihres innern Behalts, als ihrer Beltung. Oft faben fich einzelne Bols Berichaften burch bie Doth gezwungen, ginnernes, eifernes, ober lebernes Belb ju pragen. Uebrigens mar bas gewohne liche Berhaltnig bes Goldes jum Gilber, wie eins ju gebn. duwellen auch darunter, zuweilen bober, bis auf eins zu Imolf und ein balbes. Die Bergleichung des griechischen Gelbes mit bem beutigen, und bie barauf gegrundete Beftime mung bes Berthe von bem erftern, hat mancherici Schwies Ungefahr betrug in Gilber eine griechische Drache me, nach unferm Ronventionsgeibe, 5 gor. 17 Pf. ein Obolus, 10% Pf. ein Chalkus, 13% Pf. und ein Lepton beinahe 2 Pf. Eine Mine (nixã) Gilbers, 21 Rthir. 8 Gr. 6 Pf. ein Talent Gilbers, 1281 Rithle. 6 Gr. 3m Golbe war ein Zemichrysus etwa 2 Athlr. 3 Gr. 3 Pf. und ein Chryfus ober Stater Didrachmon noch einmal fo viel: eine Mine im Golde, 213 Rthlr. 13 Gr. und ein Talent 12812 Rthlr. 12 Gr. wenn man bas Berhaltnig bes Silbers wie 1 ju 10 bei biefer Schatung jum Grunde legt, und besonbers auf den Werth ber attischen Mungen Rudficht nimmt. Denn bas rhodische Talent in Gilber betrug 4. B. ungefabr nur 254 Rthlr. 4 Gr. das äginerische 2135 Athlr. 10 Gr. das freische 320 Nithlt. 7 Gr. u. s. f.

151. Der

## Griechische Alterthumer.

151. Der Gebrauch der Gewichte ift, wie so auch bei den Griechen, sehr frühen Ursprungs. Umstande, daß die griechischen Gewichte mit der gleiche Namen haben, sindet sich eine offenbare sonst üblichen Gebrauchs, das ungeprägte Giber einander darzuwägen. Die Verhältnisse dieser waren ihrer Anwendung und Bestimmung nach den. Hier ist nur von dem, was im Handel üblic Rede. Und nach diesem hatte eine attische Minfahr 29\frac{1}{4} Loth berlinischen Gewichts, eine Dra Quentin, und ein Obolus nur dreiviertel Dert. sches Talent betrug etwa 55 Pfund, 21\frac{1}{4} Lot Verhältnisse hatte das nicht hieher gehörige Gewich theter und Viehärzte.

152. Bon ben griechischen Maagen bemerf erft bas Langenmang, jur Bestimmung ber Lang und Liefe. Diefes mar, wie bei den meiften Bol verschiedenen Theilen bes menschlichen Rorpers 3. B. durrudos bedeutete einen Boll, omedaun, ein was, modiacor, ein Bug, einen Sug lang ober brei res Maag hatte der herkulische ober olympi Hazue mar bie lange vom Ellenbogen bis gur Spi telften Fingers; ogyund ein Rlafter ober feche & bundert Rlafter; imminor vier Stadien, und Stadien. Die griechische Meile mar ungefahr e Biertelmeile; und folglich bas Stabium nur ber bavon. - Bei fluffigen Sachen bieß bas gri merenrys, welches etwa 42 Quartier enthielt. Theil davon hieß gous oder goeds, und faste n xorunas, beren jede bie Balfte eines giene mar. Theil des lettern bieß rerneror, und der grobifte Der zehnte Theil von biefem bieß ben, xuagos. das fleinfte Daag ber Kluffigfeiten. Die meifter

nennungen wurden and fut die Maafe treckner Sachers gebraucht. Ihnen eigen war der undigeres, der nach dem Landetn verschiedne Beinamen hatte, und ungefahr unfer Scheffel war; und der zowet, welcher den acht und vierzigsten Theil des Medimnus betrug.

- 153. Bon bem Zwange und ber großen Unterwüse fiateit bes weiblichen Beschiechts bei ben Griechen, ift oben (5. 58.) ichon etwas ermabnt. Und in diefer ftrengen Gingezogenheit blieb es auch in bem blubenbften Beite puntte ber griedifden Staaten. Am genauesten bewachte man bas unverheirathete grauenzimmer, beffen bauslicher Aufenthalt (augberur) gemeiniglich verschloffen und verriegelt mar. Aehnlich ftrenge mar die Bewachung unverheiratheter Rrauen, die nicht weiter, als bis an die Thur bes Borbofe geben burften. Duttern gab man icon mehr Freiheit. Belten nur durften die Frauen fich offentlich feben laffen, und nie ohne Schleier. Bei ben Spartauern bingegen maren nur die Berbeiratheten verschleiert; die Jungfrauen Ueberhaupt war die weibliche Freihelt in aber unverbullt. Lacebamon weit großer, ale in Athen, weil Lufure burch vernünftig erweiterte Grangen berfeiben ben unftraflicen Umgang beiber Geschlechter ju beforbern bachte. In ber Rolge artete biefe Freiheit indeß in Ausschweisung und Sie tenverderbniß aus.
- gungen und Ergönlichkeiten der Griechen, und in den beffern Zeiten nicht nur zahlreicher, sondtrn auch zusammen gesetzer, verfeinerter und geschmackvoller. Musste und Tanz waren fast ein nothwendiges Bedürsniß aller öffenwlichen und einzelnen Feste, Sastmable und Gesellschaften. Man hatte dabel nicht bloß die Erregung größerer Fröhlichteit, sondern seibst Beforderung der allgemeinen Kultur, zur Albsicht.

## Briechische Alterthumer.

Absicht. Gesang und musikalische Segleitung wimer unzertrennlich; wenigstens war die Juster fast nie ohne Sesang. Dazu kamen manchert Leibesübungen, die man gleichfalls mit den Sverbinden gewohnt war; und endlich mancherleitiche Spiele, deren Anführung und Beschreibung fandlich senn wurde \*).

155. Das eheliche Leben stand bei ben großer Achtung, und wurde burch Gefebe befori fonbers mar bei ben Lacebamoniern ber ebelofe jenigen, die icon ein gewisses Alter erreicht hat Strafen unterworfen. Much in Athen mufften all fehlsbaber ober öffentliche Redner fem, ober fich fentliches Umt bewerben wollten, Frau und Ri und liegende Grunde befiben. Die Bielweiber wurde in Briechenfand ordentlich nicht verftattet gleich in feltnen, febr bringenden Sallen, bei Berringerung ber Boltsmenge, Ausnahmen bierv Auch bestimmte man gewiffe Zeiten ber Berbeira ben Brauenzimmern fruber, als ben Mannsper Beiratben im nachsten Grabe i laubt murbe. freundschaft maren nicht verstattet, oder man fab ftens als wiberrechtlich und abscheumarbig an; ; Athener ibre Schwestern von Giner Mutter, bie von bem namlichen Bater heirathen burften. ften griechischen Staaten burften bie Burger nur Bi nehmen: wiewohl man bavon zuweilen Ausnahmen

156. Die Verlobung der zu verheirathender erforderte eine vorgängige Einwilligung der Elte

<sup>\*)</sup> S. Iul. Caef. Bulengeri de Ludis privatis ac de terum Liber unicus. Lugd. 1627.

menn bie nicht mehr lebten, bes Brubers ober gurmanbes. Dan bediente fich babei verschiedner feierlicher Formeln. Berlobten ichwuren einander immermabrende Treue. Musfteuer ber Braut mar bei ben Athenern nicht nur ublich. fondern nothwendig, wenn fie auch noch fo geringe war; bei ben Lacebamoniern bingegen mar fie fein fo mefentliches Erfobers niff. Bei der Beftimmung berfelben, und ben babei nathie gen Bebingungen, murben Beugen gebraucht, und ber Mann ftellte über ben Empfang ber Mitgift einen besondern Schein Bor ber wirflichen Berbeiratbung pflegte man zu Athen Die Braute ber Diana barguftellen. Diefe Feierlichfeit bieß dont da. und es murben babei Sebete und Opfer verrichtet. Aufferdem murden auch andre weibliche und mannliche Sotts beiten, als Schutgotter ber Chen betrachtet, und bei neuen Cheftiftungen angerufen.

157. Bei der Bochzeit seibst wurde bas neuverlobte Baar fomobl, als bas Saus ber Sochzeitfeier, mit Blumen und Rrangen geichmuckt. Gegen Abend murbe bie Braut ans ihrem paterlichen Saufe bem Brautigam jugeführt, ente meber ju guß, ober auf einem Bagen. Der Brautführer. ber fie bei biefer Gelegenheit begleitete, bieg Hagexos ober Bor ihr bet pflegte man gadeln ju tragen, ΠαράνυμΦος. oft auch ju fingen und ju tangen. Beim Gintritt ins Saus ichuttete man Feigen und andre Fruchte über bie Meuvers mablten aus. Dann feste man fic jum Gaftmable, mels des, wie die Sochzeit felbft, yaus hieß, und gleichfalls pon Mufit und Sang begleitet murbe. Die Sochzeitlieber. sber Symenaen, find befannt. Rach Endigung bes Sans ges führte man die neuen Cheleute ju bem gewöhnlich febr aufgeschmuckten Chebette, und zwar abermals mit Sacfeln. Bernach ließ man die Neuvermählten allein, tangte vor ber Thur, und fang Epithalamien, welches auch am folgen. ben

# Griechische Alterthumer.

ben Morgen, beidemal von Jünglingen und Mai schah. Die Sochzeitseler wurde sodann noch e hindurch soutgeseht.

158. Bulebt noch etwas von ben Gebrauder tern Brieden bei Leichenbegangniffen und 25 bie man fur eine beilige Pflicht anfah. Sinora (iufta) nannte. Man verfagte fie nut Bofemichtern, Landesperrathern, Gelbftmorbern. beren Gebeine man fogar oft, wenn fie icon be ren, wieder ausgrub. Ginige vor ber Beerbiet . Gebrauche find oben icon angeführt. In ben f ten pflegte man ben Leichnam bes Berftorbenen i liches Gewand ju tleiben , deffen Farbe gewill mar; auch bedectte man ibn mit Zweigen und D Sobann fellte man bie Leiche bicht am Gi Baufes zur Schau aus, und legte ihr furz vo denbegangnig ein Sahrgeld ( davan, condulor. Charon in den Mund, deffen Berth einen Obolu gen pflegte.

159. Das Leichenbegangniß selbst hieß be then encould ober expoga, und geschah vor Sonn Nur junge Personen begrub man bei Unbruch Die Leiche wurde auf einer Bahre, und die der seinem großen Schilde getragen, und von Kre Anverwandten beiberlei Geschlechts begleitet. Duber Verstorbne bezeugte man durch Einsamkeit Stille, durch Anlegen schlechter und schwarziburchs Rausen des Haupthaars, Bestreuung dmit Asche, Verschleierung, Wehklagen, und drechengesang, der beim Hinwegtragen der Leiche, iterhausen, und am Grabe angestimmt wurde.

ben tobten Körper zu verbrennen, war bei den spätern Gries chen allgemein, und die vornehmsten Gebräuche dabei sind vors hin schon erwähnt. Die Asche wurde hernach in eine Urne gesammelt, und diese begrub man gemeiniglich ausse der Stadt, unter frommen Segnungen und Wünschen. Die Grabmäler vornehmer und verdienstvoller Manner errichtete man oft mit Prache und Auswand; oft stiftete man ihnen auch anderswo ähnliche Denkmäler, wo ihre Asche nicht bes graben war, und schloß die Leichenseier mit Spielen, Safte mahlen und Tobtenopsern.

V. Rômis

# Romische Alterthum

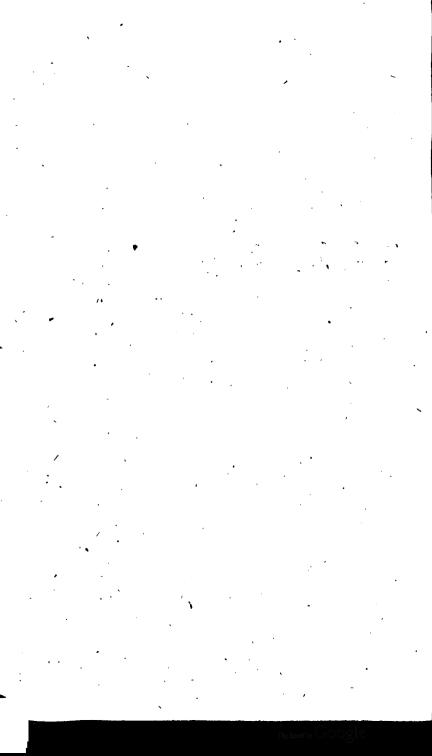

# Einleitung.

I,

Se gebort zwar mehr fur ben hiftorifchen unb g ichen, ale fur ben antiquarifchen Unterricht, fprung und Wachethum eines fo mertwurdige als bie Romer waren, ju beschreiben, und ben ihres Bebieres ju bestimmen ; auch ift eine weitla brtetung beider Begenftanbe unfre Abficht nicht, foi bie Mittheilung einiger furgen Binte und Erin Denn biefe werben gur beffern Ginficht in barüber. fcben Alterthumer viel beitragen, und ben, . ber fie will, in ben rechten Gefichtspunft verfeben, aus w biefe Ration felbft und die von ihr mertwurdigen Buerft alfo u angufeben und ju beurtheilen hat. und beffen Geblete, und bann über bie Romer fe porlaufige Anmerkungen.

2. Man weiß aus der Geschichte, daß die St wom Romulus und Remus, Enkeln des albani nigs Tumison, in Latium, einer Landschaft der Italiens, in der Gegend au der Tiber, in der sechst piade, ungusähr: 7.53 Jahr von Christi. Geburt, wurde. In diesem ihren ersten Ursprunge war dir von keinem großen Umsange; und der palatinische L welchem sie angelegt wurde, war hinreichend, sie i mschend. Sandb. d. Klass. Literat. Die Anzähl ihrer ersten Einwohner belief sich nicht völlig auf viertausend. Dieser altere Theil der Stadt wurde auch in der Folge noch oppidum, und der bessere, spater angebaute Theil, urbs genannt. Zuerst wurde sie durch einige Famistien aus Alba Longa, und hernach durch mehrere, zum Theil geringe und verlausene Abtommlinge benachbarter italischer Nationen, bevölkert. Mach dem palatinischen Berge wurde zuerst der kollatinische angebauet, und in der Folge kamen noch fünf andre Berge oder Anfähren hinzu; daher der bestannte Beiname sepsicollis. Die erste Mauer, welche die Stadt einschloß, war schlecht und niederig; Tarquinius Pristus und Servius Tullius verbesseren sie.

3. Die vornehmften Veranderungen, die in ber Folge Die Stadt Rom trafen, und ju ihrer fo ansehnlichen Erweites rung beitrugen, maren folgende. Querft die im Jahr 365 nach ihrer Erbauung gefchebene Eroberung und Ginafcherung ber Stadt burch die Ballier; bernach bie Errichtung vieler Gebaude unter ber Regierung Auguft's, und nach bem Branbe ber Stadt unterm Mero. Babrend biefer beiben lettern Beitraume nahm bie Erweiterung und Berfconerung Roms ibren ichnefften Kortgang, und murbe auch von ben nachfolgenben Raifern bis auf ben honorius immer mehr befordert. Unter diefem Raifer gefchab bie Bermuftung und Difinderung Roms burch bie Gothen unter Mariche Anführung, Die aber vom Theodorich größtentheils durch neuen Anban wieber er-Indes verlor fle boch bei biefer Beiegenheit, und noch mehr burch ibre von bem gothischen Kbnige Totila veranlaffte faft vollige Zerftbrung, febr viel von ihrer alten ehrmurbigen Beftalt, bie mabrent bes folgenden mittlern Zeitalters noch mehr verschwand. Geloft bei allem fpatern Aufwande der romifchen Dabfte auf die Biederberftellung ibe res ebemaligen Glanges, blieb boch immer ein febr großer Abstand bes neuern Roms von dem alten; und von dem lege 18TH

#### Einleitung.

tern erhielten fich nur einzelne Spuren und Denti Sheil nur in Ruinen und Bruchftucten.

- 4. In dem blubenbften Beitpunfte Roms, al ber republikanischen und ju Unfange ber monard gierungsform, mar die Volksmenge ber Stadt und man tann die bamalige Babl ihrer Ginwohner treibung auf breimal bunderttaufend rechnen. ben vom Cacitus (Annal. X. 25 ) angegebenen romifden Burgern tonnen mobl nicht lauter romifd ner verftanden werden. - Uebrigens murbe bat anfanglich in vier, und von August's Zeitalter a Bebn Regionen ober Diftrifte getheilt, um nad Die fo gablreichen Merfmurbigfeiten ber Stadt ordnen zu tonnen. Die Benennungen Diefer Regi Porta Capena - Coelimontium - Isis et Se neta - Templum Pacis - Esquilina cum tu le Viminali - Alta Semita - Via Lata -Romanum - Circus Flaminius - Palatium -Maximus - Piscina Publica - Aventinus Tiberim. Much nur die vornehmften Mertwurdigt Region ju beschreiben, murde hier zweckividrige B feit fenn; und fo begnugen wir und, einige bet au berühren. \*)
- 5. Unter ben romischen Choren, deren ma lich nur vier, und zuleht steben und dreifig zah dieß andere nicht bloß so viel verschiedne Benennt waren die berühmtesten: Porta Carmencalis, Co.
  - 9 S. G. C. Abler's ausschhrliche Beschreibung der E Alfona, 1781- 4. m. K. wobei hauptidolich bie lung des Sertus Rusus und Publius Victor, m fähen des Onuphrius Panvinius, Nardini, Brunde liegt.

burtina, Coelimontana, Latina, Capena, Flamina, Oftienfis. - Unter ben Markeplanen, beren man neunzehn rechnet: bas forum Romanum f. Magnum, ichen vom Ros mulus angelegt, 800 guß breit, das forum boarinm, olicorium, forum Caefaris, Augusti, Nervae, Traiani. Bon ben Bruden über bie von Rorben ber in bie Stabt flieftende Eiber, find die befannteften : pons Milvius, Aelius, Aurelius, Fabricius, Cestius, Palazinus, I. Senazorius, Sublicius f. Aemilius. - Die oben icon ermannten fieben Berge biegen : mons Palarinus', Capirolinus, Efquilinus, Coelius, Aventinus, Quirinalis, Fiminalis. ftraffen (viae) von Rom aus, gab es ein und breißig; 2. B. via Sacra, Appia, Aemilia, Valeria, Flaminia. -Die Gaffen in ber Stadt hießen vici, und man gabit ihrer 215. Auch fie hatten besondre Beinamen, g. B. vicus Albus, Iugarius, Lanarius, Tiburzinus, Iunonis, Miner-- vae, u. f. f. Große freie Plage ju Bolfsversammlungen. Bechterspielen, und bergt. bestimmt, biegen Campi, und ihrer waren neunzehn, worunter ber Campus Marrius ber großte und berühmtefte mar.

6. Unter den offentlichen Gebäuden des alten Roms war das Rapirolium eins der altesten, größten und ehrwütz bigsten, vom Tarquinius Pristus zuerst angelegt, und in der Folge immer vergrößert und verschöhnert. — Tempel waren in Rom mehr als vierhundert, wovon unten die vornehmsten genannt werden sollen. — Auch zählte man zwei und breißig Görrerhaine (luci) die meistens in der Stadts mauer mit eingeschlossen waren. — Nicht bloß zu Rathse versammlungen, sondern auch zu gottesdienstlichen Geschäften waren die curiae bestimmt; z. B. curia Romana, Verus, Hostilia, Vallensis, u. a. m. — Gebäude von vorzüglicher Pracht waren die basilicae, deren es vierzehn gab, zu Versammlungen des Senats und gerichtlichen Untersuchuns gen vornehmlich bestimmt; z. B. basilica verus Aemilii Paulliz

Conftanziniana, Sicinia, Iulia. — Sehr ansehnlich waren auch die Gebäude zu öffentlichen Badern, (therniae,) bee sonders zur Zeit der Raiser, als: thermae Commedianae, Sevenianae, Tiri, Traisni, Diocleriani. Diese lehtern geichneten sich durch Pracht und Umsang am meisten aus. Weit zahlreicher, aber auch weit unbeträchtlicher waren die balnea oder Babhauser \*).

7. Bu öffentlichen Schauspielen bestimmte Gebaube maren, die circi, jum Bettrennen und ju Thieraefechten, vornehmlich ber circus maximus, wozu hernach noch acht andre von tleinerm Umfange tamen. Ihnen abnlich, aberminder groß und ansehnlich, maren bie jum Bettlauf bes fimmten ftadia. Fur eigentliche Schanspiele und artiftische Betefreite maren die Cheater erbauct, & B. bas Theater des Dompejus, Balbus, und Marcellus; und fur die Rechtspiele die Amphitheater, worunter das unterm Befpasfan erbaute, und unter bem Namen bes Bolifaum jum Theil noch vorbandene, ben größten Umfang hatte. - In ben Odern, geraumigen und mit vielen Gigen, Saulen und Statuen verzierten Gebauben, wurden muffkalifche Bettftreite und poetifche Borlefungen, nach Art ber Griechen, anges ftellt. Die vom Domitian und Erajan angelegten find barunter bie mertwurdigften. - 'Uebungeschulen im Sechten, Ringen, Rampfen, und Scheibenwerfen maren bie ludi, unter benen ber Ludus Magnus, Masusinus, Dacicus nnb Aemilius am bfterften vortommen. - Bu ben Schauspielen auf bem Baffer, und nachgeahmten Seegefechten waren bie Manmachieen angelegt. — Enblich gab es auch große offente

<sup>&</sup>quot;) Das aussahrlichfte und anschnlichfte Wert aber die romischen Baber und beren lieberrefte ift von Cameron, unter der Ausschlicht: The Bachs of the Romans explained and illustrated. Lond, 1772, gr. fol.

öffentliche Gebaude, die Nymphea hießen, und tanftliche Springbrunnen oder Baffertaufte enthielten.

- . 8. Gebr gablreich maren in Rom bie porzicus ober bie bebedten Saulengange, mit vielen Bilbfaulen verziert, und vornehmlich jum Luftwandeln und Bufammentommen bes fimmt; theils einzeln, theils mit andern großen Gebauben, Bafiliten, Schauplagen, u. f. f. verbunden. Berrlichften barunter mar ber Saulengang bes Apolltempels auf bem Palatinifchen Berge, und ber größte bie Milliaria. - Anch waren die Triumphbogen, beren es überhaupt feche und breißig gab, jum Theil febr anfebnlich, vornehms lich ber bes Mero, Trajan, Citus, Septimius Seves Dus und Bonftantin. - Ferner Die einzelnen Saulen, (columnae,) gleichfalls jum Anbenfen mertwurdiger Siege errichtet, und mit vieler balberhabner Bildnerei umgeben; 3. B. die Ehrensaulen bes Crajan, Antonin, Monius, Im aapptischen Geschmad errichtete man auch 11. a. 111. --febr bobe, ppramibenformige, Obelielen, Die jum Theil auch mit vielem Aufwande aus Megypten nach Rom gebracht maren, wovon die noch vorhandnen bes Rammeffes, Pfingmarraus und Augustus die merkwurdigften find. -zählig waren aufferdem bie vielen Bildfauten in Rom, bie nicht nur in ben Tempeln ber Gotter, fonbern auch auf vie len öffentlichen Diaben, in und an großen Gebauben, bes finblich maren, und unter benen man mehr als achtgig folose Talifche zählte.
- 9. Noch gehören zu ben römischen Merkwurdigkeiten dieser Art: die Aquaedultus oder Wasserleitungen, auf des ven Anlage und Ausschmuckung große Summen verwandt wurden, um die Stadt immer mit hinlanglichem Basservors rath zu versehen. Es waren ihrer vierzehn größere, woruns tet Aqua Appia, Marsia, Virgo, Claudia, Septimia und

#### Einleitung.

Seeina die bekanntesten sind. — Auch die kleine behalter ober lacus waren gewöhnlich mit vielen Solidhauerarbeit verziert. — Bon ahnlicher Kost dauerhafter Bauart waren die römischen Aloake von Schleusen, wodurch die Unreinigkeiten unter hinveggeführt wurden, mit denen ganz Rom unter und die ihren Abstuß in die Tiber hatten. — Und Pracht und Auswand errichteten römischen Grabmischen Zeiten verdienen vorzüglich das Mausol gust's, pyramidensormig, 385 Auß hoch, und mit benstehenden Obelisten, die Moles Zadrians, Grabmal oder die Pyramide des Cestino, ang werden.

cio. Die Anjahl ber Privatgebande, weld biegen ; wenn fie an einander fliegen , und insulae , einzeln fanden, ober wenn mehrere Bebaube einet Befibers mit einander verbunden, und von ben ub trennt maren, murbe in den blubenbften Beiten über pierzia taufend gerechnet. Unter ihnen waren febr ( prachtige Gebaube, jum Theil aus Marmor, mit und Saulengangen gefcomuctt. Borgualich berühn darunter die Pallafte bes Julius Cafar, bes Mi bes Junius Verus, bes Cicero und Augusts, i nannte goldne Saus des Mero, die Pallafte des l Braffus, bes Aquilius, Barulus, Jemilius & Trajan's, Sadrian's, u. a. m. — Go waren villge ober Landhaufer ber vornehmern Romer gu febr prachtige Berte ber Baufunft und Bildhauel fondere die fogenannten villae urbanae, ober praetort bann noch viele Schönheiten bes Sartenbaues famen. fer Abficht maren die Landhaufer Lutull's, August? cen's, Andrian's, und ber Gordiane bie betrache

- . 11. Alle biefe mannichfaltige Pract, und ber Auf wand, ben fie toftete, mar eine Folge jener jahlreichen und großen Eroberungen, burch welche Rom fich einen aufehntlis den Theil ber bamale befannten Belt unterwarf, und burch welche bas romilche Bebier fo fchnell und fo unaemein gre Denn ursprunglich erftrecte fich bas dem meitert murbe. Momulus eigne Bebiet taum fechstaufend Schritt weit von ber Stadt; aber icon er, und bie ibm folgenden Ronige ere weiterten es ansehnlich- und noch weit mehr verbreitete fich Die romifche Berrichaft mabrent ber Zeiten bes freien Stants, über die vielen eroberten Provinzen, fog bag unter August's Regierung nach Morgen ber Cuphrat, nach Mittag ju ber Dil, die afritanischen Buften, und ber Berg Atlas, gegen Abend bas große Beltmeer, und gegen Mitternacht bie Dos ngu und der Abein das romifibe Reich begrangten. Unter einigen der nachfolgenden Raifer wurden biefe Granen unt Theil noch weiter fortgerückt.
- 12. Und nun waren die der romischen Berrschaft unterworfenen Lander, in Affen: Rolchis, Iberien, Ale banien, Pontus, Armenien, Sprien, Arabien, Palaftina, der Bofphorns, Rappadogien, Galatien, Bithonien, Cilis cien , Dampholien , Lobien , und gang Klein . Aften 3 in Afrika: Aegypten, Ryrenaifa, Marmarita, Gatulien, bas eigentliche Afrita, Rumidien und Mauritanien; und in Bus vopa : Italien, Sispanien, Gallien, die Alven, Rhatien, Rorlfum, Illyrien, Macedonien, Epirus, Griechenland, Thracien, Wosten, Dacien und Pannonien. noch eine Menge von Infeln, von ben Gaulen bes Bertules bis jum fewarzen Meer, worunter auch Britgmien mit ju rechnen ift. Bom August wurde eine festgefete ambliffache Sinthellung bes gangen romifchen Reichs gemacht, woburch beffen Stangen beftimmt murben. In ber Folge gab ber Raifer Bedrian biefer Beftimmung eine neue gorm, und tbeilte

#### Cinleitung.

theilte Stallen, Gilpanien, Gallien, Aquitanic tannien, Jüyrien, Thrazien und Afelfa in mehr Provinzen. Die lehte Beranberung biefer Art g Bonstanzin den Großen, bei jener bekannten & Beichs in das abendlandische und motgenlandische besondern Provinzen einzeln untergeordnet wurd ren Berwaltung er mancherlei neue obrigkeitlich schiebte.

13. Go gelangten bie Romer in wenimen 9 ten au einer Dacht und Broffe, Die in ber ganzei Die einzige und ausgezeichnetefte ihren Urt ift. berfelben trug obne Zwelfel ihr Eriegrischer Che meiften bei, woburch fie fich von ihrem erften Ur fo febr unterschieben. Gleich anfangs mar torvert und Ueberlegenbeit bas einzige-Biel ihres Chrigeige Unternehmungen; und Trieg und Relbbau, waren gen Ermerbungsmittel. Gin großer Theil bes 9 1 an den immer fortmabrenden Rriegen ummittelbare und wenn man gegenwartig bas Berbaltnif ber Rr Die abrigen Burger eines Staats nur wie Eines ; rechnen kann, fo war es bei ben Romern wie Ein Alle frühern Romer fühlten fich von gleichem Antei ihr Baterland zu vertheibigen, weil die eroberten 1 ter ibnen gleich vertheilt wurden. Dazu tam in noch ibr ftaatsfluges Berfahren in Behauptung bi ten Eroberungen . in Behandlung ihrer Bundesgen in einzelner Bertheilung ber Regierung in ben 4 bann auch die Ebrfurcht, welche fie bei allen ande \$ 6 5.

<sup>\*)</sup> Die vollfidnbigfte Geschreibung bes vomischen Gelaufen damit vorgegangenen Beranderungen, gieht Panvinii Imperium Romanum, v. Graevii Thes.
T. 1. p. 543.

schaften gegen fich zu erweden und zu unterhalten wusten. Alles dieß mehr aus einander zu seben, ist eigentlich das Werk der pragmatischen Geschichte; indeß wird auch hier, zur vow läufigen Bekanntschaft mit den Römern selbst, eine gang Turze Uebersicht der Sauptveränderungen ihres Staatsnichig seyn.

- 14. Romulus, ber Stifter und Erbauer Roms, mat Ihm folgten feche andre Ronige, Care ibr erfter Konia. quinius Peistus, Muma, Tullus Zostilius, Antus Martine, Servius Cullius, und Carquinius Superbus, lauter in ihrer Art große und thatige Danner, ble fcon aur Erweiterung und immer volltommnern Ginrichtung bes romifchen Staats febr viel beitrugen. ' Die mertivardige . ften Umftande mabrend der koniglichen Regierung in Rom was ren: Die Eintheilung bes Bolls in Stamme, Rurien, Rlafe fen und Centurien, Die Absondrung ber Patrigier und Plebes jer, bie Anordnung eines Genats, bes Gottesbienftes, ber Reitrechnung, ber Rriegenicht, ber Bolfeichabung, und bie Einführung bes geprägten Belbes. Ueberhaupt mar biefe : Regierungsform mehr gemischt als monarchisch, und bei aller ihrer Unformlichkeit boch icon Grundlage ju ben nache berigen fo vortheilhaften Einrichtungen und Grunbfaben bet Republit. Die Kriege bauerten megen biefes Beitpunfts bes Ranbia fort : eben biefe ununterbrochene Dauer berfeiben bes forberte ihren gludlichen Erfolg; und bie Romer machten nie Frieden, als nach erfochtenem Siege. 3m 3. 245 nach Erbauung ber Stadt wurde biefe tonigliche Regierungsform aufgeboben; benn bas Bolt war zu tubn, ju ftolg und uns ternehmend, um lange, ohne Milberung ber Sitten, biefes Soch ju tragen.
- 15. Bom ward nun ein Freistaar, der anfänglich arisstratisch, bann von den Patrizieen, und bann, eine Zeitslang,

#### Einleitung.

fang mehr burch bie Plebejer regiert murbe, b und Ginfluß, burd ibre Tribunen unterftast, Bunghm. ' Babrend biefes Beitraums breitere fi Schaft der Romer somobl, ale ber Rive ibrer Stat immer weiter aus: Die Gelebaebung wurde m ftimmter, Die Sittemucht ftrenger, hindurch erhielt fich ber burchaus eble und große rafter ber Romer, in bem fich Einfalt und Unft Sitten, boher Unternehmungsgeift, ftrenge & liebe, Großmuth und Gelbitverlaugnung, und Patriotismus, porguglich auszeichneten. Teitpunke ber romifchen Republik mar unftrei Salfte bes fechsten Sabrbunderts ber Stadt, # waren es bie fechszehn Sabre bes zweiten punifd nach deffen Endigung Rom auch im Belis ber at Aber icon unmittelbar nach biefem Beiti Verfall und Sittenverderbniff bei ben Romer len Schritten überhand, wozu befonders bie Sie chenfand und Affen, ber lange Aufenthalt ber rom nen bafelbit, und julett bie Eroberung von Rorin thago, febr viel beitrugen. Schweigerei, Bollufi lichteit bewirften nun eine fast allgemeine Enta ebeln romifden Besinnungen, wenn gleich Be Renntniffe aufgeflart und verfeinert wurden \*).

- 16. Eigennuß, Sabsucht und Berrschbegierd mittelbare Folgen dieser Entartung, und wurden 1
  - \*) Eine sehr lesenswerthe Schrift iher biefen G Meiner's Geschichte des Verfalls der Sitten und verfassung der Romer. Leips. 1782. 8. — Il aber vorzäglich lehrreich ift: Ad. Zerguson's C Fortgangs und Untergangs der Römischen Republik mit Anmerkungen und Zuschen von Prof. Beck. if 3 Bande, gr. 8.

ber traurigften politifchen Bervuttungen und finer bargenlichen Rriege', wooin die Saupter ber Bartbeien um bie Beberrfebung Roms wettriferten. Obtavius bebielt in bielen 3miftige feiten gulebt die Oberhand, und wurde unter bem Mamen August bet erfte Raifer ber nun antstandnen com fcben Monapcivie. Geine Regierung ift allerbings ein blubenber Beitpunte ber romifchen Gefchichte; auch maren unter feinen Rachfolgern einige febr:wurdige Regenten ; aber welt wirtfamer und verderblicher mar boch ber Ginfluß berer unter ihnen, bie burch die niedrigsten Wollufte und durch wilde Gerrichers gemalt den Thron entehrton, . und unter benen bas ichen vorbin einaerifiene allgemeine Bittenverberbnif feine Bollenbung Deraus entflanden nun auch in ber Bolge bie große erbielt. ten innern Berruttungen; bas Recht bes Bearfern wurde überall, befonders bei bem Rriegsheer, geltent gemacht; und: menn aleich einzelne Raifer bas fintenbe Reich noch zu finten: fuchten, fo nahte fichs boch immer mehr einem volligen Berfalle, beffen umftanbliche Beschreibung aber nicht zu unfrer Abficht gebort.

Nomer, daß ihre Geschichte eine der lehrreichsten, merkrute bigsten und handlungsvollsten seyn muß, und daß die nähere Kenntniß ihrer Verfassung und Gebräuche nicht anders els lehtreich und unterhaltend seyn kann. Der Tunen der romissichen Alterrhumskunde bedarf also wohl, da jene Kenntsniß ihren Inhalt ausmacht, keiner weitern vorläusigen Emspiehlung. Und es ist nicht nur der innere Werth dieser Altersthümer, sondern vornehmlich der vielsache Nuben, den sie mit den griechischen zum Theil gemein, zum Theil aber noch vor ihnen voraus haben, der sie jedem Liebhaber gelehrter Kenntnisse, und selbst Jedem, dem Auftsärung und Geschmack nicht gleichsgelist ist, kennenswärdig und wichtig macht. Somohl die römische Geschichte selbst, als die Lesung der uns übrigen größten-

#### Ginleitung.

größtenteils vorrefflichen Schriftfteller biefer Di bas richtige Berftandulß ihrer Kunftwerfe und Denf Art, bedurfen ber alterthumlichen Beibulfe überall.

18. Die beften Quellen der romischen 21 Runde find ohne Zweifel Die romifchen Schrifeft und unter ihnen besonders die hiftorischen, auch ei chen, die unter ben Romern lebten, und benen c Aingen Danches in biefer Abficht wichtiger und er wurdiger fcheinen muffte, als ben Romern felbft ... Urt find vornehmlich bie romifchen Befchichteergabl Pionys, Strabo, plutarch, Appian, Polyt Kaffins, und felbft einiger fpatern Schriftfteller, b vius, Tomaras, u. a. m. And aus ben Od Rirchenvater laffen fich manche antiquarifche Be In neuern Beiten bat man aus ben tor terthumern eine befondre Gulfswiffenichaft ber Bef formt, und dagu aus jenen Quellen den Stof thei theils in formliche Sufteme, jufammengetragen. mer ift bas mit nothiger Sachtenntniß und prufen gescheben; auch hat man nicht allemal bas Bithtigi Entbehrlichen, bas Ginzelne von bem Allgemeinen g gesondert, noch die Beitalter, in welchen bie Beb Einrichtungen auftamen, herrichten, oder abgeat Mangel, die auch ben, gehörig unterschieden. Burgen Entwurfe vielleicht mehr erfannt und eingef überall gang vermieben find, und beren völlige Abste weit mehr Borarbeit fodern murde , als bisher 3wecke geschehen ift.

19. Borläufig nennen wir hier nur noch die fen Schriftfteller über die romischen Alter Die ansehnlichste Sammlung einzelum Abhandin über ift:

. . 1

Io. Geo. Graevii Thesaurus Antiquintum Romana. rum. c. ff. Trai. ad Rhen. 1694—99. XII. Voll. fol.

Alb. Henr. de Sallengre Novus Thesaurus Antiquitatum Romanarum. Hag. 1716—19. III. Voll. fol.

Ein wegen feiner Ausführlichkeit und guten Nachweisungen fehr brauchbares Wörterbuch diefer Art ift:

Sam. Pisifci Lexicon Antiquitatum, Romanarum. Hag. 1737. 2 Voll. fol.

#### 21s formliches Syftem:

Io. Rofini Antiquitatum Romanarum Corpus absolutissimum, c. n. Tho. Dempsteri, Trai. ad Rh. 1710. 4.

Die besten Bandbucher finb :

Bas. Kenner's Romae Antiquae Notitia; or she Ansiquisies of Rome. in two Parts. Lond. 1731. 8.

G. H. Nieupoort Rituum, qui olim apud Romanos obtinuerunt, fuccincta Explicatio. Ed. XIII. Berol. 1767. 8.

Anmerkungen über Meupoort's Handbuch ber Rombschen Alterthumer, von M. C. J. G. Zaymann. Dresben, 1786. gr. 8.

- Cpb. Cellarii Compendium antiquitatum Romanarum, c. adnott. I. E. I. Walchii Ed. III. Halae, 1774. 8.
- G. C. Marernus von Cilano aussuhrliche Abhands lung ber römischen Alterthamer, herausg, von G. C. Adler. Altona, 1775 76. 4 Bde. 8.
- C. G. Heynii Antiquitas Romana, inprimis Iuris Romani; in usum Lectionum Academicar. adumbrata; Goett. 1779. 8.

#### Einleitung.

p. J. A. Mitsch's Beschreibung des hanslifenschaftlichen, sittlichen, gottesdienfilichen, politriegerischen Zuständes der Römer, nach den v Beitaltern der Nation; nebst einem Grundrisse Ersurt, 1790. 2 Bde. 8.

Deffelben Einleitung jur Kenntniß des bi Bustandes der Romer, als ein Auszug der größer bung beffelben; Erfurt, 1794, 8.

B. Ply. Morin's ANSOTEA, oder Rommer; ein Butch für die Menscheit. Die heilige che der Romer; Berl. 1791. m. K. 8. fortgesetet Rambach; Berl. 1796. 8.

glam's Sandbuch ber romischen Alterthumer ver und Lernende; aus dem Engl. überf. und ver J. L. Meyer; Erlang. 1794. 96. 2 Bde. 8.

J. L. Meyer's Lehrbuch der romischen Alter Symnaffen und Schulen; Erlang. 1797. 8.

Bon minder ausgebreitetem Umfange, aber fe nnterrichtend ift folgende Schrift:

Beiten der Republik, von J. G. L. Meierotto 1776. a Cheile, 8.

L

## Religion sverfassung.

ı.

a das Wort Religion comischen Ursprungs ist: so wird es nothig fenn, die verfchiednen Begriffe ju bemerten, welche man in ber lateinischen Oprache mit biefem Ausbrucke verband. Urfprunglich icheint religio jede Art von vorzüglicher Anftrens gung und Befiffenbeit angebeutet ju baben, wozu man fich burd innern ober auffern Untrieb verbunden fühlte. Bernach brauchte man es bauptfachlich von bem Inbegrif berer Pflichten, welche die Menichen gegen die Sottbeit und unter einander verbinden, und nannte frobil die Renntnif als die Ausübung derselben Beligion. In der mehrern Zahl bezeiche nete es gemeiniglich bie gottesbienftlichen Anordnungen und Sebrauche, jur Anbetung, Berehrung und Aussohnung ber Bottheit. Und in fo fern burch jene Erfenning und Muss abung gottlicher und menschlicher Pflichten ein gemiffes bleis bendes fittliches Gefühl, Strenge und Gewiffenhaftigfeit bes Berhaltens bewirtt wird : fo verstand man auch diese Rechte schaffenheit und Unftraflichteit ber Befinnungen unter bem Worte Religion.

2. Um den Ursprung der Religion der Komer auf zufinden, muß man auf ihren, oben erwähnten, Rationalursprung zurückgeben. Ohne Zweifel waren in Latium schon lange vor Rome Erbauung manche Religionsgebrauche und die Verehrung mancher Gottheiten einheimisch, deren allmäliger Entstehung nicht leicht nachzuspuren ist. Durch

die

# Romische Alterthumer.

bie nachherigen Kolonieen aus Griechenland, Elis kadien, erhielt jene einheimische Religion seht vie rung und Jusak; daher die große Verwandtschaft dichen und römischen Spstems der Götter sowohl, als gewidmeten Verehrung. In einzelnen Umftanden gionsgeschichte wich zwar die römische Fabellehre von chischen ab, sethst da, wo die Gottheiten und ihre gebenheiten die nämlichen waren. Auch nahmen die manche nicht griechische gottesdienkliche Gebräuse, Augurien sund Auspicien, von den ihnen benacht truriern auf; und in diesem lehtern Umstande ist lich die Quelle des in den ersten Jahrhunderten Rome tig herrschenden Aberglaubens zu suchen.

3. Die Religion ber Romer war, gleich bet gri mit ibrer Politik innigft verflochten. Gebr oft wun thatiges Befbrberungsmittel gebeimer Staatsentwi man durch Bulfe des berrichenden Bollsglaubens at und ehrmurbig ju machen, und woju man bie Be bes großen Saufens burd vorgebliche Getterfbruche Manche große friegt zeichen zu bestimmen wufite. tornehmungen hatten bergleichen Religionegriffe ; famiten Triebfeber; und nicht felten wurden fle ber bi Antrieb patriotifchet Begeiftetung; denn felbft bie fandstiebe hielt man fur Religionspflicht. Dazu fan prange ber meiften Religionsfeierlichteiten, woburch por ben Gottern immerfort unterhalten, und bie Diefer Art immer tiefer und wirtfamer wurden. irgend wichtigen Sanblungen und Borfallen glaubte ! fluß und Berhangniß ber Gottet; und butch ben Rur Dichter, bergleichen Begebenheiten burch 3mifchent Thelinebraung der Gottheiten ju veredeln, erhielt bi nung immer mehr Beftanb.

Efchenb. Sandb. d. Blaff. Literat.

- 4. Schon bei ber erften Grundung Rome war bie Re-Haloneverfaffung ein Augenmert ihres Stifters, Romulus, und ein Mittel, unter fo verschiebnen, und gum Theil mife Ledigen Bblerfchaften, aus welchen er die erften Bewohner feiner Stadt fammelte, Rube und Gintracht ju bewirfen. Bloch mehr aber war fle ein Begenftand ber Unordnungen feines Rachfolgers, Muma, bet als einer bet vornehmften Stifter vieler tomifder, jum Theil von ben Grieden und Be aruriern entlebnter Religionsgebrauche anzuseben ift. porgeblichen Befprechungen mit einem übernaturlichen Befen, ber Romphe Egeria, gab feinen Beranftaltungen noch mehr Anseben und Gultigfeit. In ber Folge murbe bie Grundlage biefes Opfteme beibebalten, und bie und da ermeitert. mehr bie Auftlarung gunahm, und je mehr fich besonders gefunde Philosophie unter ben Romern verbreitete, Defto gereis nigter wurden zwar die Religionsbegriffe des einsichtsvollern Theils; diefer aber mar immer ber fleinfte, und ber große Baufe blieb jenem taum überfebbaren, aufferft gemifchten Glanben getren, auch mabrent ber monarchifchen Regierungs form, die felbft noch burch Bergotterung einiger Raifer jur Bervielfaltigung des Sotterfoftems Unlag gab.
- 5. Die nahere Darstellung dieses Gottersystems, und die Ansuhrung aller in Rom verehrten Sotter, gehört für die Wythologie; und wir schanken uns hier bloß darauf ein, die den Romern eigenthumliche Eintheilung der Götter in die höhern und geringern, in Deas maiores und minores, oder maiorum und minorum geneium zu berühren. Die erstern waren wieder zwiesach: consenses, welche den großen Götterrath ausmachten, namlich solgende zwolf: Jupiter, Appun, Mars, Vulkan, Merkur, Apoll, Juno, Vesta, Ceres, Minerva, Benus, Diana; und selectic Janus, Saturn, Genius, Sol, Orkus, Liber, Celalus und Luna. Die die minores hießen auch indigetes, adscripticij

# Romische Alterthumer.

feripcieii, auch semidei, und waren vergött ober herven, wovon man noch die deos plei nes, d. i. semihomines, als geringern Ran scheiben pstegte. Zu dieser zweiten Klasse r personlich gedachten Tugenden, Laster u. s. f. belische Gottseiten, und die die peregrini, ägyptischen waren, gerechnet. Diese letztern n mehr geduldet, als wirklich eingesührt; und dort lebenden Ausländern verehrt. In den und Wirkungstreisen der Gottheiten gründen sthellungen, in Götter des Himmels, der Er welt, der Gewässer, der Kelder, u. s. f.

6. Die fo große Ungahl romifcher Gotthe eine fehr gabireiche Menge von Cempeln. Rom wenigftens vierbundert vier und zwanzig lich nannte man nur biejenigen gottetbienft! Tempel, welche burch die Augurien feierlich ten, und unterschied fie theile badurch, theils ber einfache innere Bauart von ben acdibus fi auch oft beibe Benennungen ohne Rudficht e fant verwechselt murben. Ihre Form war fal difden Beidmad, biter vieredig als rund. fie burch verschiedne feierliche Gebrauche, fo erften Aulage, als nach Bollenbung bes Bauer ter Erneuerung und Wiederherftellung. Teenpel maren gewohnlich : bas Beiligthum, fanctior, bas Innere bes Tempels, welches handlungen bestimmt mar, und bas Meuffere ; beffelben, ju mancherlei Bebrauch. Denn qu Dienstlichen Leierlichkeiten wurden auch oft - bes Genats, Berathichlagungen, und beral i gebalten. Gewöhnlich maren fle mit Sauleng bber menigftens an ber Borberfeite bamit verzi ben auf einem freien Dlage.

**3** i ≰

- 7. Aus ber großen Menge romifcher Tempel nennen wir mur einige ber berühmteften: bas Danthcon, welches allen Shetern gewidmet, rund gebaut mar, und fein Licht von oben ber Tempel bes kapirolinischen Jupiters, bet reichfte und prachtigfte unter allen, von großem Umfang und mit einem breifachen Saulengang umgeben; ber Tempel ber Briedensgottin, bes Janus, bes palatinifchen Apoll, bes Baftor und Pollur, ber Vefta, bet Chre und ber Cus gend, vom Marcellus erbauet, n. a. m. Uebrigens verziers ten bie Romer bas Innere ihrer Tempel eben fo, wie bie Briechen, mit ben Bilbfaulen ber Botter, mit anbern Runftmerten ber Bilbbauerei und Dableret, und mit gemeibten Beidenfen mancher Att, welche lettern donaria biegen, Much bieß alles wurde jum beiligen Gebrauche befonders ge meibt. - Eine allgemeine Benennung folder Dlabe, Die ben Bottern geheiligt waren, auch tann, wenn fein Gebaube barauf errichtet ftanb, mar bas Bort fanum. Gingefchrant ter hingegen war bie Bedeutung bes Borte delubrum, womit man eigentlich nur ben Ort bes Tempels bezeichnete, wo eine ober mehrere Sotterbilber aufgestellt maren, wiewohl es oft auch allgemeiner gebraucht wird. Rleinere Tempel, ober Ras pellen, auch felbit gottesbienftliche Dlabe ohne Dach, biof burch eine Mauer abgefondert, hießen facella. Aufferdem gab es in der Stadt felbft zwei und dreifig ben Sottern gemeibte Baine, luci. worunter bie Baine ber Vefta, ber Egeria, Jurina und Juno Lucina die berühmteften maren.
- 8. Die Altare der Götter standen jum Theil einzeln, ohne Tempel, und waren dann bloß mit dem Namen der Gottheit, der man sie gewidmet hatte, bezeichnet; die meisten aber waren in den Tempeln befindlich. Und hier unterschied man die eigentlichen Altare, altaria, die erhabner, und zu den Opfern bestimmt waren, von den niedern, welche arae hießen, an denen man die Gebete verrichtete, und die Libatio

#### Romische Alterthumer.

nen barbrachte. Die erftern maren mehr be Dberwelt und bes Olymps, die lettern bingeg Sottheiten ber Unterwelt gebeiligt. lich hinter einander, und fo geftellt, bag bi Sottheiten binter ihnen gang bervorragten. ein britter Altar, anclabris, eine Art von Gif Opfergerathe gestellt, und die Eingeweibe ber Den Aruspielen gelegt murben. Berichieden b Die mensa sacra, worauf zuweilen ben Sotte micht zu verbrennende Opfer, ober mancherli Rruchte geopfert murben. Uebrigens maren bi Ien von Metall, felbft von Gold und überge aber aus Marmor und andern Steinen ; gewol Ber Karbe. Manchmal wurden fie auch in ber ( aus Afche, aus Erbe oder Rafen, oder aus de Opferthiere errichtet. Ihre Form mar mann vierecfia als rund, und nicht felten mit vieler ! ausgearbeitet und verziert.

9. Die vornehmsten Opfergefäße (va ren: das Opferbeil oder die Opferkeule, seca wood das lange zweischneibige Opfermesser, schieden war, welches auch zur Zerlegung d diente; das Rauchfaß, rburibulum, und ein hälter, acerra oder arcula rburaria; ein Si womit man den Wein auf die Opfer träuselte stackes Weingefäß, simpulum, zum Rosten d die Priester und Opfernden; weite Opferscha gleichfalls für den Wein und das Opferblut; Opfergefäß mit einer oder zwei Handhaben, ca ner, capula; Behältnisse für die Eingeweide, stache Opferschüsseln, worauf man die Eingen Bleisch zum Altar brachte, lances; Opferbrebe, Früchten, canistra; tleine dreisüsse Lische,

311

Baatbufchel jur weihenden Besprengung, afpergillum; flache Becen für das Opferseuer, praefericula; metaline Lenchter, weran Lampen blengen, candelabra; u. a. m.

nd. Gehr gablreich mar and bie Menge ber Priefter In Rom, Die größtentheils gewiffe Bollegien ober gemeins fcaftlide Orben ausmachten. Diefe wurden meiftens icon pon ben erften Ronigen gestiftet. Go murben bie Euperci. Rurionen, Aruspices, u. g. fcon vom Romulus, die eigente lichen Opferpriefter, (flamines) die Beftalen, Galler und Auguren vom Muma, bie Fesialen vom Cullus Soffilius, angeordnet. Babrend bet freien Berfaffung entftanben bee rex facrorum und bie Epulonen; und unter ben Raifern tas men baju noch einige andre. Man fann fie überhaupt unter awei Bauptflaffen bringen, beren erfte bie Priefter allen oder mehrerer Gottheiten ausmachen ; dabin geboren bie ponsifices, augures, quindecimviri facris faciundis, arufpices, fratres arvales, curiones, epulones, feciales, fodales Die zweite Rlaffe beftunde Titii, und bet rex facrorum. bann aus Priestern einzelner Gorth iten, und begriffe die Flamines, Salii, Luperci, Poritii, Pinarii, Galli, und die Deftalinnen. Dicht von allen, fonbern von den vornehme Ren biefer Priefterorben, follen bier einige nabere Umftanbe angemetft merben.

pontifices, die schon vom Auma angeordnet wurden, des gen anfänglich nur Einer, hernach vier, dann acht, und in der Folge noch mehrere, waren. Der Bornehmste und Auss sehr derselben war der Pontifer Maximus, der das hochste priesterliche Ansehen, und die meisten Borrechte besaß. Seine Weihung geschah zuerst durch die Konige, dann durch das Kollegium Pontificum, hernach durchs Boll, und dars auf durch die Comitia tributa. Bom Spla erhielt jenes Kole

#### Admische Alterthumer.

Kollegium bieß Borrecht wieder, das ihm jede abermals genommen wurde. Alle übrigen felbst die Bestalinnen, standen unter diesem e ster; er hatte die Aufsicht über alle gottesdienst gen, die Anordnung der Feste und der dam Feierlichkeiten; auch entschied er manche Rechts ne Kieldung war eine Praterta, und sein aus dem Fell eines Opserthiers verfertigt, August übernahm als Kaiser diese Würde sell. Nachsolger bekleideten sie gleichsalls die auf ider sie abschaffte.

1a. Die Auguren hatten von dem Bog wium, avigerium) ibren Ramen, und wurt Romnius in zweifelhaften gallen aus Betrur fent, vom Muma aber einem formlichen Orbeit verleibt. Ihrer maren anfanglich brei, bann !! neun, und endlich unterm Sylla funfgehn, al Buctft murben fie bloß aus ben T | taber Bahl. nach aber jum Theil and aus ben Dlebeiern gen ! Bornehmfte von ihnen bieg Angur Marimus Hehftes Geschäfte mar die Beobachtung bes Fluge der Bogel, (Auspicium) woraus fie funftige vorherverfundigten. Auch erklarten fie andre gen und Bahrzeichen, Die von ber Bitterung, ber Beobachtung einiger Thiere, besonders ber bergl. bergenommen murbe. Die ubein Borbeb ben dirae genannt. And murben bie Derter, fpicien halten, ober beitige Sebaube errichten m Auguren eingeweiht. 3m Lager maren auch fpicien en acuminibus gewöhnlich, mobei me i ber Cangenfpigen bei Racht, ober bas Ungieb | Spiten ber Sahnenftangen aus ber Evde, ali Der Orden biefer Priefter bauert bemerfte.

Cheodoftus bes Großen; 'nur muß man bie offentlichen Aus guren bes romischen Bolte von den Privatanguren der Kaiser unterscheiben.

- 13. Arufpices ober Barufpices nannte man biefenis den Driefter, beren Sauntgeschäfte bie Untersuchung ber Gine geweibe ber geschlachteten Opferthiere mar; und fie biegen bas Sie maren gleichfalls vom Romulus ber auch extispices. augeordnet, und von ben betrurifchen Religionegebrauchen minachft entlebnt; wiewohl diefe Art bes Aberglaubens fcon einen weit frubern, vermutblich afiatifchen, Urfprung gee babt zu baben scheint. Die Rabel gab einen Sobn Jupie Abre Anzahl wurde ters, Cages, als ihren Urbeber an. immer großer, und flieg bis auf fechezig. Der Borfteber bies fer Priefter bieg Magifter Dublikus. Rach ben verschiebe nen Arten und Gegenftanden ibrer Babriagung, Die fich faft auf alle vermeinte Borbebeutungen erftrecte, theilte man fie in mebrere Rlaffen. Bornebmlich beschäftigten fle fich, auffer ber Besbachtung ber Eingeweibe und ber Opferflamme, mit Auslegung ber Prodigien ober Bunderzeichen, bes Bifes und ber Sahnung ber bavon getroffenen Plate ober Bebaude, und mit Deutung der Eraume. Benn fich aus ben Onfereingeweiben, wobei man vornehmlich auf ihre Farbe, ibre Bewogung und bie Beichaffenbeit bes Bergens fab, fein Erfolg bestimmen ließ, so nannte man fie exta mura; hip gegen bieg litare foulet, als, unter glucklichen Berbebeutuns gen biefer Art opfern.
- 14. Epulonen waren Priester, die bei den Göttete mablen (epulis) bienten, und deren zuerst im Jahr Roms 5.7 drei, hernach vom Sylla steben angeordnet wurden, die damals fepoemviri epulones hießen, bis zulest Casar ihre Anzahl bis auf zehn vermehrte. Bon ihnen wurden die Leks tisternia, d. i. die hinstellung, Beschung und Bedienung

## Romische Alterthumer

der Tische bei den Göttermahlen, besorgt, jährliche Mahl, welches man dem Jupiter zi pitol anstellte, das seierlichste war. Auch beweielen mussten sie als Ausseher guter Ordnun Man nahm auch ganz junge Leute, unter se zu diesem Amte; und doch war es so anseh Lentulus, Casar und Tidexins es dekleider hatten, gleich den Pontisen, das Vorrecht, etragen. Man muß aber von ihnen die virischeiden; denn so hleßen nicht die Priester, so bei den Göttermahlen.

- 15. Die Secialen ober Setialen maren Roms Erbauung bei ben Autulern, und a Bu Rom murbe ibr Ord Boltern , ablich. eingeführt; er dauerte bis jum Anfange ber I beftand aus zwanzig Mitgliedern. Den far bespriefter betrachten, beren Geschafte vorzi und friedliche Berbindungen und Bertrage bei ffer Borfteber bief Parer Parratus. ibm untergeordneten Reciglen , geschab auch b biquna bes Rrieges, (clarigazio) nach porgai beffelben burch eine feierliche Formel, und einer Lange (bafta fanguinea) uber bie & bei Errichtung eines Baffenftillftandes pfleg Bermittelung biefer Priefter zu bedienen. licher aber maren fie bei Bunbniffen und bi lichen Opfern. Ihr Umt war es auch, auf ber Bundbruchigen ju bringen.
- 16. Der Opferkonig (Rex facrorun fus) betleidete eine Burbe, Die erft nach bei gierung auftam, und eben daber mabrichein nung hatte, weil vorher die öffentliche Opfer

nigen felbft, ober boch unter ibrer Aufficht, gefchab. mollte man baburch, wie Livius bemerft, verbuten, bag bie Burbe eines Ronigs nicht gang vermifft werben mochte. Er hatte einen febr ausgezeichneten Rang, und bei ben Opfermablen bie oberfte Stelle, wiewohl feine Gefchafte nicht jable reich maren, sondern vornehmlich nur in der Oberaufsicht bei iffentlichen und febr feierlichen Opfern bestand. Auch muffte er beim Eintritt jedes Monats jugleich mit bem Pontifer Marimus opfern, bas Bolt berufen, (populum calare) und ibm ben Abstand ber Monen von ben Ralenden bes eintres tenben Monats befannt machen. Bei ben Romitien verriche tete er bas große feierliche Opfer, nach weichem er fogleich pom Rorum binwegflieben, und fich verbergen muffte. ne Rrau bieß regina sucrorum, war gleichfalls Priesterin, und opferte ber Juno. Die ibm frei angewiesene Bobnung Bis auf Theodofius ben Großen murbe biefe bith regia. Barbe in Rom beibehalten.

Slamines biegen allemal folche Priefter, beren Dienft irgend einer einzelnen Gottheit gewihmet mar. Bornehmfte unter ihnen war der flamen Dialis, Opfers priefter Jupiters; und bei der erften Entstehung biefes Ordens maren auffer ihm nur noch zwei andre, ber Glamen Martialis und Quirinalis. In der Rolae stieg ihre Angabl bis' auf funfgebn. Dan theilte fie in maiores, die Patrigier fepnt mufften, und in minores, die man auch aus ben Diebeiern Ihre Tracht mar ein langes weiffes Gewand, mit Durpurftreifen verbramt, und ein fpiblaer Sauptichmud mit einem Delzweige. Der Flamen Dialis batte einen eignen Liftor; feine Sattin nannte man Slaminika, und auch ibr mar ber Opferbienft Jupiters an jedem Berfammlungstage jugetheilt. Es batte biefer Oberpriefter eine Stelle im See nat, und mande andre Borrechte, bie überhaupt ben Blas minen eigen waren. Dagegen maren ihnen aber auch manche Pfliche

## Romische Alterthumer.

Pflichten und Gebräuche auferlegt, besonder Dialis. Die übrigen hatten ihre Beinamen ber Gottheit, ber sie bienten; 3. B. Flamer Floralis, Pomonalis; und für bie verg Flamen Augustalis, Flavialis, u. s. f.

18. Die Salier maren Driefter bes pus, und batten ihren Damen vom Tangen fie an gewiffen festlichen Lagen, in friegrische Umgang durch bie gange Stadt, in bapfende bielten, und babei jenem Gotte feierliche Liebe erft wurden fie vom Luma angeordnet, p nach; bas vom himmel gefandte mundervo cile, die nachfte Beranlaffung gab, welch noch, um beffen Entwendung zu erschweren; tigte, bie von ben Bestalinnen bewacht, unt palatinischen Saliern bet jenem feierlichen gen wurben. Der Anführer ober Bortanger ful, beffen Springen man ameritare, fo wi gen bet übrigen redamtruare nannte. ten fie von ber ihnen angewiesenen Bohnu rum) auf dem palatinischen Berge. begleitenben Dufit fchlugen fie auch ihre Schi und bemerkten badurch bas Zeitmaag ihrer & halt das Lob des Rriegsgottes, und des Ru Mamurius mar, ber jene eilf Schilbe n Ihr Orben mar febr ansehnlich, und ward es ben Beitritt bes afritanischen Scipio und ei fonbere bes M. Aurelius Antoninus, ibr Dienft nicht lebenslang, fondern nur Die Follinischen ober quirinalisch von ihnen verschleben, und vom Cullus &c

19. Doch alter maren bie Luperci, arkabiichen Ursprunge, und icon vom Kor

Ihren Ramen hatten fie von ber gleichen Benennung bes Sottes, dem fie gewidmet maren, ber von ber Abhaltung ber Bolfe von ben Beerben (ab arcendo lupos) Lupertus, is wie fein Tempel Lupertal, und fein berühmteftes romifches Diefes Feft begieng man im Be-Reft LuperFalia, bief. bruar, und fah es als eine Suhnungsfeier ber gangen Stadt Die gebachten Priefter liefen an bemfelben unbefleibet, bloß mit einem Ziegenfell umgurtet, umber, Riemen aus fole den Rellen in ber Sand, womit fie bie ihnen Begegnenben folugen, welches caromidiare bieg. Dan legte Diefen Solas gen eine gewiffe Beibung und Rraft, besonders die Ertheis lung weiblicher Fruchtbarfeit, bei. Es gab übrigens brei ver-Schiedne Rlaffen (fodalitates ) biefer Priefter, Die Sabier, Quintilier und Julier. Die lettern entftanden erft fpater, und wurden nach dem Julius Cafar benannt; Die erftern nach ihren Oberprieftern.

20. Galli hießen zu Rom die Priefter der Cybele, oder der großen Göttermutter, von dem Flusse Gallus in Phrysien, dessen Göttermutter, von dem Flusse Gallus in Phrysien, dessen Wasser man für begeisternd hielt. Der Umstand, daß sie Verschnittene waren, bezieht sich auf die Fabel vom Arys, dessen Wahnwis auch diese Priester bei dem Fest ihrer Göttin durch Gebehrden, heftige Bewegungen und Selbste geisselung nachahmten. Ihr Oberpriester hieß Archigallus. Das Ansehen ihres Ordens war nicht groß. — So waren auch die Porieti und Pinarii, Priester des Zerkules, nicht sehr betrachtlich, wiewohl ihr vorgeblicher Ursprung aus dem Zeitalter dieses Helden selbst hergeleitet wurde, der, während seines itglischen Ausenthalts beim Evander, diese Wölkerschaft zu oder Geschlechter selbst in seinem Opserdienst sollte unters richtet haben.

21. Beit mertwürdiger ift ber priefterliche Orden der Peftalinnen ober vestalischen Jungfrauen, gleichfalls febr fruben

## Romische Alterthumer.

fruben Urfprungs, und ber Gottin Vefta gel ablaffige Unterhaltung bes beitigen Leuers, dung bes Palladium, waren die vornehmfter Priefterinnen, beren in Rom vom Muma angeordnet wurden, wogu balb bernach noch ; biefe fechsfache Bahl blieb auch in ber Rolge. 'rin bief Vestalis ober Virgo Maxima. fiel immer nur auf Dabden gwifden feche u wobei man zugleich auf Stand und untabe Beschäffenheit fab. Gie muften, unvereblic in diefem Priefterthume bleiben, wovon bie e au ihret Unterweisung, bie folgenben gebn Dienft, und bie gebn letten gum Unterricht Pflichten bestimmt maren : Ihre Rachlaf Offichten murbe bart bestraft, und noch bart lebendiger Begrabung, die Berlebung ibrer & fer ben beiben angeführten Gegenftanden ihres fle auch Opfer ju verrichten, beren eigentlic teboch unbefannt fft. Much batten fie einig bienftliche Geschäfte, Borbereitungen und Be Opferungen, in Acht ju nehmen. Unfeben und manches Borrecht ertheilt : 1. 2 von ber vaterlichen Gewalt; bie Rettung ei ben Uebelthaters, der ihnen begegnete; gewif liegenden Grunben; ber Bortritt eines Liftor giengen; u. f. f. Erft unterm Theodoftus feiner ju toftbaren Unterhaltung megen, abg

sa. Nur noch wenige Worte von den f nannten Priestern, die hier nicht besonders Die Quindecimviri facris faciundis hatten bet fibyllinischen Bucher jum Sauptgeschäfte ein mehreres; die fratres arvales bienten bem Teste der Ambarvalien, oder der Weih und Segnung der Kornfelder; die Zurionets waten dreisig Priefter der vom Romulus eingetheilten Aurien oder Quawtlere der Stadt; die Sodales Tirii oder Tarii hatten ihren Namen von dem sadinischen Könige Titus Tarius, und jedet Tribus hatte ihrer sieben. So gab es auch Sodales Augustales, oder Opferpriester der vergötterten Kalfer. Auch hatt ten die Priester ihre Diener und Behülsen, worunter die aufs wartenden Knaben und Mädchen Camilli und Camillae, die Diener der Opferpriester Flaminii, die Huter der Tempel andieui, die Opferdiener popae und victimarii genannt wurs den. Die ribicines und rubicines, die den Opferdienst mit Musst begleiteten, machten gleichfalls eine eigne Jinnung aus.

23. Aus ber fo zahlreichen Menge romifcher Religiones gebrauche fuhren wir querft nur die vornehmften von benen an, welche jur Anberung der Gortheiren gehörten. . betete mit bedectem ober verbultem Daupte, bucte fich bis ju ben Rugen berab, bewegte fich in Diefer Stellung von bet Rechten gur Linten in einem Rreis umber, legte Die rechte "Sand auf ben Mund, und richtete bas Angesicht gegen Morgen, wo bie Mitare und Gotterbilder fanden. Bei einem porzüglichen Grabe ber Anbacht warf man fich auf die Kniee, oder mit bem gangen Rorper gur Erde. Auch pflegte man ben Altar ju ergreifen, und Debl und Bein beim Gebete bargubringen. Dicht immer murbe bas Bebet mit lauter Stimme verrichtet. Orffentliche Bebete (precationes) ges ichaben von einem Driefter ober von einer obrigfeitlichen Der Das feierlichfte Gebet diefer Art vor ben Romitien vers richtete der romische Ronful. Roch offentlicher und allgemeis ner waren die Supplikarionen, gur Anflehung, Dankpreis fung ober Befanftigung ber Gotter, in welcher Abficht ein feierlicher Bug bes Bolfs jum Tempel geschab. offentliche Gebete an die Gotter biegen supplicationes ad pulvinaria Deorum ; und diefe pulvinaria waren Polftern gleiche

#### Komische Alterthumer.

gleiche Erhhhungen ober Zufigestelle, worauf ber Gottheiten ftanden. Sie hießen auch fups ben entweder ben famtlichen oder einzelnen Sien angestellt. Die bei bieser Belegenheit ver nannte man Gofekrationen.

24. Auch bie Opfer ber Romer maren Sie bicken boltige ober victimge; und ! Unterkhied beiber Worter, baß jene beim Aus Reind, Diefe nach erfochtenem Siege gebracht won den Schriftstellern eben fa menig beobacht angegebne Bestimmung, daß jene tleinere, bi Die Opferthiere mufften gemelen maren. und murden in diefer Abficht vorläufig unterfi Dann wurben fie, gleich den Opfe Blumenfrangen abschmuckt, jum Altar gefüh ber Stiere und Widder murben vergoldet, Sals bieng man weiffe Binben. Bei ber D man bie Solgfamteit ber Thiere fur eine gunf Biberftand für eine ichlimme Borbebeutung. baber auch bieß Sinfubren admovere. bann alle Ungeweihte hinweggeben; und ein gebot Stille. Dann folgte eine Anrufung t nach biefer bie Opferung felbft, wobei man durch Bestreuen mit Debl und Salz jum ! Auch schuttete man eine Art che meibte. (mola) aus Debl und Salz auf bas Opfert bieß eigentlich immolare, ob es gleich auch einerlei bedeutet.

as. Mach geschehener Anfrage mit ber ober agone? worauf ber Konsul, Prator, boc age! antwortete, tobtete sodann ber & Thier, und gleich bernach schnitt ober ftach

in die Reble, und ein britter fieng in einer Opferschale bas Blut auf. Dann wurde von bem Arufper bie Befichtigung ber Eingeweibe vorgenommen; und biefe murben, wenn fie annftia befunden waren, gereinigt auf ben Altar gelegt, und angezundet. Dieg geschah auch mit einem Theile bes Opfere fleifches, wovon ein andrer Theil ben Brieftern und bem Difermable aufbeBalten marb. Auf das brennende Opfer wurde Beibraud geftreut und Bein gegoffen; bich lettre mat die Libation, und geschah mit ber Kormel an die Sottbeit: accipe libens! In ben altern Beiten bebiente man fich gur 26 bation ber Dild fatt bes Beine. Rulebt folgte bann bas Opfermabl, an welchem bie Briefter und Die eigentlichen Ure beber bes Opfers gemeinschaftlich Antheil nahmen. .. Wefant und Cang begleiteten biefe Reierlichfrit.

26. Much bie Belubde (vora) waren bei ben Rome febr gewohnlich, und bestanden, überhaupt genommen, a gewiffen Berfprechungen einer thatigen Erfenntlichfeit .. im Raff Die Gotter Die Bitte bes Gelobenben erboren murben. Sold ein Betfprechen bieß vora concipere, fuscipere, nuncupare; ber Beriptechende bieß bann vori reus; bie Erfaffung nannte man voza folvere, reddere, ponere, und der feines Bunfches Bewahrte bief vori damnatus. Buweifen warb auch die Sadje felbft, die man angelobet batte, vorum ges Manchmal waren bergleichen Gelubbe bffentlich, für bas Bobl bes gangen Bolts; und biefe hielt man fur bie verd. bindlichsten. Gewöhnlich schrieb man das Gelubbe auf eine Zafel, (tabella voriva) Die im Tempel bes Bottes, bem es geschab, aufbewahrt murbe. Unter bie Privatgelabbe gebos ren : bie vora naralitia, bie man bem Benius ober ber Juno Lucina am Geburtstage that; bie vora capillizia, wenn ben Rnaben, nach juruckgelegten Rinberjahren, ihr Saupthaar abgeschnitten, und bem Apoll geweiht wurde; bie Belubbe ber Kranten im Fall ber Wenefung, und ber Schifbruchigen im

## Momifche Aftershümer.

im Sall ihrer Errettung; ber Reifenbefi in Cande; thanen für bas Wohl ber Kaller, ble nach ihrer flebifahrigen ober zwamiglahrigen Regierungszeit ihren, und baher vortt quinquennalia, tecenni cennalia hießen; u. a. m.

Bu ben gottesbienftlichen Feierlichkeiten gehörte auch die Dedikarion, ober die feierliche A Etupel, Seiligthumer und Altare. Sie geschah von ben Ronigen, bernach von ben Konfuln, oft amet bogu angeordneten obrigfeitlichen Derfonen, deumpiri dedicandis templis genannt wurben. muffte, fe porber bemilligen , und ber Dontifer ! muffte bei ber Teierlichfeit felbft jugegen fenn, un Sungsformel auszusprechau. Die bann von bem lau Des Polts, von Opfern, Spielen und Saftmable murbe.... Bon abnlicher, Art war, die Bonsekrat brauchte man biefen Ausbruck von ber Beibung met einzelner Gegenftande; j. B. ber Statuen a ber Opi ber Relber, Thiere, u. f. f. Die Refefration bing eine Privathandlung, wenn Einer ben Andern feir oder Berbindlichkeit entligft ... Dieß nannte man au gione folvere. Evolgsion der Gotter bieg bie rung bes Schubgottes einer belagerten Stabt , fic fchen Schut ju begeben, wobei auch Opfer und E angestellt murben. Die Expiarion mar eine gur Au erzuenter Gotter angefiellte Reierlichkeit; und bas & bieß giaculum. Moch baufiger und mannichfaltiger : Lustrarionen, öffentliche sowohl als besondre. erftern waren einige mit gewiffen Beften verbunden, den baber jabrlich wiederbolt. Zuch pftegte man, Beldzuge, ober por ber Abfegelung einer Rriegsfig Luftration anguftellen, welche nicht Winfterung, fond mung des Beers durch Opfer war.

Eschenb. Sandb. d. Plass. Literat.

...... Die Lidschware der Rimer, die fie febr beille und unverbrüchlich bielten, laffen fich gleichfolls in öffentliche und besondre unterscheiden. Sene leifteten Die obrigfeitlichen Berfonen vor bem Cribunal, oft auch ber gange Senat, die Relbherren, die gange Armee, alle Burger bei ber Schabung, und jeder einzelne Rrieger. Bu diefen gehören vornehmlich bie gerichtlichen und bie ehelichen Gibe. Gie geschaften gemeinige lich vor den Altaren ber Gotter, bie baju als Beugen angerib fen murben; und nicht felten murbe babei geopfert. Barbie Rormel dazu vorgeschrieben, fo bleg bas concepris verbis in-Die Devotion bestand in einer freiwilligen Ergo bung in Tobesgefahr eber gewaltsamen Tob, um bamit fein Baterland ober ba's Leben einzelner befonbers theurer Daffinen Bimbellen gefchah folch eine Devotion ober Berbanhung von bem' Sieger mit eroberten Stubten ober befiegten Beeren; juweilen war fie auch die Strafe einzelner Lente. -Berichieben bavon wat die Erfeltation voer Bermanichung feines Reindes, die auch öffentlich gegen Beinde ober Berrattet bes Vaterlandes gefchab.

29. Eigentiiche Grakel waren zu Rom zwar nicht eine beimifch, fonbern man nahm in wichtigen Borfallen ju ben atlechischen, befonders bem belphfichen, feine Buffucht; indef batte boch ber Aberglaube ber Romer auch einige nabere Quellen, fich von tem Ansfpruch und bem Billen ber Gitter Dabin geboren, auffer ben febon angefibean unterrichten. ten Augurien und Errifpicien, Die fibyllinifchen Bucher, ober die vorgeblichen Beiffagungen der Tumanifchen Gie bylle, die fie bem Larquinins Pristus mitgetheilt hatte. Diefe Bucher wurden mit ber größten Gorgfalt in einem uns terirrbifchen Gewollbe bes Rapitols vermahrt, und ben oben emoahnten quindedimviris sacris faciundis anvertrant. wichtigen und zweifelhaften Begebenheiten, bei allgemeinen Unnluckfallen, bei ungunftigen Deobigien, und bergl. jog . man

## Romische Alterthumer.

man biefe sibyllinischen Welffagungen zu Rath baraus die Art zu erforschen, ible man die beleinwieder verschnen khnnte. Der Brand des Kapi 670, vertilate auch jene sibyllinischen Bücher; i aber ans Bruchstücken und Abschriften einzelne wieder herzustellen. Die jeht noch vorhandne hachst wahrscheinlich spätern und unachten Urspri

so. Sehr gewöhnlich waren auch die Lo bei den Römern, um den Erfolg einer Sache ol ternehmung zu ersorschen. Es waren hölzerne k. worauf gewisse Worte geschrieben waren, und sieinem Behaltniß im Tempel der Glückogörein Am berühmtesten waren die Loofe, welche in dem ser Ghtein zu Präneske besindlich waren, und in Beiten sehr häusig befragt wurden. Auch die zu Arden sehr in Ansehen; die zu Caera und Saleriun verschwanden durch ein vermeintes Wunder. Bu fertigten sich auch Privatpersonen dergleichen Loofe lichen Gebrauch. Die Vorleser und Ausleger dies gungen hießen sortelege.

31. Unter die Gegenstände priesterlicher Sporte bei den Römern auch die Einrheilung de Ohne uns hier in die verschiednen Abanderungen den gulassen, bemerken,wir nur die vornehmsten Urheber den Armulus, Numa und Julius Casar; und die d zeichneten Tage jedes Monars; die Kalenda, Pous. Die Kalenden waren allemal die ersten Tage nats; von da die zu den Nonen waren bald fünf, den, und von den Nonen bis zu den Jous gewöhl Kage. Die Tagesstunden zählten die Römer Mitternacht zur andern. Zur Bestimmung und derselben scheinen sie sich der Huste der Sonnen; w

uhren erst spat bedient ju haben. Beibe hießen folaria. Uebpigens waren die Stunden in den verschiebenen Jahrszeiten sehr ungleich, da man allemal die Tageslange in zwölf Theile, und die Nacht, ihrer wirtlichen Dauer nach, in eben so viel Stunden theilte.

42. Es gab bet ben Romern eine große Ungahl von Sestragen, die bem Dienste ber Gotter besonders gewidmet waren, und bie mit Opfern, Gottermablen und Spielen ge felert murben. Diefe biegen dies fefti; Bingegen waren dies Fasti foldje Tage, an welden man feine Romitien noch Ratheversammlungen anftellte, und ber Prator Gericht bab Lage, an welchen bieß nicht geschehen butfte, ten fonnte. maren nefafti. Tage von unglichtlicher Borbebenting hießen dies religiosi; und babin rechnete man vornehmlich die feche und breifig Tage nach ben Ralenden, Monen, und Sous, bie man dies postridianos nannte. Intercisi waren hur gum Theil Reierrage. Ueberhaupt waren die romifchen Kefte entweder allgemeine ober besondre, und jene wieber entweber jabrlich fefige fest, oder willtubrlich und auf befondre Beranlaffungen ange Die Anothnung biefer Fefte machte ben größten Theil vom oberpriefterlichen Rechte (lus Poneificium) ber Romer aus. Befondre und hausliche Fefte, g. B. an Beburtetagen und Sochzeittagen, hiengen naturlicherweise von ber Willtuhr eines Jeden ab.

hur die vornehmften, nach ber Bolge ber, Monate:

#### 1. Im Januar.

Den iften das Jest Des Janus, am ersten, Tage bes Bahrs, an welchem auch die Konsulen ihr Amt antraten. Die am biesem Tage üblichen Geschenke hießen frenae.

# Romische Alterthumer.,

Den geen die Agonalien, gleichsalls dem widmet.

Den itten die Karmentalien, het Sottin in, einer artadischen wahtsagenden Otymphe, u Evangeis. Ein ahbred Fest hatte ste den is. diese Den 25sten die Sementinde, vollet das landlis Saat, begleitet von den Ambarvalien, die von lichen Feste villes Minnens in West verschieden von welchem man alle Felher des rötigschen welchen Opserthieren seierlich ungen Gehiete schlachtenden Opserthieren seierlich ungen bei in sien vom Augustangsordnet.

Den zusellen das Kest der Penasen sohr der Schuldstete.

>

Den isten ber Juno Sospita gewidmet. Lukarien, jum Anbenken bes vom Romulus Uffant find abstant find and ber had

Den igten bie Jaunalien, ein Fest bes wad der abrigen Balbgotter, bas ben gen Decemt kolt wurde.

Den isten die Luperkalienzieln bem Pan-Hirtenfest- und ich im bei bei bei bei bei

Den izten die Quirinalien, jum Andenken dem Namen Aufrigen, vergötzerten Zoninlus.
Den aften bis zu Ende diefeg Monate, die.
den Uffenen in Shreff, werbunden mitzeinen feierli num der Reinigung der Stade, die febengens hieß Namen des Monats felbst veranlasse.

Den a titen Die Cerminalien , bem Stanger

#### 3. 3m Marz.

Den iften, mit bem in ben frühern Zeiten bas Jahr ans Eeng, ein Fest bes Mare, an welchem bet feierliche Umgang ober Waffentans ber salifden Priefter gehalten wurde.

Den Sten bie Beige ber Defta, beren Bebrauche wenig befannt find.

... Den zien bas Feft des Vejovis und ber Juno.

Den i zien bie Liberalien, bein Bacchus gewihmet; und von ben Bacchanatien verfchiebeil!

Ben i sten bie beten bie Quinquarrien, ein Seft ber Minevva, von ber fünftägigen Baner belimmit.

Den 23sten bis Erften die Lavardo Matris Deum, ein Geft ber Cybele, beren sehr helliges Bildniß man an bemfil ben besprengte und reinigte. Der britte Lag hieser Feier hieß bilapia,

#### 4. Im April.

Den sten die Megalesten, oder inegalestichen Solden ber Cybele gewibmet, beren Priefter, die Galli, an biefent Feste ihren Umgang fielten

Den gen bis raten bie Ceralien, gleichfalls mit feler-

Den isten bie Fordicidien, jur Abidenbung bes Miss wachfes und ber Chentung, bet beren Gelegenheit Auma bieß Sest gestifter hatte!" Forda hieß eine richtlige Auf; und jede Kurte gab eine jum Opfer biefet Fester, welches ber Welt Lus gebracht wurde.

Den Tiften ble Patifien, ein lanbliches Feft, ber Pastes, als Gottin ber Biebzucht, beilig.

Den

# Romifche Alterthimer.

Den auften ble erfteit Vinalfen, ble fin Ai Berholt wurden, um ben Weinponche Italiens ber zu weihen.

Den 23ften die Bobigalien, um ben Bean

Den 48sten bie Floralien, mit Spielen verbi

Den Josten das Fest der palarinischen Bi August angeordisch

## 5. 3m Mai.

Den ifen bas Saft der Lavens, und bie nacht ber Bona Dea, ber die Bestalinnen ein Opfer brac

Den gten die Legenurian ... jur, Begubigung. 1 fereichen Geifter verftorbener Borfahren und Berma | ferlichee Gelte.

Den isten das Sest Merkurs und ber Kauf | Den 22sten die Vulkanalien.

6. 3m Junius. 145 ns.12

Den iften feierte man verschiebne Fefte, ber ina, ber Juno Montera, bes Mate Ertramura i ber Tempeftas.

Den sten das geft ber Bellang.

Den sten das feft des Berbules,

Dem gren ber Beftag : jam Anbenten ber 28 ...

ben Buffalls ein Best weiblichen Seichten; ber Bortifien Dnithien gefeiert; auch ber Bortifie, gleichfalls ein Best weiblichen Seichlechts; Bonkordia.

Den esten bie fleinern Quinquarrien, eigentlich bum Beften und zur Ergobung beter angefigiligen welche bie gorgese bienftiche Duff beforgten.

Den i bien bie Reinigung des Tempele ber Vefta.

Den igten bas fest bes Summanusy & Ermubifdeine

Den 24sten ein Boltsfest für biedwinden. Stande, den Jorrung Jorgia, gemibmet.

Den soften bas Fest bes Sebkules und ber Bufen. auch

#### 7. Im Julius.

Den iften mar ber Lag, an welthem man ble gemiethee ten Wohningen veranberte.

Den oten bas Seft bes welblichen Blude:

Den 7ten ein Beft ber Dagbe, ber Juno Zaprocing, gewihmet.

Den i ten bie apollinarischen Spiele, mit Opfern verbunden.

Den isten bas Best des Affor und Pollup.

Den 23ften Me Aeptunalien.

Den asften Die Juninglien int Chre ber Sottin

8. Im August.

Den iften das Beft bet Sottln Soffnung, und die Bechterspiele des Briegsgieten.

Den gemobien Possunalien et beit Entengette Phe gumnus. Gento Berte

Den rotenible Monfunliem, beste Monfund Gette ber Rathsichluffe, oben wielinebe dem Alpanen, rale Erfinder ben Pferbezucht. Bugleich feierte, man an diefem Loge bas Ans benten bes Sabinerranbes.

Digitized by Google

## Romifche Alterthimen-

Den wiften bie Moeiten Dinglien, ober ba Beinlefe, bem Jupiter und ber Venus geheiligt.

Den 23ften bie Vulkanalien, bem Bulkan bes Beuers, gut Abwenbung bet Leuersbrunfter

Den assten bie Opeconston, ju Eglen ber 7 Ops, oder der fruchtbringenben Sottin Erbe.

### 9. 3m September.

Den raten geschah bie Einschung eines Ma wur figeneiges in ben Tempel, Impiters, durch zeit bers haun gengniten Diktofmie, zur Ahmendung ber Senchen.

Den 2aften felerte man in fpatern Beiten bas

Den gesten das Fest der gebärenden Ognus, Den Hien die Wedirniumlien, zum Kasten vor der Weinlese. Das dies Fritzeller Genush Meditrings gewidnet gewesenzwäre, ist eben so prie das Daseyn dieser Görtin selbst.

#### 10. Bin Offober. 1990

Den raten ble Augustalten, eigentsich Si dem August zu Ehren, nach Endigung seiner Feldzü bees des Temenischen, im I.R. 734 jährlich appessell Dun: 13 tem die Komminalient, an nutelosem. Brunnen wierlich befodigten? 2001-100 (2000)

Den Viteit ein Beff des Wars 3 befonders ein net mit Pferven auf bem Macofelbe; mach beffen ihm ein Pferb geopfert warde!

Deit gen bas Armittiftetum, ober bie A fterung, verinnthlich nur pon Kriegern, und in volle gefeiert. ard 1966 and 1979 Jul Loveniber.

Den sten die Weprunglien.

Den isten die Ludi Plebeji ober Bolfospiele, im Schappfos und auf der Rennbabn, die aber auch ofter, an unbeflimmten Tagen, gehalten murben.

Den 24sten die Brumalien, wegen bes fürzesten Tages.

1.) Blenge bon' 12. 3m December.

Den sten bie Jaunalion, ble von bent Laibfeitten, fo' tible ble ift Februar von ben Gilbrern, begangen betteben.

Den roten die Saturnalien, eine der berühmteften romifchen Tefte, das anfänglich nur für biefen Tag untern be- ftimmt war, nachher aber auf drei, vier, und niehtere Tage ausgedehnt wurbet Es wät ein Fest der Maße und der allgemeinen Frende, zum Andenten der goldmen Jein ist Ita-

Ihr eben bem Lage; bie Opalien, Des Stitte Ops gehelligt.

Die Bompitalien, ben laren ber Scheibewege gewissenet, murben oft im December gleichfalls, sonft aber auch in andern Wongten gefeiert.

den frande Abben Beiechen, wam bonen jens fie zun Theil entlohnt hatten, als festliche Beranstaltungun zur Werhaut? lichnen der Sotten angesehren bewohnlich wurden diese Opiele met Apsten des Sosses analten, aumelien ober auf Koften einzelner bemittelters Berfanen beschaffenheit sowohl als der Zeiten und Derter, sebe verschieden. Manche wurden als der Zeiten und Derter, sebe verschieden. Manche wurden zichtlich, oder nach mehren Jahren, zur bestimmten oder unbestimmten Zeit, wiederholt; manche hingegen nur durch eine

## Romifche Alterthumer.

einzelne Gelegenheiten veranlasst. Daher mehre erläuternde, Benennungen; z. G. ludi stari, instaurativi, votivi, quinquennales, decennales lustrales u. a. m. So auch in Ruckscht auf ihte heit und den Ort, wo sie gehalten wurden: lu oapitolini, scenici, piscavorti, triumpbales, fune die berühmtesten unter diesen Spielen wollen wourchgehen.

35. Dabin geboren querft bie circenfichen auch vorzugeweise ludi magni biegen. Benen Be ten fie von bem circus maximus, welcher nicht ! Ber freier Dlas, fonbern im Gangen ein prachtigi und eine Art von Theater war, viertehalb Stabil ein Stablum breit, vom Julitis Cafat ale Die tet, obgleich ber Plat biefes Gebaubes icon von Carquinius Pristus fo benannt, und ju Oche fimmt mar. Ditten burch ben Cirfus gieng bie Thina circi, eine vier Schulf Bobe, ihnd ein Ste Mauer, an beren Ende brei Phramiben fanben,! Bielen bes Bettlaufe bienten. Aufferbem gab es : andre Bergiefungen biefer Digner forbobt, ale bes baubes, bas in feiner Art gwar bas größte, abe einzige war; benn man hatte noch zehn anbre It. Rom, Die gleichfalls Circi hiefen. Die mir Da ichloffenen feche Abtheilungen, worth bie Rampfmil und bas Beiden jum Wettlauf etwatteten, nannt seres. Det gange Circus toat librigens bem Son weiht; und bie, welche bie Bagen regierten, it wife Orbiningen (factiones ober greges) eingelt

36. Gemöhnlich hielt man biefe Spiele jahn mal; indes wurden fle auch zuwellen aufferord fellt, in beiden Kallen auf öffentliche Roften. De

feierliche Aufzug babei bieß pompa circensis, und gieng vorn Kapitol aus. Man trug und fuhr in bemfelben die Bildniffe ber meiften Botter, jeftlich aufgeschmuckt. Die Spiele im Cirque felbft maren elgentlich vierfach : theile Bettrennen mit grei . und vierfpannigen Bagen; ibelle werfchiedne Lets beenbungen, im Ringen, Campfen, Beefen, Fechten und kanfen 3 thails tleine Treffen ober Scharmickel ju Buß und 3200 Pferbe; theils Deten und Jagben wilber Thiere. Die eine seinen Sebrauche babei anzuführen, mare bier ju weitlauftig ; wiele berielben ftimmten mit ben griechifden überein. Auch auffer bein Circus wurden bei biefer Gelegenheit Schaufpiele Begeben Huter benen befonders ble taumadicen ober See folachten anfanglich auf ber Cee felbft, bernach auf einem eignen baju ausgegrabenen und mit Baffer affullten Dlabe. melder felbft Maumachia biet. Die baju gebrauchten Schiffe maren mit, Befangnen , Diffethatern , Oflaven ober überwundnen Feinden befett, weil Manche barin ihr Leben verlie reng, aber bach fomer nerfounger mulben. Eircus felbft gab man sumellen bergleichen Schaufpiele, indem mon ibn auf einmal unter Maffer febte.

sen gleichfalls sehr feierlichen Die wurden indes nicht gerade beim Ablauf eines eigentlichen Jahrbundelta, sondern bald amas krüber, bald stater, gehalten und gewornlich im April, Wannnachte pu dieser Keine allemal lange Vorbusekungen, bei kragte darüber die sidbillintigten Bucher, und pleit worder eine kragte darüber die sidbillintigten Bucher, und pleit worder eine kragte darüber die sidbillintigten Bucher, und pleit worder eine kragte darüber die sidbillintigten Bucher, und pleit worder eine Kragte, haft allen Sprierun, sopool der Unterweif als des Dimmes, hundete man Opfer, und während der Leite, das die Manner in ven Tempeln die Gottermable hickten, versammels werden die Kable Krauen zum Kicher im Tempel der Jung. Auch wollenderen Opfern geschab nom Kapital aus

## Romische Altertfilmer.

aus ein felerlichet Jug nach dem großen Schanpli der Tider, wo'man die dem Apoll und der Dian Spiele anstellte. Am zweiten Tage versammelten mischen Matronen zum Opfer auf dem Kapitol; u ten wurden, unter andern Felerlichtelten, in d des palatinischen Apoll Bettgesange edler Jun Madchen zum Lobe diese Gottes und der Diana Die bekannte säularische Doe des Soras ist von Zu diesen Religionsseierlichtelten kamen hernach nie belustigungen, wodurch diese Kest allgemeine fereitete. Dahin gehörten die panitomimischen Spiele der Histoinen, det Gauctier, spraestigitat tauristen, Seiltanzer, u. a. m.

38. Gehr beliebt in Rom waren auch Die Rec (fludi gladiazorum) die man gewöhntich munera'l Tofern man dadurch entweder bem gufchauenden Bol anugen, ober bem, ju beffen Chre fie gehalten mit bei Leichenbegangniffen, Ruhm und Anfeben Schent : Ludus bezeichnet gewöhnlich den Schauplat, ober nung ber Fechter. Der Urfprung biefer Spiele 1 rifch, und fft vermuthlich in ber ehemaligen Beivo grundet, bei einer Leichenfeier Gefangne bem Berfti Opfer gu ichlachten. Denn auch in Rom waren bi anfanglich bei Leichen am üblichften; in ber Folge ab fe als öffentliche Schauspiele von ben Aebilen, Quaftoren ober Ronfulen gegeben, vornehmlich an t ber Saturnalien und ber Quinquatrien. wurden die Gladiatoren auf offentliche Roften un thre Bohnung hies ludus, ihr Auffeher procurator Lebrer lanifta. Das Befechte bei ben Spielen giem Blut, und nicht felten bis jum Tobe, wenn nicht Beflegte fein Leben von bem Bolt erbat. ' Die 7 fechtenden Paare wat anfanglich willtubrich, bis

besimmte. — Berschiedne Benennungen der Fechter: restazii, myrmilliones, Thraces, Sabini, effedarii, andabaraa u. s. f. find hier in erlautern.

49. Die der Gottin Klora geweihten Spiele (ludi Flogales) waren mit dem Keste dieser Gottin verbunden, welches den akten April geseiert wurde, Erst im Jahre Roms 513 wusden ste gestiftet; hernach eine Zeitlang eingestellt, bald aber, wegen eines entstandenen Mismachses. der Baumfrüchte, den man für die Strase jener Unterlassung hielt, wieder erv neuert. Bon dem gedachten Tage an die zum Abend des ers sten Mat währten diese Spiele fort, welche man ohne alle Opfer, betränze mit Blumen, und mit häusigen Sastmahlen seierte, die ost in ungezähmte Wildheit ausarteten. Ausser dem stellte man Jagden und Länze an; und die Zedites Custules; die eigentlich jene Spiele besorgten, streueten aus dem Cirtus eine große Menge Bohnen und Erbsen unter des Bast aus.

10. Andre Spiele biefer Art waren: die megaleste fchen, ber Gottermutter Cybele gewibmet, mit Schanfpies len, Gaftmablen und gegenseitigen Geschenten ber Bornebs mern gefeiert, welches Schenten murirare bieß ; Die cereali-Schen, jum Andenten bes Ranbes ber Proferpina, und ber Betrühniß ibrer Mutter Ceres über Diefen Raub; Die martialischen, dem Mars Ultor geheiligt; die apollinarischen und Kapitolinischen; die plebesischen, im Circus, jum Unbenfen ber burch Berbannung ber Konige erhaltenen burs. gerlichen Freiheit; die konfuglischen, jur Ehre Meptuns, und jum Andenten des Sabinerraubes; u. a. m. Unter ben burch ein Gelubbe veranlafften Spielen, welche ludi vorivi genannt murben, maren die, welche von Feldherren, die in ben Krieg jogen, angelobt und gegeben wurden, die vornehme ften, woju bernach die oben ermabnten funfjabrigen, gebnjabe rigen

## Romifche Alterthumer

rigen und amangigiabrigen, Spiele ber Saifer kamet aufferordentlichen gehörten die Leichenspiele, u gendlichen, innengles, die Wero nach possendet jabrigkeit anstellte.

- 41. Bei vielen biefer Spiele, vornehmlich a eigentlichen Schauspielen, murben bie Theater un thegrer gebraucht. In ben erften Zeiten waren bi Solz errichtet, und nach ihrem Gebrauch wieder al in ber Folge aber erbaute man fie von Stein, und mit pieler Pracht, und von febr großem Umfang Bauart glich ber griechischen; bie eine Balfte mar f für ben Buichauer, und bie andre rechtwinflicht Schaubuhne. Der ansehnlichfte Schauplat Diefer m 3. R. 695. von bem Mebil, 27. Skaurus, Roffen aus Darmor errichtet, fo groß, bag er ach Bufchauer faffen tonnte. Much bie vom Pompejus Cellus angelegten Schauplate waren groß und beri Diefer lehrere ift jum Theil noch vorhanden. phichearer wurde im 709ten Jahre Rome vom I far errichtet, aber nur von Bolg; und ber Raifer bas erfte fteinerne bauen, beffen ansehnlicher Uebet bem Damen Bolifaum, noch jeht eine ber grof murdigfeiten Roms ift. Ihre Form war langlich fie wurden vornehmlich ju Fechterspielen und Eh gebraucht. Beiberlei Ochauplate maren gewiffen ( Bon ihrer innern Einrichtung, und ber ? weiht. ibrer vornehmften Beftanbtheile, ift icon in ber bas Dothigfte angeführet.
  - 42. hier nur noch einige antiquarliche Umftar eigentlichen Schauspielen, ludis scenicis, ber Ri üblichsten Sattungen berselben waren: die Kon Exagodie, die satyrischen Schauspiele, und bi

Die brei erften Gattungen maren von ben Griechen entlebnt. bei benen ibr Urfprung, und allinaliger Fortgang ju fuchen ift. Bei ben Romern waren ble Zomodien ennveder palliarae. mit ariecbifchen Sitten und Trachten, obet togatae von eine beimifchem Inhalt und Roftume, ober arellanae, eine Art. von Rachfpielen voller Ochers und Poffe. Die gewöhnliche mufifalliche Begleitung ber Romobie maren tibiae dexerae f. Lydiae, und tibiae finistrae f. Serranae. Die tomifche Tracodie war in allen Studen Rachahmung ber griechis ichen; und fo auch bas farytifche Schaufpiel. In ben Mimen war nicht bloß fummes Spiel, fonbern auch Rache ahmung ber Sprechart gewiffet Stanbe ober Perfonen, jum Theil febr ungefittet und jugellos, und fie murben magricheins lich nur von Einem Schaufbieler vorgestellt. Die Pantomis men hingegen waren bloß ftummes Spiel, und erft gur Beit ber Raifer in Rom gewöhnlich: auch murben fie, wie es Scheint, nut von einzelnen Dersonen gespielt.

Small of the first of the first of

Los reason winds of the continue of the 4 Commission of the American Street of the Commission and to the contract of the production in page 1 of the 2 (13) (1898) 1994 **[1]. 1869** (1941) (2) (2) (2) (3) Regierungsbuffandese imme Calture of the algorithm of the control of the first control of the control of th 12. 11m ble Ctaureverfaffung Rome bichtig gu beneitell . feit? muß man die verftbiebnen Seirpunter biefes Staats uns ble barth vorgefallerient, aus ber Gefchichte befainiteri; auch dieft foon ermannten Bret Bauprveranderungen bet Re nierithasform unterfcheiben!" bie tonigfittje, tonfularifthe nit faiferliche. Aheer ben Bonigen war die Regierung elaelletidi von gemifdiret Ert, und man bat ihre Demalt mein nach bem Anfeben ber altern griechifthen Rouige ober Gurften einzelner Bbllebfanfan Fowovon oben gerebet fft, ju fchaben. ald nach beit und Reubhafichen Begefffent von unbefchednifter fünfliteier Gavale. Differblenft, Seftegebung, richterliche Cheanilland & Bernfing Des Genats unb bes Bolts; waren Die Welentlichfein Boberthie Die Konigentoms; und boch waten ne Qual bei bem Bebrakci blefer Boietite litt mehren Rallen siech vele Ebeiftebinung bes Genatt alto ver Bolleberflitimi

rungfiche Regfertungestein bauerte aber ibnt 244 Jahre. Din 162 44. Dadie Berfassung verselben wurde die Verfassung verselben wurde die Verfassung ver Monter ariftoteartich. Dan magte fahrlich zwei obrige teitliche Personen von eben bein Antehen und Einstuß, wie Eichenb. Sanob: d. Blass. Literat.

finigen befanden den beichen Confgliehen Würke wurdt von von herrudern dienignt; und befanden in einer goldnen Kones einem affendlinerhen, whet mit Effenbeln flart wer getreit; Seffel, enten alfonbeintenen Sorben einem purhur nen goldgestielten Reibe, und einem abnuschen Mantel. Der

bie Conige gehabt batten, und naunte fie Romfulen. Denen, bie fich um biefe Burbe bewarben, war anfanglich fein gewiß fes Alter vorgeschrieben; vom 3. R. 574 an wurde aber feffe gelebt, bag fie nicht unter 43 Jahr alt fenn durften. gen ihrer weiffen Kleibung hießen bieje Bewerber Bandides ten. und ibre Babl gefchab auf ben Romitien, von ben Cene turien bes Boll's, ben 27. Julius. Bon ba bis jum erflen Nanuar des folgenden Sabrs bieß der Erwählte conful defignarns, und erft an blefem Tage trat er unter vielen Feierliche Beide Konsulen hatten gleiches Ans feiten feine Burbe an. feben, ob fie gleich monatlich mit ber Regierung aber dem Borfit wechselten. Ihre Ehrenzeichen woren die fasces, ober Bufammengebundne Stabe, welche zwolf Liktoren vor ihnen ber trugen; auch unterschieden fie fich burch eine besondre Rleie bung, und burch einen elfenbeinernen Befehlsftab. Anfanglich mablte man bie Ronfulen beibe aus ben Patrigiern; in ber Kalge aber nur einen, und den sweiten aus ben Plebejern. 11.1 45. Die Pflichten der Abnfulen befanber in Sale tung ber Aufpiciene in Berufung bet Benott, in ber Bes fanntmadjung ber gefammelten Stammen, morunter fie bis ibrigen querft geben, im Bortrage der Angelmenbeis beim Both und Benati, in Anfebung ber Lomitien :: in fand ben Richter, und in Beranfioliung, ber Rejentenfarmann, Auch waren fie gewähnlich Anführer des Geres, mullen allen Ben dunfriese deffethen heinegen au weld von wichtigen Vorfällen denn Biener Bericht abftettenn Habringus mente ine tanfelarficha Aufchen immer: make seinest dochnit michile binde bie hinnit quemenden Bhicken im Diftraforen , nod :: Apidemen e:: theile, auch dund: bad Siefel .: daß man, non: ihnen fich an die Autscheidung. der Bolfs, werden durffen an Alven, den Reifeng aber mer feft, nichts mehr, als den Mann, der Kapinion ihries fir faliff mer: ren bloß Mittelsperfonen ber faifeklichen Shefebig, benen man nur, noch einige wenige Borrechee gelaffen batte. 3m 3. C. Sall. barte ibre gange Murbe auf. 1120 nic :

Trall of the ..

## Deduciftho Allterthiumer.

not Ber Omironian in ban frühren Seide bie G beben obrigfeitftlimn Derfott; bie blog einen Obern fteber (von praeire) bebentete; i in ber Balae aber. mehr beibe Ronfulen aus ben Butrigiern aengumten Deranlaffrem biefe lehrern die befondre Warbe eines deren menft einen ibann zwei, für bie Bittb und ib fundanuseit nenegrinnei) bann blet, thermach fedie. a wiersebn A fechszeite, untriegen achten gufteich vent den this Musul ihre Ansahl auf sindl felliebre. mar nachft ber fonfblarifden bie anathbenke: un nehmftes Gelthafte Berkhtehaltung im Ermai. ju bestimmten Sebaude. Det inen miochiet Drat allemal die Grundfabe offentlich befannt, nachmele feinen gerichtlichen Unterfuthungen und Musfolnichen wolltes und biefe Belanntmachung: hieß edictum Dienfeitnliche Farmel feiner Enticheibungen war: addige in In. Abmefunheit bes Konfute vertrat Stelle; auch fünnteren bei Seunt Bertifen . Romiti aund hatter bie Misordrumig, bei großen offentlichen Gr Bridensfeinen allfünde' trang' er Bidwollt' wie Grief ! dimiber: giangemiechs: Liftoren. In wit Woovingen Brabuerouen gleiches Unfebene folimieible Protos abmijchen Bebirte bin Stellen ber Smaftilen, als & wher Seatthaledenadertraten bunden in the open 3 Sent utmen ein. Aus ben Dreifeborn bee dun 42: Medilati mannterman: Montongentficher heren ponnehmite :Abfileir of bie Einfficht naber ble Cander) mat. Es gab ihreribiel Artenie plebeit, cuperipeles. Die erften wonden it. Bust 260, Die 3 Si 386 gund itie fehren beder Dattes Effet fireff! Digieraten maven, atifanglich :allefact if Gerindif'ifamen ameiten aus bem Patrigiern binguif and nun batten Die Sffereticheit ifein über bie Pffontgebaube bu Aud muffert biefe Mebilan für bie öffemeliten Sviel 1 ....

Anserholsung, der Sechtraffen, für die Bafufr. und Proife der Lidgensmittele, für Richtigkeit des Mankel und Dewiches, m. f. f. sorgene, Eigentlich woren die Alcdirch und deur Bolt den Polifieverstehen. (eridnuis pfelies) zw. Gehälfen verdebenen. Die verüles hattene dieseichen Geschäfen verdebenen, wasch die Ausliche, ülde die Keichenbegängtriffen und aber die Kentransfalten. Von den Piecker die Kentransfalten. Von den Piecker der Die Lederles harch die Protesta, und die Keichte und Geschieben fierlich durch die Protesta, und die Keichte fund Gewalden. Die wurden und von Polite, genommen, and ihrer waren gleichfulls wei. — Auch in den sämischen Prodisinen von es Aedilen, deren Amt zw. wöhnlich nur Ein Jaho währte.

48. Unter ben Cofbumen, berennes in Rom verfchiebe ne Arten gab, find befonders die Eribunen des Voller. (cribuni plebis,) merfenbedig. Ihre Bliebe emftant im A. R. 464. bei Gelegenhoit eines allgenhinen Diffveranibens und Aufflandes ben Dieteran: 3 Est waren ifter anfannten mur amei, dann finel aund enblicht gehman. Einer went flemen botte bei ber jegrieben Nacht neuer Gelbimer fauf ben Danis gien offemal ben Abeffe : Thre Beftimming war einentith ber, Couls bee: Balde tuibes Eingriffe und Minterbruckungen See Senath und ber Loufulen ? Minran blefer Bliebe Theit faben au tonnen , ließen fich manchmalifathet: Detriffer win ben Wiebeiorn an Gobnes Statt annehmen. Zius ben Mitaliebern bes Senats founte went mittel feiner dent wolften? To wie auch Die Erihunen eigentlich nicht der Sient femmen tonneed. fonbern ihre Sibe wor ber Stehr bes Beefemmennegit mentel batten, wo fie alle Mertifichlagungen eben Sirett auffren tonuten . Die pon Abeniatif bembenigt werbeit duufften , und beren, Aussuhrung fie wift beim singigen illerte verg. benimete Connten., Ihr Einfluß and Anfeben wurde tufe ber Beit ftenner erheblicher, wiemobl mifich nur bloff auf den Bestet ber Gribe arftredte, aus n eichen fie fich feinen t ganien Sin emfferner burf.

## - Ithmische Alterrhümer.

durfren: Sie harten indes keine Liktoren alandern roren: Nebrigens sah man ihre Persaten als murc Ihre Bürde blieb mar nuch unteridan Antern, ab gierung Bonskaurins; aber sehr glögeschenka.

anu an. Die Unaftoven geberenftt ben frubeften lichen Berfoffen in Bom aund muben gur. Ginne Bernaltung offentlicher Gefalle Comobie ale zur 22h deren: Berfonen, beftellt: die: fich ; wifer fen Staat, i batten. Die fift Bont feibst biegen ur bone. Me fin milibe Bebiete, provinciales, und die melde fich in Aufring der Salsverbrechen befcheltigterey: quineftore cupicalium, poer parricidit. d. Anfangfich wurden 1 moei, bernach vier, und in ber Folge seht Quaftoven Imenina: auch bie Aufficht füben des Anchiv anvern Spece für frembe Gefanten, bie Ucherreichung und pfana offentlicher Chrengefchente, bie Abnahme bes C gurudtebrenden Felbberren, die Beforgung bewilligter bezeitgemagen und Deutfmaler ; unbb die Mafbewahrung Priene erbeuteten Schabre. Buerft nahmen an fie biofi Marrielern, nuchfer auch sinn Theil unitibene Diebeierr ten bem Raffern gab :es noth quaeftarest. bie auch ca permaipis hießen , bund eigenalich udines infelten als fa Borfefet maten . bia bernach auch dur in fifterprezes ... arbiere, 'u. f. f. von ihren bingutonunenben Gefchaften. Dagu famen bernach noch die febr angefebenen gamelta lasii ober magiltri officiorums

1. 50. Under beir aufferordentlichen abligkebilichen Poer Römer, beren Würde nicht freimährend und nicht nurch besteht der Wiffe war, verdient der Wiffe von eine bestehten Erwähnung Gelegenheit eben das Zusstandes, der zur Wigflich der A

25 1

bes Botts Gelegenheit gab, wurde auch bet effe Diftatoriere mannt; und abnliche Unruben, arose Reiege, und bergl. veranlaften auch bie Eritennung ber folgenben Diffatoren. Buweilen gefchah fle auch bei geringern Antiffen, g. B. gur Ans pronfing offentlicher Buiebe, wegen Krantheit bes Dratbes. Gie wurden allemal, aufiBeranlaffang bes Bolls obet Senate, von bem Ronful ernannt, und mufften felbft ichon Rons fün gewesen senn. Shrillafeban war iche grift: Rrieg und Arieben , und bie Entidwibing ben wickligen Angetegenbeid ten, bieng von ihrien ab. a. Dan Bfteger bem fie bas Leben. absprachen, tonnte fich tibeft von ihnen bit bas Bolt menben Auch dauerte ihre Roglerung nut iein fathe Jahr , und überbandfeutitigen Schat harten fle burchmis teine Gewalt. Mich Auführer bes Arieasberts butften fab vie Stanzen Stations nicht überschreiteng afteiner migbrauchte bes Ansehens biefer. Maken fo febrials Rock, Spille und Caffer babate fic. buied) fie ben Wei gut Biffeinhert fchaft " in welche fie untente Mugust, 'ob er fle gleich bem Namen nach amunehinen vere . weigerte, vollig verfchlungen wurde. ... n. 3 .... . in gerungefreit ifd geratieft fi

Fort auch das Ame der Cenforen, deren zur Zeit zwei waren, undidie ihre Würderdnünglich fünf, hermen nur ein Juhr behlesten. Unter ihren mannichfultigen Pflichten waren die vornehinften: die Roldspischung und Aufzeichnung des Alters, Wermögens, und Geschiechts eines jeden somischen Jausvasters, die Eintheilung des Botts im feine Stahme oder Tris bus, die Vestimmung der Abgaben eines Jeden, die Angabe der dlenstschie Krieger, die Kinnahme der Gefälle in dem Provinzen, Aussicht über sittliches Vetragen und Polizei, Ahndung bemerker Unausduitzan dusche Wersehung in einen geringern Tribus, Earge für des Folkvesen und des Pachtung gen, für öffentliche Gebäute, u. s. f. 1-indie Angeige dessen, was sie als strafbar vienerkt harten, hieß wer vensures verfürer; und

## Monifice Alterifanter

Die Bestrafungeit geschahen von ihnen nicht inte at Angabe, sondern oft willkaben bon ihnen nicht inte at Angabe, sondern oft willkabelich. Auch der in Zelten so seit steine wurde du sovien eingeschränte. Um sich bleser Ahnbung zu ein mint snoch viele Wirde eine Zeltlang unbestiht, gust, und einige seiner Blackfolger? Us auf de selbst übernahmen.

52. Die Umiufefebenheit bie Bofte iint'ben gen ber Konfultr vefunidente im C. Dr. 403! bie Behnmanner Lonfüllleffchen Infebens, Edece falari poreftare , f. legibus ferendir, ) behen ble ge Macht libertragen wurde. Dies Befantaffre bie jun anguführenden Gefebe ber mobil Baftin: 401 Alber Doerfi tiliforauthteil frer Borrechte gar balb ; th ward baber felich ith 3: 305. wieder abgefchafft, un Bulletifche vom neuen einigeführt. - Durch eine abr enlaffung entfanben bie bilbuni militum confalari Die nian im 3. bog: in bie Stelle ber Monfilen mach brei Wonaten Met wieber abbanten In ber gr felten folde Tribunen nich einigemat mit ben Ronfule fle endlich im 3. 387, badurch aufherten , bag man burch die Bahl Cines Konfuls and feinem Bittel befich Bur ben nicht immer beibehaltenen obrigtelelichen Des horte and bet praefectus urbi; bem ble Monfulen Abmefenheit, vernehmille in Rviege, Die Aufficht il und gute Ordning auftragen. Unter ben Ralfern wat elde Steibenbe Birberben großem Emfinfer

53. Minder wichtige Magistratopersonen was priaefeltus annonae, den than, bei eintretender A sin Herbeischaffung und Berthellung bes Getralbes a die quinqueviri menfarti," er micaendis publicis A beren Haupigeschafte die Abtragung öffentlicher Schull die quinqueviri munic eureidusque resciendit, die eriumpire aedibus facris resciendis; eriumviri margles, monetales, nacturni, u. a. m. "In den edmischen Puppinzen gab es gleichsalls verschiedne obrigfeitliche, jum Pheil schop angesührte Burden. Dahin gehören die Prokonistien, Propradoren, Proquastoren, Legaren, Bonquistioren, u. s. f.

54. Che wir von biefer Anzeige ber vornehmften obrige taitlichen Aemter gum nabern Abrif ben romifchen Staatsverfoffung fortgeben, muffen wir die Eintheilung des gangen Dolk's berühren, Die in biefe, Berfaffung üherall fo großen Einfluß hatte. Schon Romulus theilte gleich Unfange bie Studt felbft somobil, als das gange Balt in drei Tribus, und jeden derselben wieder in jehn Burisp. Die drei Tribus ere bielten bie Beinamen; Rampanfis , ber que lauter gebarnen Romern bestand, Tarionfie, aus Sabiperny jund eribus Luz. eram ber alle ührigen Bremblinge begriff ... Bervius Cullius veranderte diefe Eintheilung, und machte breifig Eribus, vier von bor Stobt mand of für bas somifche Gebiet; babet eribus urbanes und spuftigas. Die lettern appielten in der Folge einen großen Borrangipor den erftern . Bu jenen breißig Tribue famen bernach moch funf und mehrere . von unbeftanbiger Daupp. Die vien alten eribus urbange hießen : Saburana f. Succofana, Efquiline, Collina, Palatina; die eribus rusticue : Romilia, Lemonia, Pupinia, Galeria, Pollia, Voltinia, Claudia, Aguilia, Cornelia, Fabia, Horatja, Menenia, Papiria, Sergia, Yetturia, Crustu-Diese gehörten, jum eigentlichen romifchen Befretes Dazu tamen bann noch bie betrurifchen Eribus; Veienting, Stellatina, Trompatina, Sabatina, Arnignfis, Pomptina, Publilia & Popilia, Maesia na Scaptia, Vientina, Falerina; und die fabinischen: Anjenfis, Terentina, Velina, Quirina. Die Lurien murben wieber in 193 Centurien , und biefe wieber burch ben Cenfus , ober Die

die Schöfzung des Senntes und Bermögens " in facheiklaft fen eingeshellt.

Servery to good and the transfer of the co

ses. Eine andres vom Konrulus gleichfalls loben ges machte Abtheilung ber Romer, war die in Pamisier und Ples bejor. Jenen welche auch unwänglich Parren genannt wurg den, waren zugleich Sengranen, und es wurden barn Giner. que jebem Tribue, und noch bret aus jeber Rugie genommen. Sperhanpt affo negn und naumig, benen noch einebanhalichangelebenen und erfahrner Bidnu beigefellt warrbe- aforbaft ber: Senar minennalich and hundere Mitaliebern: befant. Bei ber Folge nahm man auch bie Sabiner mit Batte unub big Sabl mard: perhappelt. Tagquinius, Prij Eus, perinchete. Diefe Babl noch mit bem britten Sundert aus ben Diebeiern. Auf Beranffaltung bes Sylle tamen baju noch einmal ib viel: and der Mitterichaft : und nun waren fechebundert Senaton ren; gegen bas Ende ber Republit bestand fogar ibre Ungabl and mehr als saufond. Mitaliebern, bie August wieber auf fechehundert berabfebre. Die Bohl biefer Genammen, bie. and, wenn fle im Senat verfammelt waven, parens conferipei hießen gefchah auerft von ben Konigen ... bernach man-Ronfulen, in ber Rolge von den Cenforen, und einmal gufferordentlich von bem Dittator. Unter ben Raifern murben! einige Triumpisi zu biefer Babi angeleht. Man fabr babei auf Abtunft, Stand, Bermogen und Alter, welches letter nicht unter fünf und zwanzig Jahren fenn burfte. Auch june: terschieden fie fich burit gine eigenthumliche Rieibung . bolone? bere burch bie annica lacialavia, bie von ber breiten pimpuros nen Berbunmung (larns claims) benannt man. ... in the **get to** construct the best first the

56. Die Versammlungen des Senats geschaben auf vorzängige Vernfung Br. Könige, Ronsulen, Ditrotoren, Prateren, oper der Tribunen des Bolts, durch öffentliche. Einladung, (nedicium) oder durch einen Dernid. 11 Inn erstern Kalle

Kalle wubbe malede bie Wificht bet Gibung angeriat. Zuf ferbem aber waten auch gewiffe Lage gu biefen Beifamminus gen fefigelebt, namlich ble Ralenden, Monen und Sous iebes Montet: An Reiertagen und bet beft Komitien, we fich bas gange Boll verfammelte, fonnten fie nie Bebalten werben! Zugust forante die ordentlichen Rathstage suf die Ralenbert Der Berfammungeort mat eigehelich nicht und Rous ein. beflimme : Doch muften ibn die Auguren bagu effeben und gee welbe Babent: Die Tempel, und unter Minen Bas' Mipitol, murben zu biefer Abficht am meiften gewählt'; aber Ber Tempel ber Boffa mar bavon ausgenemmen. Die biftennne Babt ber' anwefenden Ditglieder (numerus legisimits ) jut Abfaffung dnes Schluffes (Senarus consulei) maren fufthbert : und wous 3. 3. 686. un, zweihundert. Die Berfamtilungen fierigen frah Mbraens an , und mabrien bis gegen ster ned Dittags benn vor und nach Untergange bet Sonne femine tein guftiger Schluß mehr gefafft werben. ... Opfer und Aufplefen machten dabei allemal ben Anfang. Der Konful, sober bei Rufammene berufer bes Senats, that fodann ben Bortrag; Itho bie Seman toten gaben nach einanber, in feftgefehter Bolge, ibre Stienmen. Sur beingenben Kallen geschah bas nur burch Ausammen. eretung in poel verschiedne Saufen, icio in parete. Die Railer batten bas Recht, im Senat ben Bortrag ju ibnn; eigenelich niche: fonbern erft auf befondre Bewilligung: Mebrigens muß? man von bem eigentlichen Genatofchluß. Das Sehersaufoche ten i (fenaeus auctorizas) unterschelben; es war weniger entel fdridend, und murbe bei ungulanglicher Amabe bee Dirglieders! ober minbrer Ginftimminfelt berfelben, abaefafft. Gene murs den burch Angeichmung umb feierfiche Miedenlemme fins öffentet liche Archiv (rabularium) im Tempel Saturns, befatiat. Fio mila

ans son. Einen zweiten angesehenen Stand in Rom macker bien Liererschaft, and equester, L. equestris, and restenosts ererst space nämlich im J. N. 1630, andgesondert wierbo, wie

## Ithmische Alterthimmer?

bit Ifright, ber winifden Renterei einzulchrünte Dienft in berfelben mit einem gewiffen Borfuge g Das erfoberliche Bermogen Comfiber Mitter Confi waren viermal bunbert taufend Geffectien; bat Aster wenigstens achtzehn Jahr; nab ber bloge ebeln Abeunft war nicht binlautich .. bicfem Ort Die Cenforen mufften fle in biefet & zu tónnen. prufen, und gaben ihnen, wenn fie murdig befun das Ritterpferd ; welches auf gemeine Roften: tente: : Daber bie Nebensart, equo publico me songen ble Ritter vorzugeweife golbne Ringe, ur ben fich von ben Senatoren burch benofdmalern ifres weißen Obertieibes, welches baber gunica i Bibr Mann war ber mithfe nuch ben Get oft and theien nemable wurden! Hebrigens Kanb beständigen: Auflicht ber Einforen.

3 . Die Bebentung bes Borts populus Romern allgemeiner, als bie bes Worts plebs. 3 meter bas : gefanimte romifche Bolt ; Diefes einen und ber Mitterfchaft verfchiebnen Stand, ber an deine bieß. wiewoht er nicht Mog ben geringften wir Pobel nennen, in fich begriff. Auch die De Plebejer merben in biefer Rudficht einander en Jene fammen von ben alteften angefebenften ab, befonbere von ben alteften Stindegen : unt gen, und bettelberen anfanglich ausschließend bie o Burben : wogu jetigch vont J. R. abr. an, a gezogen wurden, wie oben fcon werschiebenetich Oft HeBen fich baber felbft Datthet unser fie anfi beffic leichter entweber gemeinichaftliches ober bi allein vorhehaltne Burden ju ertengen 42 bergleid der Tribmion mar. Die heirathen zinischen beibe fanden vest nach bein Si R. jos. Statt. Borh vies mit einander im Verhöltriff den Patrodenum und Alleris zen "wobei die lehrern fulld-Mahl der erstem hatten "und die fen gamise Pflichten gesten-Ster Allenten Blageis. In der Volge ständen hauptschich dur Herren und Freigelaffene im diesem Beristlenisse. Des Ansehen des Polis stieg übrigens, währende der Freien Staatsform. luimer haber, und arkere ofe im Misbelinde ans

grand and an end of the contract of the contra

granger in Christian Burgham man in i

unil in. Non dem Antunge der Pausisier missiman ben ros wisklien Adel (nobilien Lowann), nachbinnerfeldlen, der wit, jesem alch allandl nerdunden, fandermrike desandre, burch perfectliche oder den Avefahren Berdeuste sewachene, Währde dagennicht ersobert; wie sin gleich, minklerdepsten Geschiecht wirde dagennicht ersobert; wie sin gleich, minklerdepsten weis eint ju den Anng des Abelseithüben. Golcheschie salle enflogen delt waren, hießen novi dominen, Gins, dereinklichsten line terscheidungsmerkmale des edeln Römers war die Ausstellung der inne Weisen weilen als eine besondre Belahmung von derhauft wierie, und vorfür dann bssentich gewährt vonder. Biste erweitet, und vorfür dann bssentich gewährt vonder. Eiserschießen Setreitigkeiten des alten imd neuen Welsk kommen in verzeinischen Seschichte Häufig von

1. ...i.i. Ethan einigenal-stad die Aronieien unnihmt, in fein man dannnter: Welgleich er oder Vollewersamintungent überstätigt werfand. Althumaglich bebeuter dieseistum derr Verschinglingsverte der ein geräumiger Post ignf dam sömiet stund von fein Krunnd ude dem Archistischen Rashhaufe, marr ihernach iswood die Anstamitung selbst die hier Posten Archest ib die von inteil dem Eriad epistel die die fein Phaben die Anti-lenen Versching von inteil dem Archistische Gehalten interde Dem die dem Welfst auf Jenend von interde Dem Verschingsper von dem von kapten gehalten dem Versching von dem die die Universitätische die dem von die dem interde die Kapten von Versching wied nach printer feierliche sien denem die hier feierliche sien denem die hier die dem von der die dem die de

CHANGE OF STANKS OF STANKS OF THE ROLLING.

# Womifche Alterthimer.

bloff eine Anzeige, lober miopWortung an bas 98 mobel aber nichterentschieben ward, . hiefen zondie Komitien burften nur bobere obrigfeitliche Dei Ronfut. Difteden: ober In 2 Morefembrit ibes & Drator, anftellen. Es wonden auf benfriben bi Gegenftanbe:abgehandett . merfendeinine ichon bei führt find. o Bunbert acht und vierzig, Lant bes f folder Berfaminiungen fabig, und biegen Ebi Romulne erbatte bie comiziutellana and in welch breifig Kurken: geftimmt marbas Gervius Enflin rinea, welche bie wichtigften und vornehmften m Die Tribanem inr: I. R.: 28% Mo: comiria veribael ichen nach ben Gebimmen geftiebint:wurde, inne mi Stimmember DieBejen, galtan. 22 145 . et dit ben einem et ich Acres 1 de ... 614 Wahlgefchaftet gehörten gu ben vorni eenftanbember Komitien., und waren besonbers milabenburiara. .: Man bieltifie auf bent Martie mithrinks funfalgtaufend Menfchen Blat, batten. .. bother men Berufte, stribunel gebefonten fich bie Ro sags finmate Geegra / Ponticuli, is waren s fürubi unmiens giftbisbes smunde mit einem Bilanbens fei demuideffen welchend vorber bas Balt fittid. bis e peridriebnen Rieffers. benen iderfibute leche bin gemfin unb zont Stirtenen auftlaffen Bunbe. mot Rangerunung durch Rugeln bestimmtes, die mit. bes Tribus bezeichnet maren, ju welchem bie Centi und von tem Ronful gezogen wurden. Ichah vermisselft: tleiner. Tofalet, tote jobeni Belle doudden, lund bie jer , wenn en fifter bie en det geba gegannen spat, sid einram Enberheffilfen befinbiie miß warf: :: Muscheiche Act welfuhrund bei ber ! gung abet bie Cinfabrung eines Biefebes, oben ! eben binteflichungen. Wier unter fichengeber intel andi ?

Bafe galt wat, wurde jur Abgebung feiner Stimme bei ben Komitien nicht angelaffen.

60. Mit bem ronifichen Burgerrecht magen viele michtige Bortige verbunden, befaubers mabrent ber Daner bes Mueistaats: Das Leiten und Wermogen eines Burgers ftand in Mainanbes als in bes gangen batiber befragten Bolts Gewalt; Schunfliche Strafen tonmen ihm nicht anferlegt werben; er date volles Recht über fein Bermogen / feine Rinber und Uis dergebenes ::ein von ihm gemathtes Bermachtnis batte volle Bultinfaiten er batte feine Stimme bei ben Bolfeversommiuns gen und Mablen obrigfeitlicher Berfonen. Diefer letere Bor ung man ber michtigkes und das Burgerrache mit demfelben Connte nur vom Bolle, bas Burgerrecht ofine. Stimmerhinger Much maren alle Rreis gen auch vom Senat ertheilt werben. aciaffeite unb beten Cofene von biefem Borredte ailsgeschloffen, welches elgentlich lus Omerician bief. Wer einmal: bas ris milde Bilogerrocht befag, bein fonnte es, felbft burch Bew Sannung, nicht wieder untzogen werben : une burch freimilline Bosfagning , ber burch Unnabine eines fremben Bungerrechts, forinte er es wieber verlieren im Berfchieben von jenem molligen Burgerrocht, und mit geringern Borgugen wertlichpft; war das Bus Qubitium Privurum für ble Rotonien und inkunide gulftribte, welches für bie littelnisten Rolonien Fur Marinom, nab fin bie ienlischen Bus Iralicum bieft. Book eingeseinantsor waten: diamera provinciarum ur foederameranianum puat-**งสิ่งให้สามาระการ**และได้ 15 เกิดไป 201 กรี 6

1.00 Agu Die Beriches halmung der Ramer, hetraf entroeder affeilliche voor Podenflotigisten. Jene gieigen ible öffente abseichte betreitigisten. Jene gieigen ible öffente ihre Die Unsprüche und die Unsprüche und Keihte anglieber Perfonnt. Wie diffentitheniBerichte vooren antweber unsfeworden die der hier der intervelle bei die bie die bie eine keine der in der in

# Romische Alterthümer.

Beiten gehörten, und mogu ein befondrer Gerich eine eigne Bolfeversammlung angefest murde. giannte and bas Bolt gewiffe Perfonen als eine Art miffarien gu einer folchen gerichtlichen Unterfuchun der Urt waren j. B. die duumuiri perduellionis. Dentlichen offentlichen Gerichte biefen auch queel peruae, und murben erft, im 3. R. 1695. angepron ihnen hatten die Pratoren ben Barfit, beren ba waren, namlich der praetor enhanue, peregrinus, praetores militares , Richter bei aufferproeptliche fallen hießen quaeficoger. Wel allen offentlichen wurde eine gewisse Ordnung und eine Solge gewisse che benhachter. Die Dichter, babei maren anfanglich ge, bann Mitglieder des Bengis, und eine Beltla Ritterichaft. Die Babl und Ernenmung derfelben wohnlich von bem Prator der Stadt: und es & Rlaffen ober Defurien folder Richter, beren Ungab mer, oleich man. Unter ben Calleni, murben man 1 Die Richter erpannt. Der Antigger bielt gemibnih be wider hen Beflagten ; bierauf muthen Die Zeugen find poud math nou ben Richtetu muuglich ober ich fimmt, und bas Urtheil gefatt.

bei den offentiden Serichten murde die Antlege i bei den offentiden Serichten accusatio, sondern nanut sund der Rlager dies nicht, wie bei jenen, we dern perter met Beklagte dies is, unde pariru ihm wurde der Schuldige von Sericht gezogen, wi mit Sewalt geschen konnten worn jedoch die ger with Sewalt geschen konnten worn jedoch die ger eriche Leugen (ancestario) ersehertich war. Most ericheinen be muste er Sichonbeit ober Burgen sie des saricare bies. An sich selbst nannte man ober den Gezenstand der Blager 1884 3288111 ff

baraus wurde, actio. Der Prator ernannte fobann bie Rich Let, bie, wenn bie Rebe von Erffattung rechtmafigen Gigenthums mae, recuperazores genannt murben. Oft ernannte man ban nus"ben Eribus bunbert Berfonen, beren Gericht Daber censumvirale indictum bieg. Sowohl die Richter als Die Streitenben legten einen Eib ab. Dann wurde die Riage mundlich vorlebracht, barauf, nach andeftellter Unterfuchung, bas Uetheil gefprochen, und für beffen Bollgiefung geforgt. Die gewöhnlichen Gerichtsplane waren übrigens bet bffeate Heben Angelegenheiten bas Forum ober bas Darbleto; bet Brivatfachen anbre bffentfiche Blate, ober bie Baffliten. Bon ben eigentlichen Richtern waren bie Schiederichter, arbitri cauffarient, verfchieben, bie mut folche Dachen follchten tonns gen , Wetate nicht nach bem firengen Rechte, fonbern nach Sutbeffiten in vergleichen fluiden, und dabet cauffae bonne fidei es arbierarine genannt murben. લે જોવાન પોલાનોને ન

8 3. Bu ben vornehinften peinlichen Verbrechen, web Weifeffaten geforten geforten geforten ? Dinjeffates verbrechen, volle Storungen der offenelichen Rufte nich Sichers belt (" Sal orimen pecularus, bet ble Beraubung bes offentlis den Schabes, Ritchenraub, Pragung falfcher Definge, ober Berfalfdung öffentlicher Urfunden; crimen ambitus, Beftes Sinna bee Bille, unt Stimmen bei einer Babl an Brigfeite Richen Memterii gu ertaufen; crimen repecundarum, Checunia-Dum ) wenn bon Dedroren , Dillaftoren, u. [ f. in Den Dros sinten underedte Gelberbteffingen berubt maten beren Ers fut gefovert wurde; erimen vis publicae, wogu befondet's Bere fimbrungen funt 'Bufftahbe?" und manchettel perfonliche Wei matetbatigeteten gerechnet watben. Aufferbem murben guich tranche Pelbetroubtechert? J. B. crimen inser floatios crimen med Ponieficit puparvicitit, fust, idulserit und plagis, Se genftalthe Meliticser Unterluchungen. a Steingeten gefolgtiet. Eind nicht ... arif. Tud bin.

Bull' iffifie Der Brepfanten modes biefe melde in ben, Berichten Mubie befunden maren, poruriholle migben, gab es bei ben Ramern mancherigi Arten. Die vomehmften barunter waren : Me Geloftunfe (dammem, muldig) die anfanglich bochftens in Areifig Dofen sind, mei Schafen beffand , welche man nachher an Belde reifunge ; die Banden (vincula) welche entweber in Bruiden oben im Retten an Sanben und Sugen beftanben; bie Beirer, Die in perfchiehnen Mantenmertzeugen beffanb. dere Aleichen bie rabulegia, ber equeleneund bie fidicular maren ; bie . :Schlage eher bie Beiffelung, (verbera,) mit Staben ber Littogen für Breinehorne, und mit Peitifchen ober Ruthen für bie Stlaven; die Wiedervergeltung, (ralia) oder bie Bu fügung bes namlichen Schabens, ben ber Rlager erfitten batte; Die Derunebrunge (infamia) bie Verbannunge fexiliem oher capitis diminutio,) ble entweber auferlegt ober freiwillig, und mit Bergubung aller Chrenftellen verbunden mar- Burbe Dabei fein befanderer Ort des Aufenthalts angewiesen, fo bie: fien bie Berbaunten ingerdifti ? gefchab, bas aber, verbunden mit bffentlicher Unehre, fo biegen fie relegari. Roch barter war die Strafe, die man deportatio nannte, indem man den, Derbaimtenangang entlegne bbe Dertenober Infeln bringen ließ. Dazu kammodo bie Berbaufung in die Anechrichaft, und enblich bie Albenftrafe, bie bei ben Anretten gewöhnlich bie Breitzigung tonung ber ber berteite de 19 ini ninata.

ten des zwieselgen Staats febr fcwankend und unbestimmt. Die Riniga forwahl, tals die meten Konsulen, entschieden alle Greitige falle nachrigenmachtigen Butduken, ober nach dem Bertommen und dem ehemaligen Versahren bei ähnlichen Ges genständen. Die daraus entstehenden Mißbrauche veranlassten im J. R. 297. die Abschickung dreier Abgeordneten nach Athen und Lacebamon, um die Sesehe Solons und Lykurgs un sammeln. Diele kamen im J. 291. zurud, und im fols Aldend. Jandb. d. Klass Lierar.

genben Jafre wurdenngobn ette Dettete The The Deufund und Onemerfung romifdiet Befebe ernannt, Bie man querft aff gebin, bein auf swolf Cafelie befichte, mid Die burch Be milliqung bes Bolts' als Grundlage und Quelle aller richterlie chen Ausfpruche eingeführt und fefteefet touten. Dam tas men aber in ber Rolat noth febr viel einzelne Biffe, die ge mobnlich von ihren Uthebern, ten Ronfalen, Diftatoren ober Tibunen, surveilen iften von ihrem Simafte, den Damen baben ")." Dergleichen Befebe mufften febjebn Zuce vorber (per trinundinum) offentlich angefchlagent, und bann bem Bolte auf ben Romitien jur Billigung ober Berwerfung übetlaffen werden. Benes bieß legem fubere, acopere, Diefes, legem antiquare, well man befchloß, es follte Beith' Miten blefs Bard ein bisheriges Gefet burch ein freues aufgehoben, fo nannte man bas, legem abrogare. '" Bewilligte i Befete fchrieb man in eherne Safeln, und legte fle tile Mecbiv. Unter ben Raifern famen noch ihre Berordnungen iber Bonftitus tionen Kingu, ble entweder Auskbreiben! bber Ebifte, aber Defrete maren.

os: Ein Theil viefer Gesche betraf die innere Staats verfassung und Polizet der Romer, wodos men sich nur aus ihrer Geschichte selbst ein vollständigen Wildentwerfen kann, und die, bei so manchen Revolutionen ismes Staats, manche Abanderungen erlitt. Nur einige bahin gehörige Einstichtungen sind hier noch Abesticht zu beraften. Was verschiede ne von den abrigkeitlichen Personen, besondert vie Argeiten, Eenforen und Quaftoren anvernehmlich die Anschmung nind Erhaltung solcher bürgerlicher Beranftalzungen hatten, ift schon

<sup>9) 3.</sup> B. lex Furia, Atinia, Atilia, Falcidia, B. a, M. leges agrariae, frumensariae, fumenariae, p. g. G. Ernesti Index Legum, quarum in libris Cicerosius pomination mentios fie, in scince Classe Cicerosius.

# Romische Alterthumer.

phen bei ihrer Unführung ermabnt. Begenftande diefer Art war die Sorge fur binreich rath Des Betraides; und ein burch allgemein peranlaftes Difvergnugen bes Bolts gab im 3. R legenheit gur Ernennung eines besondern Provia (praefectus annonae,) obgleich vorher ichon ben : bem Bolte biefe Beforgung aufgetragen mar, u ber Folge eine ihrer Amtspflichten blieb. vom August duumviri dividundo frumento bestellt Rimmten jahrlichen Getraibelieferungen ber Provin gleichfalls jur Abhelfung und Vortehrung bes Bi bei; und die Proviantvermalter in den Provingen ! beren Berbeischaffung forgen. Unter Diefen Droi Megnyten in biefer Abficht bas ergiebigfte gand, u bagu die jahrlich ankommende alerandrinische Flotte mogu bernach noch die afritanische Flotte fam. Aus bes Setraides unter das Bolt um einen fehr niebr maren in Mom icon pon ben erften Zeiten an gem

Bur Bereicherung bes offentlichen i (aerarii) und in ber Folge bes Sistus ber Raife befonders die Einfunfte der Bolle behulflich, bere publicani biegen, fo wie ber Boll felbft publicum vi Diefe Dachter waren bie romifch nannt murbe. folglich febr bemittelte Perfonen, die bei Uebernel Pact ansehnliche Summen oder ihre Landguter gur ftellten. Die brei vornehmften romifchen Bolle w Safenzoll, portorium, beffen Pachter manceps hieß; ber Bornzehnte, decumae; und ber W feripeura, der von ben Biehmeiben gehoben murbe. größern Pachrungen ber Bolle von gangen Reichen vingen traten oft mehrere romifche Ritter gufamme Rom einen Bermafter ihrer Angelegenheiten . (magi raris publicangrum) beftellten, der in jeder Droi m 2

Promagiste's hatte. Geringere Zolleinnehmer waren die porzitores, operae, servi, u. a. m. Sehr einträglich waren auch die Zolle von den Bergwerten und Salzwerten. Minder beträchtliche Ible waren die von den Landstraßen, die Grundsteuer, solarium, der Zwanzigste von dem Ligenthum ber Freigelassenen, der Zoll für die Wasserteitungen, Dandwerster, u. s. f.

- 70. So wenig die Sandlung und Kaufmanuschaft in ben erften Beiten bes romifden Staats, wo alles von Erobes rungesucht und friegerischem Beifte belebt mar, blubend febn Connte: fo gab es boch fcon in biefen erften Beiten eine In nung von Raufleuten, welche romifche Burger waren. And erweiterte fich ber romifche Sandel Ichon gleich nach Abichaffung ber tonialichen Reglerung burch ein Bunonif mit ben Rare thagern. Sindes hielt man boch Raufmannichaft fur bie bobern Stande unschlicht, ob diefe gleich nicht felten unmittelbag und verdectt baran Theil nahmen, und fich auf Spefulationen, befondere in Anfebung bes febr einträglichen Stlavenbanbels, Die einlandischen Raufleute hießen mercarores, einließen. bie auswärtigen in ben Provingen, negoriarores. Mullerbeini dab'es auch romische Wechsler (argeniarii) und Banquiers, (menfarii) und Pachter von mancherlet Art, befonders die im vorigen 5. ermannten, beren Pachtungen gleichfalls die Banbelounternehmungen anzusehen find. Bei bem allen bei . hauptete boch Rom unter ben banblungführenben Staaten bes Alterthums lange feinen fo ausgezeichneten Rang, als unter Ben friegerischen.
- 71. In noch geringerer Achtung ftanben bei ben Romern ble übrigen Gewerbe, und bie eigentlichen Sandwerker, bie entweder Frembe ober Leibeigne waren, ob sie gleich jum Theil auch das römische Burgerrecht hatten. Schon unterm Numa gab es gewisse Bunfte oder collegia derselben, die in der Golge

# Romische Alterthumer.

Volge ansehnlicher und jahlreicher wurden. ren die collegia fabrorum, tignariorum, dendrop centonariorum, sagariorum, tabulariorum, u. a. Borfteber einer folden Bunft bieß praefectus; auch ihre decuriones und magiftros, beren Aufficht ge fünfjahrig mar. Sie arbeiteten entweber für bie 2 bes Staate, ober folder einzelner Romer, Die fich te ven balten tonnten. Chrenvoller mar von jeber bas des Ackerbaues; und somobl die Aecker des welten Bebiets, als die, welche man im Rriege erobert bat größtentheils im Belit angefebener romifcher Burgei fam, bag viele eble Romer auf ihren Landgutern leb de die Landwirthichaft als eignes Studium trieben, Die Anlegung und Ausschmuckung ber Landguter in be ben Beiten bes Freiftaats einen betrachtlichen Theil fchen Litus ausmachten.

72. Dier wird es ber Ort fenn, von ber Befc und dem Berthe bes gangbaren Beldes bei ben Roi Mothiafte zu berühren. Gervius mar unter ben Ro erfte, ber Gelb pragen ließ ba man fich vorher bloß ung Sifters und Rupfere bedient hatte. Gelbft die gangbat iche Mange, 26, war anfänglich eine pfundige Aupferpl wurde in zwolf Ungen getheilt. Dachber mar bas Ge felben bas Bild eines Ochfen. Unter ben fcon vom Gel geführten fleinern Scheibemungen mar eine folche Ut numus uncialis, bie geringfte. Darauf folgten: fext 4 Loth; quadrans, von 6 Loth; eriens, von 8 Lotl cunx, von 10 loth; femiffis, Die Balfte bes 216, Loth, u. f. f. Unter ben größern waren bie Geftet befannteften, welche brittehalb 21s betrugen, ob fie g Rupfer wahrscheinlich nie gepragt find, sondern nur ber; und diefe maren ber vierte Theil eines flibernen rius, die jehn 218 betrugen. Der Ausbruck Seftert Min 3

gegen bebeutet taufand Gestertien ober auch ein Gewicht von brittehalb romifchen Dfunden an Gilber; und folglich ift Bomo fefterziarius ein Dann, ber nur toufend Seffertien, b. f. etwa 31 Rthir. 6 gor. im Bermogen batte. Ein AlBether Denarius betrug etwa 3 gor. oder 4 numos fefterrios. halber Depar hieß quinarius, und ein Obolus war ber feche . fte Theil eines Denars, ober ungefahr feche Pfennige unfers Beldes; ber Teruncius hingegen figr ber vierzigfte Theil bes Denarius. Unter ben erft fpat eingeführten Golomuni. gen kommt ber aureus, ober folidus numus, am ofterften vor, ber zwei Drachmen bielt, und 25 Denare werth war; Die Balfte beffeiben bieß Semiffis, und bas Drittheil Ete-Aufferbem rechnete man große Summen auch nach Talenten, beren Beschaffenfeit und Behalt schon oben in ben griechischen Alterthumern erlautert ift. Uebrigens mar ber Sehalt und Berth ber romifchen Dungen, fo wie bas Berbaltnig ides Gilbers jum Golde, in ben verftbiedenen Zeiten veranderlich.

73. Die Manke der Romer waren entweder zur Auss messung ber Längen und Klächen bestimmt, als: digirus, ein 30ll; palmus, pier 30ll; pes, ein Kuß, der nach römissschem Maaß sechszehn 30ll oder digitos hielt; passus, fünf Kuß; stadium, 125 Schritte oder passus; milliare, acht Stadien oder tausend Schritte. Vier römische Meilen machen daher eine deutsche. — Bes sulssus oder Schlauchs, der 1600 römische Pfund, oder 20 Amphoren salfte; der ampbora, die 80 Psund hielt, und wovon die urus die Hälfte sasse. Von dieser war wieder det congius der vierte Heil. Zu den tleis nern und beim Trinken selbst gebräuchtichen Sesäsen gehörte: der sexearius, welcher 20 Unzen enthielt, dessen Kisse best wirden oder coxyle, und dessen Vierthell guarrarius hieß. Der zwiens sasse acht Unzen, der sexeans viertehalb, das accendu-

# Romische Alterthümer.

lam brittehals, ber cyarder gwet, and die ligula Unze, oder ein koth. — Gerraidemaaße waren oder Scheffel, deren seche auf einen medimnus gi concha maior, von zwei Unzeul Drachmen, die nor von 3 Drachmen, und die ligula von 4 Drachmen, und die ligula von 4 Drachmen, von 28800 Quadratschuh; actus minimus che von 480 Quadratschih; actus minimus che von 480 Quadratschih; elina, eine Quadratsschiften die delle bei dußt und telliraria, die derringera besasser

bet den Rompen sehr gewöhnliche Untaufein nachte, halten werden sollten flechte man einem Spieß aufichenmerte Redenkarte fub hafta woudere, subhasti Berzeichnis der zu verlaufenden Sachen (rabulationis se austignungia) wurde vorher biffentlich an und emthielt entweder eine umständliche Angabe derf mur ende allgemeine Anzeige. Die Erlaubnis zu ein Berkaufe, muste beim Prator der Spadt nachgesuch med der Aussehen Berkaufen magister austignun bei gerichtlichen Verkaufungen, hie durch Schuld weransasst waren, gemeiniglich der Gläubiger wa hiechte Foderung hatte, und von den Gläubigern sel wurde. Der Vertauf fonsieirter Güter hieß sectio dataus gelöste Geld kam in den Fielns oder öffentlich

m A ` TII

An and Andrews of the American construction of the construction of

त्रात कार्य क्षेत्रका कार्यक्षण्य वर्षे वर्षेत्रहेक्क्ष्रेत्र कार्यः - व्यवकाराज्यक्ष्म्यक्ष्यः — व्यवक्ष्यः व्यवक्षः व्यवक्षः व्यवकाराज्ये विवयं क्ष्यं विवयं क्ष्यं विवयं व्यवकार्यः

Kriegsperfassung.

4.73 75. Da bie Romer vorzüglich unter allen Balteen hes Alterthums ein Priegrisches Volk waren, beffen so schneller und ausnehmender Bachsthum an Macht und Große in einer faft ummiterbrochenten Dietof großes delignifier Maternehmungen feinen Grund batte' fo bient de genauere Renninif iboet Rriegsafteuthumer gar febr bagu, fich von Abrent eigenthumis den Mationalcharafter, und von der urspfunditien Entstehund ihrer Bebfte und Ueberlegenheit einen richtigen Begrif ju nich det. Dan icopfe biefe Rettitfiff am reinften und ficbetften aus ihren beften Gefchichtfchreibeen, vorzuaftiff bus ben Rime mentdring bes Julius Cafar, und auf ben Befchichtbuchen 245 Divins, und Chritus, benen noch Medien ; wegen feb iter Caftif, und ber ariechliche Biftorifer ber Romer, polies Bind, wegen feiner beftanbigen Binficht auf bas comifcie Rriegsweffen beigugaften filib. Befonders aber find die Beete berer toftiffen Schriftfeller als hieber geforige Quellen ans Bufebett, welche bie nabere Befdreibung bes romifchen Rriegs welens jum Sauptinbatt ibrer Schriften gemacht baben. Das hin gehören : Zygin, Virruv, Frontin und Vegetius. Mus ihnen baben bie beffern oben angeführten Berfaffer von Onftemen und Danbbuchern ber romifchen Alterthumer gefcopft und a sammelt \*). 76. Dei

<sup>\*)</sup> Ein sehr brauchbares und von mir benuntes handbuch bieses besondern Inhalts ift von Wast und Noesch in Stuttgast hers ausgegeben: Romische Ariegoalterthumer aus achten Quels len geschöpfe; halle, 1782. gr. 8.

# Stoniffing Missiphotog

sas a far Die bentrmannbafaluben Albenbeumgen, Criogeme fin in ifen verfchiebnen Beitgiern wah B tes rhmifchen Beines etlisten finthe Mugienel bier b Teibe Beibboline ein beltanbiges Muneumurt fied: Alfe diers femilia Won bemidteften Inflanderbessennfid wefens bat chan iman wenig atroidentie Baideldt world man butes baft Achtidion stittenfeien & Ontage Der Frientliche Beiff Bleffel Dieffen, mientiebt and 9 resdeus Beng innerential fent befieben ibilbeten martes dan i pitte Cintheliuma Bestantiten Bolte in boei Cranine.ot Linethir benennebruorn (offichier austrager month sie Wind. Meine fan fruit beit bie Dierbe genien To entitand bie eville remifche Legion: 20ufferbein : male nodi vorifdielbert anbre beichte Menter, welche Ben : und bin eigelitlich bie Leibenache bes Konine: a Die vom Muma toleber abgeldunftmunudiber aberibi gen Enbichaft ber koniglichen Regierung wieber mutoe. Uribrangmin aho beffant, a biefe lebterif il Bio remitaeiseilen aus' bretiaufend Mann ju Fu Minbert it Dierbe: bernach aber murbe fie ichon wertonfenbellinm ftart. Euftreschoffiline verr Grad Die Deuteren aus ben beftegten Albahern um' was biefe gunge Minzahl von fechsteindert ward in burch ben Carquinius Priifite verboppelt; unte tern Königen mutebe fie pody einmail fo zabireich," fich folgtich auf a 400 Mann:

72. Jeder vomische Soldat muste ein ger haben, und durfte nicht unter setzehn Jahr alt so zwischen zur jungen Mannschaft welche daußet waren, zu der ältern und ausgedien Auch wurden sie nallemal durch vinen formlichen Sie genomment. Die bestimmter Tele das Dienstes musbolt seinszehn, und bei der Neutstel zehn Ja

t jan turdi

definet Bettle "Coupies reinige f. smigint endurgar mitigt me Melegebiene Cel Jille Bauffd reduiffenen inn fo fern fle alleite an meilte reff fieneris bide menntu Capferfeit und patrioCliber Cifer ver Welth. Antalelinden Aniogen murbe Die Beitibes Wienfies nft auf steb Nabre verlangint, nund : ninter ben Raifern weren Biole amanger Bidire bite fefigefichte Beit ; nauffernbei berrfaifer Millest Beimende, wertaffereit best Anguille a Diermes muft feche webn: Saute veraftichtet war, in Da alle Golbaten romifche Bat Metimen Freigeborne warere b. forgenoß, ihr Stätte ber größten . Madennard und bas Ihnen eigne Borrecht, fiel im willrige. Blo Fraim Seebien fer wurdenenuch Areigela Laga nerichmmen. ---Mehrlarns wied bas rathibhe Ernffen in ben erftern Reitenbem welchischen Phalang, und wurde in eine einzige bichte Linfe wellellt. Siefte ber Bolge pflegte man biefe Schlachtorbnung im mehrere Saufen, und noch frater in brei Orbnmaen ober Lie mien methellen, movennunten ein mehretet. Liborata ni Gila III ili ili ili.

72. Bibrend ber remublikanischen Verfaffung mur ben, wie oben fcon bemerkt ift, bie arimificen Rrientheere nemeinfalich von einem ber Ronfulen angeftihrt? Bine Lam fulbrifche Armee beftand, gewohnlich, dustimei Belonen Aufe polle nut fechehundert Rautern, bie nile geboren Romer fend muften. Für zwei Confulen wurde daffer eife gangelle Manne gafft jerfobert; und es maren, alfo immer wier, Enionen und modfhambert Reuter. Die Starfe jeher Region war lift zweis ten punifchen Rriege mehr als verboppelt; benitfie beftand aus 6200 Mann Fugvolt und breibundert Reutern; und jede Les glon hafte bamale fache Oberften ober Tribunen, beren es foldlich übethaupt bamelt viet und zwanzig gelt. Diese Erb Sunen murben jum Theil auf ber Ritterfchaft ; jum: Theil aus ben Diebeiern, von dem Bolf ermablt. - Eine Kalle ber aufferflen Both maten auch bie Ausgehienten , bie über feche und vierzig Jahr maren, jue Bertheibigung bes Baterlandes, und gum Beitritt ju ben Stabtlegionen verhinden, und dann bediente

# Didmifche Aftertfilmer.

Sediente man sich unch selbst bes Beistandes der f und Stlaven. Dergleichen Soldsten hießen ich enarii ober Jubicanei, und ble Freiwilligen back Vollige Freihelt vom Arlegeviensten binde wurde nur ben Senatoren, den Auguren, und an ilchen Beischen zugestanden, und denen, bi Schwäcken ber Zehler hütteil. Oft war und sang von den Dienstjahren eine Belohnung tapf vieß sieß vacario bonoraria.

79: Bei ber Auswahl pher Annabine Ca romifchen Refeger waren folgenbe Umftanbe und @ mertwurbigffen: Die Rönfulen Heffen Die Affitelli. butch einen Beroft befannt machen; jeber bienfifa muffte fich banit, bei Belfaft feines Bermodent Freiheit, auf bas Marsfeld begeben; und hun in ber Ronful zwei Legionen, und vorher noch die vie ala Oberften ober eribunos militures. Ble hemel nahm man aus ben Rlaffen tinb Stammen bes nach einanbet aufgerufen, abgethefft und ausgefont Bur Bett wurben inimer vier Dann husgehoben , Die Ertbunen jeber Leglon; in abwechselnber & mabiten. Bernach ward ber Eib ber Treue (fac gefehrboren, guerft von ben Ronfulen und Eribunen ben Centurionen und Defurionen, und gulest von nen Goltaten, Darauf trug man die Ramen be bas Werzeichniß ber Legionen, und unter ben Roll ihnen bann in bie rechte Sand ein Beichen eingebi fe beim Entlaufen ertennen zu tonnen.

80. Nach geschehener-Auswahl wurde ben I zweiter Bersammlungsplaß angesete, an welchent lung berselben und ihre Annenftung mit Bas Die jungften und geringern nahmen fie zu leiche

molde ushige die altern und kelchenn zu den fehmeren, welche mun Theil haftafi : gun Theil principes, jum Theil zriari; genannt pourben. 12 Die erftern mapen, im Junglingsalter, bie gmeiten in ber Bintherbed mannlichen, und bie britten bejabe Jen Beder Legien hatte 1 200 Suffaten, spoo Dripripes, sund 600 Erigeier. Die lette Angohl blieb bestännig ir die ben-Den erfterit ober gourden geweilen wermehte gund bie velices, ohen militage leges .. nach Southunten bingunefügt. Bei eben . Diefer Belegenheit brachte man auch bie Sabnen aus bem Rapitol und Aerarium berbei. Die bei der Reuterei vexilla, beim Sabvoll-Agna bieffen. Dies Pilet, und Siguren dage maren mannichfoltig : bie Duntfebug gber, mar ein filbernen Abfer auf einer Stonge, ein Gingbild bes comifchen Siftete. Jebe Sohorte, batte ihre befonore Sabne. . . . In aufferordentlichen Zallenehrauchte man jur Aufbritgung eines Rriegsbegre eigne Member : conquisicores.

and a contract of the area and so one ... Die Linterabtheilungen der Legionen waren aufänglich Manipuli aber Centuvien, beren jebe que bunbert Mann beftand. Der Enfuhrer ober Sauptmann berfelben Sieß baber Centurio. Bu ben Manipeln ber Saffaten gebobgen breibunbert Mann leichte Eruppen, bie unter Diefelben gleich vertheilt maren. Auch ben Triariern maren breifig Saufen berfelben: Bugetheilt's bie Principes bingegen batten Leine unter fich. Und fo bestand jeder Manipel aus sechstig Bemeinen, woel Centurionen, einem Berillarius aber Fahndrich, und mangig Dann Leichtbemaffneter. Comobl ein einzelner Theil ber Legian, als eine bestimmte Anzahl Goldaten, oft auch die Balfte eines Manipels, hieß ordo. Der zehnte Theil einer Legion, ber alfo gewöhnlich aus breihundert Dann befand, hieß cobort, und von ber Angahl, tricenaria. Bar Die Legion, 4200 Mann Fußvolts fart, fo batte die Roborge 430 Mann, und hieß quadrigenaria; fo aud, bei größerer Berkartung, geingeneria und fexenaria. Igde Dekuvie

tolet Enerfia ber Reuterei bestand mis beeipfischafte, und hatte einen ober frott Dekarioffen ju Anftigeeinen Judes Centurio hatte floth einen Gehalfen, ber Uragus, Sulomururib, ober eballor agminis genaunt wurde, Auch hatte jede Maiftel felnie eigne Kahne, bie sich im Creffen in ben Mice bestellen befand. Die Saupitahne toar allemal in bein Band bel der Tilurier, die primum pitum hieß:

82. Die Waffen der romifden Krieger waren nach beit anaeflihrten breifaden Rioffen berfelben verfchieben. Die ve lizes noer Leichtbewaffnoten hattett einen Schild, (parma) einen Burffpieß, (baffa belizaris) einen Selm aus Rinbes fell, (quao) und in ben fparern Beiten aud erheit Degen. Die baft si trugen einen großern Sono, (flacum) aus buni nen Brettern, mit Lodet und Glenbleth übergogen; einen Ente gen, aber farten und folgigen, Begen, ben fee III ber feche ten Sufte triigen, giber Billeffptege, Ppilae) Wir Orig, mit eifernen Epiten, einen leichterft'und einen ichiveteen's einen elfernen Selm, (galet) thit einem Seberbuich vergfert's Beine fcbienen . (ocreae) mit Effenblech befchlagen, bie man in fone tern Beiten nur auf dem techten Beine trug's und einen Bruff harnifc ober Panger, (lorica) von Detall ober Leber, bee von der Bruft bis jum Gfretel reichte. Bon Abillicher Art war die Baffenruftung ber Principen und Betteler; mit frugen bie lettern langere Spiege, welche Baftae longae, unb in patern Beiten lanceae biegen, wo auch bie großen Ochwers ter, fparbae, und die fleinern', femifparbae," hingutamen'. Die Schilde bezeichnete man mit dem Ramen der Rrieger, und mit der Bahl ber Legion und bes Manipels, mogu fe geborten. Ber ohne Schild aus ber Schlacht zurudtam, hatte bas leben verwirkt. Die Waffen der Reuterei waren ben griechifchen abnlich, und beftenden in einer Sturmbaube fenffie); einem Panger, einem langlichen Schilbe, Beinftiefeln, Lange, Gal bel und Dold, welcher lettere jeboch nut'im naben Danbge-

391- Linger ale dreihundert Jahre hindurch bienten bie somischen Rrieger ohne allen Sold. Erft im I. M. 149. murbe er bei dem gufvolt, und bret Jahre bernach anch bei der Renterei eingeführt. Beber Galbat befam monatlich brei chulfche Schaffel Proviant, und an Gelbe taglid funf 26. Sin ben fpatern Betten wurde biefer Gold gumeilen erhöht, und unterm August ward er verbappelt. Die einzelnen Soldaten, welche doppelten Gold befamen, biegen duplicarii. Austheilung bes Getraides an Die Soldaten waren gemiffe Rage angefest. Bas fid einer bavon und von feiner Lobnung ernbrigte , bieg peculium caftrenfe , beffen Balfte allemal bei ben gahnen bie gur Endigung ber Dienstjahre niebergelegt wurde. Auch gab es mancherlei aufferordentliche Geschenke an verdiente Rrieger, Die dona militaria hießen. Donativa bingegen maten Beschenke, die bei aufferorbentlichen Anlaffen unter bas gange Seer vertheilt murben, wo auch Opfer und gubre Beierlichkeiten gewähnlich maren. Bu biefen Belohnuns gen gehören vorzüglich goldne Bronen und Brange; als, die corone caftrenfis ober vallaris für ben, bet merft bas feinblis the Lager erftieg; corona muralis, jum Lohn fur bie erfte Er fteigung ber Dauer, und corona navalis beim Seetreffen für Die Eroberung eines feindlichen Schiffes. Arange aus laub und Blumen manen:, Die corona civica, fur die Befreiung eines romifchen Burgers aus feindlicher Gefangenichaft; bie corqua oblidiqualis,, für ben Befreier einer belagerten Stadt, und die corona griumphalis für den triumphitenden Kelbberen.

8.4. Die Ariegesucht der alten Romer war sehr strenge, und die Strafen, womit Anardnungen und Verbrechen in der Beschung swohl als im Lager bestraft wurden, war ren daher schapf. Diebstabl, fallches Zeugniß, Vernachlaftigung der Bache, Entweichung vom Posten, und feige Klucht wurde mit Speckschlägen (fustuarium) bestraft, die dem bem in Gentlichten von der ganzen Legion so bestig und anhaltend ges

# Abnische Ateelhinier.

gebeit wurdenveleis er: bes Ande nacht "Diefe if nuch; wende woll dazu ausgewanselben zehnter if diebriginnburden aus dem Lager Almusgebaunt, it mur Berfle; flatt des Weizens, zum Unterhalt. it ihrendstrauf ander Weisenselbeiten in die Klaffe ihrendstestannfondaß zu Bristiere in die Klaffe inn kaineille Die Tribunen impfen erst nacht; Untersuchung die Strafe bestimmen; der Feldhei konnte schiechthin und unmittelbar selbst am Lei sengeordneten, ihr excepten Aufruhr mid Anslanfu inte der Todesstrafe im lestern Falle war nicht imn

. Arma bi nisa Latter than the Market A tal. Es. Benderremifchen Schlachtordnung: ten wir bier mit einem fang allgemeinen Begriff sindhere Bofdreibing und Denfring gebort fur ein i'des Soften berickemiften Taftif. . Gewohnlich. Be Legionen in brei Linien , deren erfte aus ben & aweite aus hemifbrincipen, und bie bites aus be beftant. Amifchen febem Manipel mar ein Abstat theilt, baf. bie Manipelinder zweiten Albie ben S sienen, bet erftermit funde bie ber britten iben 3mifcher smelten Linie megenstore ftanben, und folglich in b racten fonnten: Diefe Swiftenraume ibiebens'und waren forbtett, als bie Blantbelatfellter: Di . fer Stellang bie Bucincuna : fle verfchaffte ter gana werdenna zuigleich beniBortheili chaerigebfien Bewe : Statigfeit . wermieb alle Unordineng und Unterbe-1 war befonbere Bern Dhalang ber Befechen untgege 1. fin leicht gertrummen und gerratten fonnthali Bibe .: web Angriff bingegen war fie minder vortheilhaft, 3 Baber .: bri : Wettigung balliben git bichimmer man bie Amifchenraume: weitlicht: Baaft genowen #:55 .rs

- માર્ગ ખાણે હ

Bet jeiler Steftung and der Boohells der gegenfeitigen Unter Klihaisse And Alffung: auch bei Beifen fich, der vielen kleinen Faufeit woffen, die Steffungen jum Angelff und zur Segenfeit woffen, die Steffungen jum Angelff und zur Segenfeber feicht abanden. Die Wlieder ftanden anfänglich fecis Alfr, und jeder Mann deri; Juf, von einander, im fauen Beitert oder natiben diese ichtren Zwischenraume immer mehr weirfinsber, mitd zuleht gnatzen gestoben, und men gab jeden biete der der Angeleich er mit seinem Schilde fast gang eine der feinem Schilde fast gang einenstin.

: : 366; Den etften Angrif in ber Schlacht felbft pfleiten bie "leichten Bebeger ju Ihnn . bie man querft. vor der Fronte bes erften Stoffens 2" undeber aber in die Zwifchenraume beffelten ftellte, wo fie mit ben Saftaten jugleich angriffen. 'droflen Theif beichter Banduffaft flellte man hinter Die Liw Biler, and blefe au unterftuben. "Den Anfange bes Angrifs Imachilen Man, werm bis Legianeir pur noch um einen Pfelle Rong von dem feindlichen Deet eintfetnt waren. Eindeft nun 'ble Brieftbeibaffreten Pfeite nbichoffen, naberten fich bie Daffin iden, warten ihre Spiefe, und griffen berinch gum: Schwert. Burbe buburds ber Feind nicht jum Beichen gebracht, ober Bam man felbft ins Gibrange: fo wurde bas Beichen zum Ruch tade gendben, auf welties fich bie leichten Rrieger und die Bas flaten burch die Sinifchenraume ber gweiten Linie guruck gogen, und Die Beineimin auer: Erneuerung bes Gefechts vorructeen. Unterbeg buften fich bie Briarier mieben, febten bas linte Anle vor. beiftest fab mit ibren Schilben, unbiftedten ibre Spiefe, 4812 Wilte anfibatts fi wor fiche in die Etbe 25 modurch ibre Linie Bus Amfeden eines Balles wierit: Bufften jand bie Orifieb ben Mit Greitelbeben biefo artiffen fauch bie Eriarier min ben Daffaten und Principen pigtelch an, mit benen fie nun, menn fle vergerudt-iwaseng vine einzige volle glinfe ausmächten. Durd ble bitter finen befindliche leider Minnichaft wurde Dann biefer vereine Inavif unterflühren wird. 12 25 4

# Romifice Alterthumer.

"27. Bon biefer leichten Mannichafs ber t geonen wollen wir hier noch einige antiquarische U merten. Gie biegen gemeiniglich velizes, in fri aber and rorarii und, accenfi, sumeilen and opziones und ferentarii. Gie trumen, feine Schill Ochleuber, Pfeile, Butfiplege und Schwerter. fe gewohnlich in funfzehn Streithaufen, und auf Best ihrer noch breibunbert unter bie Saftaten ber ? men vertheilt. Die febten fie fich anch bimten auf ber Reuterei, und wenn fich biefe bem Reinbe gen fprangen fie ab, und fuchten ibn mit ihren Schn Burffpiefen au verwunden. Uebvigens vertheilte ber Schlachtorbnung unter bie Manipeln bes breif feiis, und auf jeden Manipel famen ungefahr vier; waffnete. In Rudficht auf die Waffen gab es b ten: Burfichuten, (incularores) Bogenichuten rii) und Schleuberer, (fundisores.) Dazu fam noch bie ragularii und baliftarii, welche Stell Rriegsmafdinen ober von ben Sandbaliften ichleub befignani blegen nicht bie Leichtbewaffneten, font Scheinlich bie Rrieger bes erften ober ber beiben poi Die Stellung ber leichten Truppen in ber Sd De oft abgeandert; gewöhnlich ftanden fie in brei Li ter ben Saftaten, Principen und Triariern, und t Angriff in die Zwischenraume ber Manipeln vor.

88. Die romische Reuterei war der angesei thred Kriegsheers, besonders so lange sie ganz au terstande beseht wurde, und bieser Stand, wie ob the, großer Borrechte genoß. Aber auch schon wischtung diese Standes, welche erst im J. R. 63 bestand die romische Reuterei größtentheils aus und ansehnlichern jungen Römern, selbst schon zur Entstehung unterm Romulus, der sie seleres nannte Kichend. Sandb. d. Kass. Atterat.

auch unter ben solgenden Königen, die ihre Anzahl vergrößer, ten. Gegen das Ende bes Freistaats istengen die, rönisischen Ritrer an, sich dem Kriegsdienste zu entziehen; und so bestand die Renterei der spätern Legionen salt sant aus frenden Rastionen, die dazu in den Provingen, wo die Legionen waren, in Gold genommen wurden. Die spätern Ritter dienten biss unter den Pratorianern, oder der kaiferlichen Lisbrache; wor van unten. Damais wennte man nuch oft die Renterei von den Legionen, da man sie verher allemal als ein gemeinschaft liches Kriegsheer angesehen hatte. Unterschieden von der legica nanischen Renterei waren die alae, oder Fisigesbedeckungen zu Oferde, die vermuthlich aus den fremden Nationen genome wen wurden.

89. Schon oben ift bie gewöhnliche Angabl ber legiones rifden Reuterel ermabnt; fie beftand anfanglich aus zweihum bert, bernach gewöhnlich aus breibundert, jumeilen auch aus vierhundert Mann. Die Legionen ber Bundsgenoffen waren an Mannabl bes Bufvolts ben romifchen gleich ; bie Reuterei aber war noch einmal fo zahlreich; wiewohl fich auch biefes Berbaltniß nicht immer gleich erbielt. - Die Eintheilung ber Reuterei geschab von den Tribunen nach ber Ungabi ber Manipeln jeber Legion in breißig Deturien, und nach bet Angabi ber Robotten in gebn Turmen. Bebein Manipel war ren alfo gehn Mann Reuter jugegeben. Jebe Tuerna batte brei Defurionen, beren erfter ber Anführer ber gangen Eurma mar; brei Uragen waren ihnen untergeordust. In wie nich Glieber man die Schaaren ber Reuterei neftellt bat, lafft fic nicht gewiß bestimmen. Beim Aparif, suchte bas erfte Glieb der Turmen in den Seind, einzubrechen, und wurde dabei ven bem zweiten Gliede unterftubt. Bar bie Schlachtorbnung des Feindes feilformig, fo brong bie Reuterei mit verhangtem Bugel ein. Die Pferbe batten leberne Decfen über ben Leib. und Effenblech über Ropf und Bruft. Hebrigens biente bie romijoe

romische Reuterei haupffichlich-bage, bie Flanken des Fusvolls: Blanken, den Feind zu benbachten, du fomagiren, entlegene Dosse zu versolgen. Wo das Erdreich uneben und abhans gig war, stiegen die Reuter ab, und sochten zu Auß. Der' absiehende Reuter hieß eques desulvorius.

- . 90. In ben frubern Zeiten, wo bas Treffen noch nicht dreifach mar, fondern bas Bufvolt nur in Eine Linie geordnet murbe, fellte man bie Reuterei in eine zweite Linie, jene erfte au unterftugen. Etfe im funften Sabrbunderte ber Stadt icheint die breifache Schlachtorbnung ber Legionen in Die Stelle der einfachen aufgenommen gu fenn. Der Robors ten ift fcon oben ermagnt; und auch diefe batten ibre befone bre Stellung, Die mabricheinlich guerft burch bas Bufammens ftoffen ber Munipeln entftand, welches in den fpatern Beiten gewohnlich murbe, indem felbft noch im zweiten punifchen Eriege bie einzelne Manipularftellung ublich mar. Gegen bas Ende des Freiftaats murte auch der breifache Untericieb unter ben Legionarten aufgehoben; und min bestand die Legion aus gebn Roborten, beren jebe vier bis funfhundert Dann ente bielt. Dach Cafare gewehnlicher Schlachtordnung wurden vier Roborten in bas porbre, und je brei in bie beiben bintern Blieber gestellet. illeberhaupt naherte fich bamals bie romis iche Taftit immer mehr ber griechifden ; bie Schlachtorbnunk unterm Ergian marb wieber eine einzige bicht zusammenbangens de Linie; und unter ben fpatern Roifern errichtete man foant macebonifche Phalangen, bie aber baib wieder abfamen.
- 91. Bon ben Legionen der römischen Bundogenofsfen e deren oben schon beitäusig gedacht wurde, bemerken wir noch, daß dieselben hauptsächlich von ven italischen Bölters schaften gehalten wurden, die in den frühern Zeiten mit den Römern entweder freiwillig, oder als Bestegte, in Bundnist R n 2

traten, und fich anheischig-machten, jahrlich eben so viel Tusvolt, und noch einmat so viel Reuterei ins Keld zu ftellen, als
die Romer selbst. Diese Legionen der Bundsgenoffen besetten
bie beiden Flügel der römischen Schlachtordnung. Und so bes
Rand eine vollständige tonsularische Armee, diese Sutferditer
mitgezählt, aus acht Legionen; wiewohl die Mannzahl jener
Hulfsvolter sich nicht immer gleich blieb. Als in der Kolge die
Bundergenoffen (Jocie) das romische Bärgerrecht erhielten, so
hörte der Unterschied zwischen ihnen und den Romern auf.

92. Auffer ben eigentlichen Rriegern batte jebe Legion noch ihr Befolge, welches theils aus den nothigen Krieges mafchinen und andern Felderforderniffen, theils aus verfchies benen bei ber Armee nothigen Derfonen beftanb. Bu ben lebtern geborten bie Bandwerter in Dolg und Gifen, fabri; Die Martetenber, lixae; Felbargte, beren Muguft jeber Legion gebn autheilte; Feldmeffer, merarores; jur Abstedung bes Las gers; frumentarii, die fur ben Proviant forgten; librarii und foribae, eine Art von Quartiermeiftern, u. a. m. -Das eigentliche Bepade bes Beers (impedimenta) beftanb theils aus ben Bunbeln vber Mangen (furcinis) jebes einzels nen Solbaten, theils aus Baffen, Rriegemafchinen, Lebense mitteln und beral, bie auf Laftwagen und Lafttbieren fortgeichaft wurden. Bon ben Rentern batte jeder noch ein Pferd und einen Reutlnecht (agafu) bei fich, bie ihr Sepace trus gen. Die Padinechte bei ben Legionen biegen calones. Die Angabi von bergieichen Leuten war anfänglich febreingefchrantt : fie wurde aber in ber Rolge oft fo groß, daß fie selbft bie Mannabl bes Rriegsbeers überflieg.

<sup>93.</sup> Die Marichoednung des römischen Arlegebeets, wenn es ju Felde oder ins Lager jog, mar gewöhnlich folgens de. Voran giengen die Leichtbewaffneten; dann folgte bas übrige schwerbewaffnete Deer ju Tup und ju Pferde; dann die

# Romifche Alterthumer.

andern Arbeiten nothigen Personen; dann das Feldheren und seiner Legaten, von der Reuterei bi der Feldherr felbst, unter gewöhnlicher Bedecku noch 124 Reuter, denen die Herführer und Ober Mach ihnen erst famen die Fahnen, dann der Kerr und julehr die Packnechte und Maulthiere. Die ordentliche Art des Zuges gewesen zu sepn; gemei wurde ihre Marschordnung nach Beschaffenheit t der Gegenden, und der übrigen Umstände, mit we besonders eingerichtet und abgeänhert. Auch war marsch aus dem Lager etwas anders. Und, um dabei gleich zu vertheilen, mussten die Kügel sowol Lesionen seibst, mit jedem Tage in der Pronung a

94. Auffer ben oben (5. 85.) angeführten gen Schlachtoronungen ber Romer gab es noch ei Die bier, ebe wir zu ihrer Lagerfunft und Raftramet gebn, wenigstens furs ju berubren find. Die et war nicht bie oben erwahnte Stellung in brei Gliel bern als Schlachtorbnung genommen, eine folche, To viel Manngahl, als die gewöhnliche, enthielt Marichordnung eine Art bes Seitenmariches. dratum hieß überhaupt ein in formliche Schlachtot felltes Beer, oft auch ein baburch gebilbetes Bierei ber jur Ermartung bes Feindes, ober beim Rucfzug fimmte damit überein, und bedeutete feine freisfori bern eine folche vierectige Stellung, mo man auf ten Frante machte. Teftudo mar eine abnliche, b lung ber Solbaten, die fich gang mit ihren Schilben und fich fo ben feindlichen Ballen naberten, ober bis auf eine gewiffe Beite erwarteten. Globus bed besondte tattifche Stellung, sondern blog einen vere fen oder Trupp. Gunene bezeichnet entweder ein voll

oder eine keilsormige Stellung, in Gestalt eines  $\Delta$ , oder vielmehr so:  $\underline{C}$ , die bei ungeübten Heeren beim Unmarsch durch Abweichung von der geraden Fronte entstand, oder wos durch man in die seindlichen Glieder eindrang, und dem eine andre Stellung, forfex, in Gestalt eines V entgegengesetzt wurde. Serra war eine schlangensormige Stellung, und lärerculus eine solche, wo die Seiten schmäler, als die Fronte waren.

- 95. Das Lager ber Romer alich in vielen Studen bem griechischen; indeß batte es auch manche eigenthumliche Bote theile. Caftra Schlechtfin bieß ein mabrend bes Marfches nur auf furge Beit errichtetes Lager, caftra ftaciva bingegen mat ein febendes Lager, worin bas Beer eine Zeitlang beifammen blieb, welches oft ben gangen Binter uber gefchab; baber ca-Die Belte eines folden Lagers maren mit Thierhauten, Brettern, Strob und Schilf verwahrt. Man mablte gum Lager, foviel moglich, ben bequemften Ort, und in demfelben querft ben bochften und freiften Dlag fur bot Samptquartier des Feldheren, welches praetorium bieß, und eine Flache von 400 guf ins Gevierte einnahm. Rriegsrath gehalten, und ein befondrer Plat gur Anftellung der Auspieien, ein andrer für die Erhöhung des Tribunals bes ftimmt, von welchem ber Belbberr fein Rriegsbeer jumeilen antebete. Much batten die contubernales, ober eble junge Romer, bie freiwillig mit ins Kelb gezogen waren, bier ihre Schelte, und aufferdem eine Menge andrer Derfonen, bie jum unmittelbaren Gefolge bes Felbherrn geborte. hinter dem Pratorium maren Die Gezelte ber Oberften, bet Dauptfeute, und ber Leibmache. Der Eingang bes Saupt quartiers mar allemal bem Beinde gegenüber.
- 96. Zur Rechten besseiben mar ein Foxum, ober freier Plat zum Sandel und jun Kriegegetichte bestimmt; und jur Linken

# Romifche Alterthumer

Linten bas Quafforium, wo Provignt, Sel und bergleichen vermahrt wurde. .. Ein auserlefen Renterei (equires ablecti er evocari) war auf bi Des Sauptquartiers gelagert, und hinter bemfelben und Linten maren ble ablecti er evocari pedires. burch bas gange Lager ein Weg, ober eine freie & bundert Bug breit mar. Diefer Beg wurde in Theile getheilt, und an beiben Gelten waren t Reuter und ber Erfarier aufgefchiggen; boun blieb n Suß breiter Beg bis ju ben Principen unb Saftate einem abnlichen Zwischenraum, maren bie Belte bet noffen. Bene Bege bießen viae quintanae, wi Seite berfelben funf Manipeln gelagert maren. Belte maren eilf Dann, die ein contubernium movon einer die Aufficht über bie übrigen gebn ba Jange Lager umgab ein freier Dlat, zweibunder meldes beim Ausmarich ber allgemeine Sammelple beim feinblichen Angriffe bes Lagers baffelbe ichusti um bas Lager giong bann ein Graben und Ball; memeiniglich neun Buß breit, fieben Buß tief, uni Buß boch; boch war bieß Daag, ben Umftanben : berlich. Der Ball bestand entweber ans blogem ! aus locter Erbe, mit verschlagnen Pfablen. Beiten war gine Orffnung ober Eingang (porta). Die mit einer gangen Roborte befett mar. Ibre be nennungen maren s porsa praetoria f, extraordine decumane f. quaestoria; porta principalis dextr Die erfte wurde von ber Dabe bes Sauptquartiers pon ber Dabe bes Quaftorium, Die britte und vie ihnen naben Belten ber Principen fo benannt.

57. Die Wachen im Lager, die am Lag bießen faxionies, die bei Nacht vigiliae; und ex ihre gemeinschaftliche Benennung. 3wei Tribi

allemal bie Anfficht über bas game Lager, bie, wenn es lauge fand, gwei Monate bauette. Bei ibren Bezelten mufften Ach allemal gleich nach Tagesanbruch die fammtlichen Anführ ret ober Offiziete versammeln', mit benen bann bie Oberften jum Belbheren giengen, feine Befchle zu vernehmen. Die Losung oder die Parole bief reffera, weil fie auf einer fleis nen bolgernen Lafel geschrieben mar, und biejenigen, die fie abholten, hießen refferarii. Die wurde verschledentlich von ben Oberften vertheift, bie an ber Butilitlieferung ber ausgetheilten Tafeln bie vollzählige Bertheilung wiffen tonnten. Oft wurden auch ture Befehle auf abnitche Lafeln gefdrieben. und auf gleich geschwinde Art unter bas gange Beer bertheilt. Bor bein Sauptquartier hatte allemal, besonders des Dachts, ein ganger Manipel bie Bache. Die Auffenwerte bes Lagets wurden von ben Leichtbewaffneten befest. Beber Manipel muffte allemal vier Mann jur Bache ftellen; folglich waren immer 400 Mann aus beiden Legionen gur Bache im Lager Die Dacht über vertheilten fich biefe in vier Bigie lien , beren jebe bret Stunden mabrte. Dage famen bann noch bie Bachen, welche von ben Legionen ber Bundegenoffen Bon ben Reutern geschab bie Dachfuchung geftellt murben. ober Bifftirung ber Bachen, und bie formliche Konde.

98. Die Belagerung einer seinblichen Stadt geschah durch die völlige Einschließung detselben; und diese Einschließung (corona) war bei geoßen und volkreichen Stadten zur weilen gedoppele, oder gar dreisach. Bei den damit verbundsnen Angeissen bediente man sich verschiedner Mittel und Ariegsmaschinen. Dergleichen war die schon oben erwähnte restudo, oder die dichte Stellung der Goldaten, mit Schlisdern bedeckt. Auf dieß Schilddach stiegen, wenn es der Mauer nahe gerückt war, andre Soldaten, und suchen die seindliche Mauer zu ersteigen. Palere Manern erstieg man mit Seurmleitern, die nach der höhe der Mauer eingerichtet wurd

wurden. Die crares waren eine Urt aus Beiben geflochtener Rorbe, bon mehr ale Dammsbobe, Die man an Dfable befefligte, um bie anrudenbe Armee baburch ju beden. wurden fie von ben Belagerten als eine Bruftwebe auf bie Maner geftellt, und beim Buge murben fumpfige Wegenben damit ausgefüllt. Vineae maren tragbare Sutten aus leiche ten Brettern, acht Jug breit, und fechszehn lang. ven mit Beibenflechten ausgefüllt und überbedt, und bienten, die angreifenden Rrieger vor ben Pfeilen ber Feinde ju ichuje Waren fie mit Leber ober Dauten überzogen, fo biefen fle plucei. Beibe batten Raber unter fich, und murben von ben barin befindlichen Rriegern forthewegt. Bon abnlicher Einrichtung, aber bauerhafter, maren bie mufeuli, und noch Rarter, aber boch beweglich, bie eafendines, die besonbers bei Berichangung und Ansfüllung ber Graben gur Beichirmung der Arbeiter bienten. Oft bedte man auch die barin aufges hangenen Sturmbocke ober Mauerbrecher bamit.

99. Gine ber gewöhnlichften, Belagerungeanstalten mares, Damme (aggeres) aufaumerfen, die eben fo boch, ober noch hober, als bie feindlichen Manern ju fepn pflegten. Die Rriegsmafchinen wurden auf biefe Damme gestellt, auch be wegliche Thurme und andre Obdacher ber Krieger. Dan gab thien burch eingeschlagne Bretter, Pallisaben, und holgerne Anter, bie erforberliche Restigfeit, um jebe Laft zu tragen. Begen bes vielen babei gebrauchten Dolywerts fuchten bie Belagerten gemeiniglich bie Damme burch Feuer ju gerftoren, welches fie oft unter der Erde burch Minen anlegten. Die Thurme waren von verschiedener Grafe und Bauart, oft Sechezig Ellen, oft boppelt fo boch, und von gebn ober zwanzig Stockwerten. Gie murben auf Rabern ober Balgen fortbe wegt. Mus ben oberften Stockwerten warf man gewöhnlich Pfelle, Burffpieße und Steine, aus ben mittlern folug man dumeilen eine Befice nach ben Stadtmauern binuber, und in Mn c bea

den nudern waren Mauerhecher angebracht. Wenn fie aff die Abdachung des Damms hinauf gewunden wurden, nahm man fie flockwerksweise aus einander, und sehre fie oben wieder jusammen. Um fie vor dem feindlichen Feuer justchern, besching man sie mit Eisenblech+ oder bestrich sie mit Alaunwasser.

100. Der Mauerbrecher, aries, mar ein großen Balten, mit bem man bie Mauer ber beftnerten Stadt eine auftoffen fuchte, um in biefelbe eindringen zu tonnen. X11 fånglich murbe er bloß von ben Banben einiger Krieger regiert. nachher aber in ben oben befchriebenen Sturmbachern ange bracht, woburch die, welche bamit arbeiteten, bebeckt wurden. Die Benennung aries tam baber, weil bas aufferfte mit Eb fen beichladene Ende einem Bibbertopfe abnilch fab. Buweilen war er aus mehrern Studen gufammengefest, und fo groß, daß 125 Perfonen babei gebraucht wurden. Gins ber gewöhn lichften und größten Geschute mar bie carapulra, womit man Dfeile, Langen und Steine fern bin foleuberte. Bei einer Belagerung batte man gewöhnlich eine Menge biefet Mafcie nen. Ihre Ginrichtung ift nicht genan befannt; nur weiß man, bag babel Sehnen und Strice jum Abichlegen gebraucht wurden. Bon abnilder Art war bie balliffa, bie auch in ben fpatern Beiten onager bieß, und vornehmild aum Berfen großer Steine bestimmt war: Bum Abichiegen ber; sumpeilen vergifteten, Pfeile brauchte" man ben Storpion, ben ein einziger Mann regferen fonnte. Bum Einbobren ber Mauer biente die zerebra. Ein fanger elferner Burffpief mit einem tannenen Schaft, welcher mit Berg ummunben, mit Dech und Sarg bestrichen, angegundet von ben Eburmen wenge fchleubert wurde, bief falarien. Diefem abnild; und eine 'Art brennenber Pfelle, ober Bunbel von Berg an Burf. fpiegen, waren die malleoli.

is 202. Bu biefen Mentaquan gehören noch bie Mauerreise fer; afferer faloari. melden Balten mit eisenen Saten war ren-

#### Romische Alterthirmer?

ven. um banfit die obere Bruftwehr ber Dauern n fen, bie burch Seile gezogen und regiert wurden. zwei Berkzeuge, bie vermutblich gleiche Beftimmu and grus und corvus genannt wurden. Sudes miff -fpitige und im Reuer gebrannte Dfable, Die man a tapulten auf die Reinde marf, und die auch fonft aclides Die Begenwehr der Belagerten war übrigens therfei Art. Gie marfen Steine, oft mehr als gen auf die Belagrer binab, goffen fiebenbes Dech ober fuchten bie Sturmleitern mit eifernen Saten umgul Betaufteigenden mit fpibigen Dreigaden ju tobten werfen, ober binaufznzieben. Die Stoffe ber DR fuchte man auf mehrerlet Art zu vereiteln ober zu ichn Die Mauerbrecher felbst mit Schlingen empor zu gie roarf man brennende Sackeln und andre brennende Saltende Bachen auf die bolgernen Kriegemaschinen.

102. Seekriege führten bie Romer anfangli einzelnen Beranlaffungen ;. in. ber Bolge aber unt eine fortwahrende Seemacht; und es lagen in ben fen bei Mifenum und Ravenna immer zwei ausger ten, jebe mit einer Legion bemannt, in Bereitsch uns bier in eine umftanbliche Beithreibung ber romife überhaupt, und ber Arieasichiffe besonbers, einz merten wir nur, bag bie darauf befindlichen Rrieg biegen, und auf eben die Art, wie die Legionen be ven, hemorben, oft aber auch aus biefen lettern geno den. Die oberften Befehleljaber ber flotte marer ble dunmviri navales, hernach ein Ronful ober ein fich auf bem pornehmften Schiffe (navis praetori Rebes ber übrigen Schiffe batte bann auch einen Centurio jum besondern Anfahrer. Bum erften feindlichen Schiffe bienten bie roftra, ober groei fte am Bordettheil bes Schiffs, fart mit Gifen befch unten auf beiben Geiten bes Riets befoftigt, um be

Baffer die feindlichen Schiffe zu durchbohren. Auf dem obern Berdeck (rabularum) ftanden die fechtenden Goldaten. Anch wurden oft Streitthurme auf den Schiffen angebracht, ger wöhnlich zwei, am Vordertheil und hintertheil. Jum Fests halten und Entern feindlicher Schiffe bienten die ferreae manns, barpagones, corviz auch gab es andere Bertzeuge die ser Art, brennbare Materien, und bergl.

103. Beim Seetreffen murben bie Cegel eingezogen, weil fie telcht Feuer fangen fonnten, und man bediente fich bich ber Ruber. Die Rlatte murbe bann von bem Befehlshaber in eine Art von Schlachtorbnung gestellt, inbem jebem Schiffe feine Stelle angewiesen ward, bie es zu behaupten suchen muffte. Bom Lande fuchte man fich, fo viel moglich, an entfernen. Die arifern Schiffe Rellte man gemeiniglich veran, wiewohl die Form ber Schlachtorbnung zur See febr mannichfaltig und verfchieben mat. So with acies simplex, cuneata, lunara, falcara, etc wahnt. Ebe man bas Ereffen felbft anfieng, gefchaben Angue tien, Opfer und Gelubbe. Dann wurde auf allen Schiffen eine rothe Rabne ober ein goldner fliegenber Schild aufgeftectt, und bas Beichen jum Angriff (clafficum) mit ber Erommete geges Der Streit felbft beftand theils im fonellen Busammene foß ber Schiffe, theils im Berfen ber Dfeile, Burffpieße, Saten, und bergl. theils im wirflichen Gefechte,

Die größte öffentliche Belohnung der tomischen Beerführer, die entweder zu Lande oder zu Wasser einen wiche tigen Sieg ersochten hatten, war der Triumph, eine-Feiere lichkeit, die schon unter den römischen Königen üblich war. Wur diesengen aber fonnten zu dieser Spre gelangen, die Konfulen. Likturten und Pratoren waren, oder gewesen waren; den Protonsulen hingegen wurde sie schon nicht gestattet. In den spatern Zeiten machte man jedoch hievon öftre Ausnahmen. Auch musste der, welcher auf einen Triumph Anspruch machen wollte, nicht bieß Ansührer, sondern Oberbeschischaber des Geerts gemesen, und der Sieg in der dem Konsul oder Prator

# Romifche Alterthumer.

angewiesenen Proving, erfochten seyn. Dabei fa Erheblichteit des Feldzuges und des Sieges, und di desselben für den Staat, in Vetracht; und endlich Keldherr das Kriegsheer mit sich zurückgeführt haber an der Ehre seines Triumphs Theil nehmen und ihr gleiten konnte. War nur eine verlorne Proving i bert, so wurde nie basür ein-Triumph bewilligt.

105. Die erfte Zeierlichteit, welche man 1 Blege in Rom anttellte, maten Dantfefte ober & Dann muffce ber Belbberr um Geftat Erfumphe beim Genat anbalten, und biefer ibn Dit gmar erhielt er biefe Erlaubniß auch, wiber ! Senate, von den Boltetribunen. Diefe lebtern folchen Belegenheiten allemal beim Bolt auf eln Bef Dem Sleger au Tage feines Triumphe ber erfte Ra bodifte Gemalt in Rom jugeftanben wurbe. Der Diefer bffentlichen Ehre verantaffte indes im 3 R besondres Befet (lex triumpbalis Porcia,) daß fie Rattet fepn follte, ber nicht wenigstens funftaufend ber Schlacht erlegt hatte. Hebrigens burfte ber trit Belbberr nicht eber, als am Tage feines Siegegept Die Stadt tommen, und fein vorlaufiges Befuch an gefchab auffer ber Stadt, im Tempel ber Bellona. ften ber Reierlichkeit murben gewohnlich aus bem i Shab genommen, nur bann nicht, wenn ber Gi Benehmigung bes Senats, auf bem albanifchen B Triumph bieft. Und biefe Roften maren febr anfebn por dem Triumph pflegte ber Keldberr feine Rrieget au befchenten.

106. Dem Triumphirenden gieng der Senat Thor entgegen, in welches er einzog. Die Ord Zuges war nicht immer die nämliche. Der Sieg einem hoben Wagen, von vier weiffen Pferden ge Purpur, und mit einem Lorbertrang. Gang vor

gewöhnlich; Die Littoren und gbrigfeielichen Berfonen; ihnen folgten Die Ecompeter, Die Opferthiere, Die gur Schau getrage ne Bente, auch Abbildungen ber eroberten ganber, Die Baffen ber Bellegten : ibre Dagen, Die bezwungenen Rurften ober Beerfahrer, und andre Rriegsgefangne; fodann ber Sieger felbft und fein zahlreiches Gefolge, welches theils in feinen Anvermandten, befonders aber in bem gangen regelmabig aufgier benben Rriegebeer bestand. Ber Bug gieng, unter bestanbis gem Rrendengefchrei, burd bie gange Stadt aufe Rapitol, mo Die Opfer geschlachtes, und ein Theil ber Beute ben Gottern geweiht murbe. Dann folgten Saftmale, offentliche Luftbare Sehr oft bauerten die Triumphe Feiten und Schauspiele. mehrere Tage nach einanber. Dradit. Aufwand-und Schwel. herei wurden babei immer großer; und die garge Sitte math burch ibre su offmalige Bieberkehr, und burch die Digbraude einiger Raffer, zuleht gemein und verachtlich.

107. Minber feierlich, ale ein Triumph', mar bie Opagion, und von jenem besonders barin verfchieden, bag bet Sieger babet nicht auf einem Bagen, fonbern ju Buß ober ju Pferde, feinen Einzug bielt, und nicht mit ber Trabea, fons bern nur mit ber Praterta, befleibet mar. Bon ben triums phirenden Relbherren wurde auf bem Rapitol ein Stier, von ben opirenden hingegen nur ein Odjaf (ovis) geopfert; ein Umftand, pon bem bie gange Referlichteit benannt ju fepn icheint. - Auch der oben ichon gedachte Triumph auf dem albanischen Berge mar minder felerlich, und wurde zuweilen nur von folden gehalten, tenen ein formlicher Siegezug burch Die Stadt felbit nicht mar vermifligt worden, und benen nut eine Ovation zugeftanden mar, die fie bann auf jenen Eris umph auffer ber Stadt folgen ließen. Die Gebrauche babei waren, wie es icheint, jenen feferlichern abnilich, und ber Bug gieng vermuthlich in ben auf bem albanischem Berge belegnen Tempel bes Jupiter Latiaris.

108. Die

#### Romische Alterthumer.

108. Die tomilar Briegeberfaffung erlitt Baifern verschiedne Abanderungen, wovon bie bier noch zu ermabnen find. Gleich vom August flebendes Rriensbeer eingeführt, und ein praefectu. aber bie Leibmache bes Raifers und bie in Stalfen pratorianifchen Roborten gefett. Die Kriegezucht Diefe Einrichtung-febe; Ber Broed bes Dienftes war Schut des Raifers, als des Varerlandes; und bi forbern, fab man ben Golbaten viele Unordnungen brauche nach. . Auch wurde baburch ber Kriegsfigt übrigen burgerlichen Stanben ju febr abgefonbert. ( und noch größere Beranberung bes romifchen Ri machte Bouftantin der Große, indem er zwei, C baber bes gangen Deets bestellte, melde magiftri n Ben, beren Giner, ber magifter equitum, bie gang und ber Andere, ber magifter pedigum, bas gange & Die Zahl berselben stieg unter Theodo Brofen bis auf funfe. Unter ihnen ftanden biete duces rei militaris.

109. Die pratorischen Soldapen wurden gen ersten Kaisern in zehn Kohorten getheilt, derei kausend Mann bestand. Unter den spätern Kaisern ganz abgeschafft, und statt ihrer viertehald tausend menier in Dienst genommen, die in neum sebolag gi dem mogister officiorum untergeordnet wurden. A tien waren, die Hulfsvälter ungerechnet, unterm A und zwanzig, in die Provinzen vertheilt. Ausseden noch die gedachten zehn Kohorten, sechs Stadtscho won tausend Mann, und siehen roborreis wistlum, men zwanzig tausend Mann betrugen. Unter den Kaisern wurde diese Anzahl sowohl, als die Seeinal größer; und bei der Theilung des Neichs waren in zwei und sechzig, im Oriens sweizig Legionen.

#### Privarleben.

110. Um fich von ben burgerlichen Verhaltniffen ber alten Romer einen richtigen Wegrif ju bilben, muß man ben Dauptuntericbied querft merten, ber amifchen Greien und Selapen bei ihnen gemacht murbe. Bon ben freien romie fcben Burgern gab es wieber gwei Rlaffen: freigeborne, ingenni, beren Bater fcon tomifche Burger maren, und freis gelaffene, liberzi, bie aus bet Anechtschaft entlaffen maren, womit jeboch nicht immer bie Ertheilung bes romifchen Burs gerrechts verbunden mar. Die Rinder biefer Freigelaffenen biegen libereini, wenigstens in ben frubern Beiten; benn uns ter ben Raifern murben auch bie Freigelaffenen felbft fo ges nannt. Die Sklaven ober Anechte waren eigentlich Auslander und Rriegsgefangene, beren Angabl fic anfanglich burch bie vielen Eroberungen ungemein anhaufte, bis man in ber Folge die Breigebornen von den icon geweseuen Leibeignen untericiet, und nur biefe als Stlaven behandelte. verschiebenen Bestimmungen, ihre Behandlung, und bie Bes brauche ihrer Losiassung tommen wir in der Folge guruck.

111. Sembhnlich hatten die Röther drei oder auch vier Alamen; und in dem lehtern Kalle hieß der erfte praenomen, und war der Unterscheidungsname der verschiedenen Personen von einerlei Geschlecht, 3. B. Publius; der zweite nomen, oder der allgemeine Geschlechtsname, 3. B. Zornelius; der dritte, cognomen, wodurch man die besendre Kamille-bezeiche.

nete,

## Bondsche Alteithimer.

thundicher Beiname, z. B. Afrikanus. Geschle und Kamilia, (familia) war übrigens barin von ei schieden, daß jenes das Game, den ganzen Stamus einen Theil, ober einen besondern Iweig jene bezeichnete. Sieich nach der Gründung Roms g den, steilich sehr gemischten Einwohnern dieser Khon einige aus alten ebeln Geschlechtern, eind in wurden diese durch die Ausnahme mancher Piebeje Pawister vermehrt. Zu den berühmtesten römischer tern gehörten: gens Fabia, Iunia, Ansonia, Iulia, Pompilia, Tullia, Horaria, Octavia, Valei mia, Sulpicia, Claudia, Papiria, Cornelia, Ma proxia, Horrensa, n. a. m.

112. Die Verbreitung biefer Gefchlechter wurt Shen befordert, bei benen die Romer bis ins febr barauf faben, ben patrigifchen und plebofifchen mer abgesondert zu erhalten. Eigentlich mar bie Che eines jeben Momers' und die, welche levig blieben in ben frubern Beiten bet Republit, eine gewiffe C Magabe bafür entrichten, Auch war es ben romifche . ber Regel nach verboten; fich mit 2fmelandern zu ve und die Ausnahme bavon bedutfte einer besondern Das Jus Quirieum ertheilte auch nur romifden B Borrecht, eine Freigeborne, ober bie Cocheer einer au beirathen. Freigelaffenen war es unterfagt, buri palfche Gefet im J. R. 761, mo den Freihebornen rathung mit ben Ebchtern ber Rreigelaffenen verwill murible Senaturen und fore Sobne ausgenommel gene vereblichten fich bie jungen Romer und R größtentheils febr fruß; jene juweilen im vierzeh biefe fchen im gmbiften Jahre.

Committee Committee Committee Committee

1, Wienb. Sandb. b. Blaff. Literat.

113. Bor ber Bollsiehung ber Beirathen gieng allemal eine feierliche Cheberedung ober Verlobung verber, mobei ber Bates ber Braut feine Einwilligung (ftipulatio) auf des Brau cigams Anwerbung (foonfio) ertheilte. Der baburch gefchlofe fene Bertrag und beffen feierliche Bebrauche biefen fponfalie. Dft giengen biefe mehrere Sabrevor ber Berbeirathung ber, felbft noch im findlichen Alter der Berlabten. Auch war bei ber Berlobung bet Brautigam nicht immer augegen, -fondern man voll ang fie auweilen burch Briefe, obet einen Bevollmachtigten. In ben frubern Beiten mar bie vaterliche Einwilligung nur für Die Tochter, bernach aber auch fur die Sobne nothwendig. Die gegenfeitige Einwilligung ber zu perlobenden Derfonen mat Das wefentlichfte Erforbernif. Freunde und Anvermandten murben gewöhnlich als Zeugen bazu eingeladen; man lette mehrentheils auch einen fcbriftlichen Chevertrag auf; Die Braut murbe pon ihrem Berlobten gum Unterpfande ber Ereue mit einem Ringe beschenft; und man beschloß die ganze Feierlich feir mit einem Baftmabl.

114. Der Bochzeiting felbft wurde nicht ohne Answahl festgesebt; sondern man bestimmte einen von den vermeinten gludlichen Tagen beju. Die Ueherlieferung ber Braut aus Der paterlichen Gewalt in Die Bande, ihres neuen Chemannes bieß conventio in manun, und wurde durch einen gottesbienfb lichen Bebrauch und eine Art von priefterlicher Beibung, (confarreatio) eingeleitet. Chen, die auf biefe Art gefchieffen waren, hatten manche mefentliche Vorzuge por andern bie man ohne biefe Feierlichfeit burch Beimbolung und Sahrelang Befibnehmung ber Braut (usucapione) geschloffen: batte; auch tonnten fie nicht fo leicht wieder getrennt werben. Ein andres Mittel war der Untauf (coemtio) einer Frau, der von beiben Seiten gefchab, ob er gleich nur vorgeblich, und bloge form lichfeit mar. Die Braut muffte jut Dochzeit einen befondets Sauptschmud baben, und ihre bisberige Rleibung mit einer

## Romische Alterthumer.

anbern bavon verschiebnen wechseln, auch wurde is zeitliche Gürtel angelegt. Das am Hochzeitrage zu de Opfer bestand in einem zweijährigen Schaafe, i vorzüglich der Juno, als Chegöttin, gebracht.

115. Die Zeimführung der Braut in bie bes Brautigams, welche zur Nachtzeit geschab, mar mit verschiedenen Feierlichkeiten verbunden. Diefem ber Mutter, ober, wenn biefe nicht mehr le ihrer nachsten Bermandtinnen gleichsam geraubt; fie einer Spindel in ber Sand aus dem Saufe, und bu beffen, noch bes neuen Saufes Thurschwelle beruht wurde von zwel fungen Leuten geführt; ein britter ber Sactel voran, und zuweilen folgte ihr ein vierter lei weiblichem Berathe. Die Braut muffte bie El bes neuen Saufes mit weißen wollenen Binden behå mit Bolfefett beftreichen; bann trat fie auf ein gleid gange ausgebreitetes Schaafsfell, rief bem Brauti fogleich fam , und ihr die Ochluffel bes Saufes reicht bann bem Saustnecht übergab. Darauf muffte fie ? Baffer, ein Symbol reiner Sitten und ebelicher E Das Saus der neuen Cheleute mar ichon vorber mit Blumentrangen gefdmucht. Nach gescheher führung murbe baselbst das Sochzeitmabl gehalten, mit Dufit und' Gefang begleitet mar. Unter bie an jungen Leute warf man Ruffe aus, und endlich man bas Brautpaar ins Schlafgemach, indeß bie 3 und Mabchen vor ber Thur beffelben ben Brautge stimmten. Im folgenden Tage brachte die neue Che Gottern ein Dantopfer; ber junge Chemann gab ein mabigeit, (reporia,) und theilte ben Baften beim ? Befchente aus.

mern, vornehmlich in spatern gelun, sehr gewöhnli

menn bie Berlobung mit allen Formlichteiten, befonbers mit der obenermabnten Ronfarreation, vollzogen war, fo wurden auch zu ber Trennung verschiebene Reierlichkeiten erfobert, unb fie bieb bann diffarreatio, fo, wie ben minder formlichen Cheverbundniffen die emancipatio und usurpario entgegenges Begen bes baufigen Difbrauchs murben bie Ches fceibungen burch Gefete eingeschrantt; und eigentlich hatten nur bie Manner bas Recht baju. Die Formel, womit fle ibre Frauen entließen, war: quas res tibi babeto! Buweilen gefchab diefe Trennung auch ichon vor der Che, von den Bers Die dabei üblis lobten, und bann nannte man fie repudium. de Kormel hieß: conditione qua non utor. Bat fein Ches bruch ber Frau an ber Scheidung Schuld, so muste der Mann Die erhaltne Aussteuer wieder guruckgeben.

117. Unter ben tomifchen Bebrauchen bei ber Geburt der Ainder ift ber mertwirdigfte biefer, daß es in der Wills tubr bes Baters ftand, fein neugebohrnes Rind, welches bie Behmutter in diefer Absicht auf die Erde hinlegte, aufzuheben, Benes bieß tollere infantem, unb ober wegfeben au taffen. war eine Erklarung feines Borfages, es zu erziehen, und füt das seinige zu erkennen; dieses bieß exponere, und war ein von ben Briechen angenommener unnaturlicher Gebrauch, nach welchem die Rinder auf die Baffe, meiftens an die Columna Laftaria, bingelegt, und ihrem Schickfale überlaffen murben. Ueberhaupt mar die vaterliche Gewalt bei den Romern febr groß, und die Mutter hatten burchaus feinen Untheil baran. Diese Bewalt erftrectte fich nicht nur über bas Leben ber Rin ber, fondern der Bater fonnte auch feinen Gobn dreimal ver taufen, breimal jurudfodern, und fich allen Erwerb beffelben als Eigenthum anmaßen. Unter den Raifern verlor indeß biefe Bewalt viel von ihrer Strenge, auch dadurch, daß den Rine bern ber Befit bes Machlaffes ihrer Mitter jugeftanden warb.

## Monifche Alterthumer.

118. Die Befreiung bes Sohns aus feiner Gewaft geschah burch die Emancipation, ober erbichtete breimalige Berfaufung bes Cobns, und eefolgende Freilaffung hieß manumiffio legitima per Bater und Sohn erichienen namlich mit bem vorgeb fer, einem Freunde bes erftern, und mit Buglebun ner Beugen; vor bem Tribunal bes Prators; und Der Scheinbare breimalige Bertauf und bie breimalige! mit elpigen felerlichen Gebrauchen vollzogen, oft at Doppetter Bertauf, mit Aufschub des britten. Geft hieß ber Raufer pager fiduciarius, bei ben etftern be Mur das Absterben ober die Berbannung 6 konnte feine vaterliche Gewalt aufheben, und fie ge haupt ju ben Borrechten romifcher Burger. Durch civation murbe ber Sobn fein eigner Betr, und Be Bermogens, beffen Salfte er jedoch bem Bater al lichteit für feine Befreiung geben muffte.

119. Gine andre, gleichfalle gerichtliche, Sit mer in Unsehung ihrer Kinder mar bie 20option, ber leibliche Bater eines Rinbes fich feiner Rechti fpruche an baffelbe begat, und fie einem andern übe es an Rindesstatt annahm. Die Reierlichkeiten ba jum Theil bie namlichen, wie bei ber Emancipation mal bei jener vorausgeseht, und alfo borber vollzog Dur murde bann ber Gobn an ben ibn annehmen! avelmal vertauft, und jum brittenmal nicht wiebe Aufferbem aber geschah bie Abontion auc durch ein Testament, um ein Goschlecht nicht aus faffen; benn bie angenommenen Sohne erhielten al Ramen bes neuen Offegevaters, und bafur, baf nach bem Tobe bes Erblaffers annahmen, wurde i bemfelben ein ansehnlicher Theil ber Berlaffenfchaft Nur in den Teiersichkeiten war die Arrogation Aboption verschieden: Bene-geschaft nicht, wie biese, vor bem Prator, sondern vor dem versammleten Bolt bei den Komisten, durch den Oberpriester, erstrecktel sich nicht bioß auf einzeine Personen, sondern oft auf ganze Kamissen. Auf bie Bewissigung des Bolts erfolgte ein felerlicher Eid der in ein Geschliecht Aufgenommenen, daß sie dem Gottesbienste und der häuslichen Religion desspilen getreu bieiben walten; dies hieß dereskario sacrorum:

120. Durch bie Legitimation wurden naturliche und uneheliche Rinder fur leibliche und rechtmäßige erflart, und in bie Borrechte und Unfpruche berfelben eingefeht. Indef galt bieß nur von bem Berhaltniffe bes Rindes ju dem Bater, nicht in Rucfficht auf die übrigen Bermandten, ober die ganze Ras In der Erbichaft giengen die legitimirten milie bes lettern. Rinder mit den rechtmäßigen ju gleichen Theilen. Uebrigens war biefer Bebrauch den frubern Romern vollig fremb, und tam erft im vierten Sabrhunderte unter Konftantin bem Gros Ben auf, auch nicht einmal in Dom felbft, fondern in ben Municipalftabten, um bem bortigen Mangel an Defurionen ober Rathegliebern in ben Municipien baburch abzuhelfen. Denn, ba biefes Umt von ben Sohnen ber Defurionen übernommen werden muffte, und febr laftig mar, fo murbe ben Batern bie Erleichterung bewilligt, es auch ihren unehelichen, nun fur acht erflarten Gobnen binterlaffen zu tonnen.

121. Ueber bie Erzirhung der römischen Jugend ift schon oben in der Archablogie bassenige ermähnt, was die Ausbitdung ihrer edrperlichen und geistigen Fähigteiten betrifft. Dier bemerten wir nur noch, daß man bei den alten Römern beine biffentliche Schulen hatte, sondern daß ihre Jugend den nöthigen wissenschaftlichen Unterricht von Dauslehrern oder Padagogen erhielt. Auch gab es einige Leute, die in ihren Hallern mehrern Kindern zugleich Unterricht ertheilfen. Erst unter dem Kaiser Hadrian wurde die berühmte öffentliche Schule

#### Domifche Alterkhimer.

der Wiffenschaffen, das Arthendum, gefüstet, nehmlich Rhetorik und Philosophie gelehrt wurder Salfte dieses großen Gebaudes war zum Unter Leute, und die andre zu den am angesuhrten Or schiebenen rednertschen, dichtvischen und musikal übungen bestimint. Es blüste noch zur Zelt de Raifer unter dem Ramen der Sebble Romana.
als gelehrte Unterweisungen, waren, besonders in Zekten, die köepetsichen Ledungen manchertet Artschaft der römischen Erziehung. Auch versaum eine frühzeitige Bildung der Sitten, und die Ern Triebe, vorzüglich bes Patriotismus, der Fteihe herolschen Entschlössenbeit.

122. Das Zausgefinde ber Miner murbe deinelnichaftlichen Damen paedagogiam Der famil Hif man verfland unter biefem Borte befonbers b pber Staven, beren fie eine febr jublreiche De wovon icon vorbin ber Grund angeführt ift. , ( mittelte Perfonen hatten fie juweilen ju gangen Man theilte fie baber, ihren einzelnen Beftimmi in verschiedene Rlaffen ober Defurien, und hielt Ranes Bergeichniff, welches fich ble Bornehmern a borleien Reffen. Die Geschafte Dieser Stinven n In, theile auffer bent Saufe, und wir führen bi sornehmften und befahnteften, nach ihren Bame richtungen an. 6 Det fervus admiffionalis empfien de ben Berrnibes Saufes besinden wollten, melbete und fabrte fie tin. Die fervi eubicularii waren et Rontinerbienern, ihrem Beren am nachften, un Das Bartbusen und Saartraufel ble fervi confores und eineraries bas Ochreiben ut ben ble amanuenses into librarit, bas Borlesen t Rae; bie Rleibungeftucke und bas Untleiben bie ve

Aufwartung im Bobe bin bolocororers; die medicinische und dieurgliche Bedienung die Jervi medici. Die Fürsorge sür die Kinder hatten die servi narrieii und passagggi.

wari arctric 133. Die Aufmartung bei ben Dabigeiten beschäftigte gleichfalls eine Menge von Ruechten, die von den ihnen eige nen Bereichtungen benannt wurden. Dabin gehören . B. ber feryus lectifierujoraris fructor, corpsor, diribitor, pracguffgeen, phionager, u. a. m. Daju famen noch andre, bei wa bandliche Befchafte andrer Art übertragen maren, j. B. Per farros affiarius, arrienfis, dispensaror, cellarius; areapius, rasiacinasor, u. f. f. Unbre batten ibre Gefchafte auffer bem Saufe, 3. B. bie Aufficht uber bie bem Beren que Ranbigen Gebande, ber fervus infularis : bas Botengeben ber fervus a pedibus 3, bas Conftentragen die lefticarif. und bergl. Auch das romifche Frauenzimmer von Gennte Satte ein jable reiches hausgefinde beibeplei Befdirchte. Gingigraße Anjahl won Snechten wurde auf ban Landgutern jur Beforgung ber Bardmirtbichaft und landlicher Arbeiten gehalten. Dabin ger borten bie forvi villici, medialtini, hoproanii, aratores, occanores: vindamiesoros, opiliones, muliones, u. a. m.

neisten und früheiten Pollern des Alterthums, puten bei den meisten und früheiten Pollern des Alterthums, puten den Rommen ein beständiges Gemerke. Des den remischen Arieges besten: fanden sich immer, Stlovenfanse Lungliciarie) eine werd aufferdem bemen and Griechenland und Affen fehr, aft Gelavenhandler (wangones) nach Romm. Ucher pie Perreis dung diese Dandels gab es verschieding gesehliche Pouschriften, die aber sehr oft vernachläsige, und durch diese im Beruge gewühren Loute überlistet wurden. Bur Ausstellung der vertäuslischen Stlavan waren eigne Bühnen (caraftae) auf dem Markt weichtet, und gewöhnlich hieng man ihnen eine kleine Tasel mit den Halb, weiche die Angabe ihres Nateriandes, ihres Altere,

## Romische Alterthumer.

Alters, ihrer Tugenden, oder körperlichen Behlen: Oreis war febr ungleich, und amoetten über taufer Moch koftbager, waren die, welche Gelftesfahigte und jur Erziehung, zu Porfesens Rechnungsführste, und dergl. gebraucht werden konnten.

125. Die Freilaffung ber Anechte gefchab lei Art. Die altefte icheint bie burch ein Bermi numissio ger restamentum) gewosen ju fenn. A es noch zwei andre Arten: cenfu, wenn fich be Erlaubniß feines Berrn in ber offentlichen Ochat ein Befreiter angab; und per vindictam, obei formliches gerichtliche Freifprechung vor bem Pi Diefem lebtern Salte ericbien der herr mit feinem . Lin Saupthaar abgeschoren baben muffte, por Hal, faffte den Rnecht beim Ropf oder bei ber & ibm breimat berum , aab ihm zeinen Backenft ! fagte; bunc bomipem liberum effe volo. Der Pra bann ben Anecht, mit einer Ruther bie vigdicta fprach ibn mit ber Kormel les, aio te liberum i gium. Diefe Loelaffung ju beftatigen, begab fid fprochne Knecht zumeilen nach Tarracina, und er im Tempel ber Beronia, einen But, jum Beichen beit. Uebrigens burfte eigentlich ber Freigelaffene amangig, und ber freigusprechende nicht unter breif fenn. Unter ben Raifern tounte ein Anecht burd Machtipruch berfelben bie Greibeit erbalten.

Dauswesens durchgeben, wallen wir über die a Bauswesens durchgeben, wallen wir über die a Ramer selbst das Nathigste anmerten. Diese war griten brittefalb Jahrhunderten der Stadt, die jung derselben durch die Gallier, ziemlich unbed ihrer Wiederausbaupung aber wurden sie schon größ

sehnlicher, und mit dem, besonders nach dem zweiten punischen Ariege, immer zunehmenden Lurus kieg auch die aussert und immere Pracht der Privatgebäude gar sehr; ob sie gleich nie ganz allgemein wurde. In den nornehmsten Verzierungen der größern Sauser und Pallaste gehörten: die Ueberdeckung der aussern und innern Wände mit Marmor, der Sebrauch der Phingites oder durchschtigen Marmor, der Sebrauch den Fenkern gewöhnlichen Lapis Spekularis, die Vertäselung des Ausbodens, der Wände, Deckflucke und Thürschwellen mit Edessteinen, Elsenbein, Marmor, und kostdaren Hoszarten; u. s. w. Unter Augusts Regierung gewann Rom von dieser Seite gar sehr an Pracht.

197. Die einzelnen Theile' Der Saufer bei ben alten Romern find uns mehr nur nach ihren Benennungen, als nach ihrer dangen eigentlichen Befthaffenbeit befannt. Die pornehmsten maren: das vestibulum, ober ber Vorhof, ein freier offner Dlab zwifchen bet Sausthur und Saffe. bemfelben fam man durch die Thur bes Banfes in bas arrium pher ben Vorfaal, worin ant beiben Seiten bie Bilbniffe ober Bruftbilber ber Abness in Rifden obet Vertiefungen aufgestellt mareri. Bon da gieng trian gerade burch in den Sof, welcher impluvium ober cavaedium bieg, und in biefem ftand bas eigentlicht Wohnhaus, welches zwei Blugel hatte, benen ein bebectter Saulengang vorgebauet mar, um bbn Ginem Almmer blefer Seitengebaube trocken ine anbre tommen zu Bonnen. Unter biefen Simmern war bas ericlinium ober Speifezimmer bas vornehmite; Die übrigen bieffen vellae, und batten nach ihren besondern Bestimmungen verschiedne Beis namen ; 3. B. cella vinaria , coquinaria, penuaria, u. f. f. Aufferdem gab es bei großen Baufern noch einige Rebengebanbe, Saulengange, Baber, Garten, unb Vergl. Baft alle Bimmer maren im unterften Stochwerte; mur bie freiftebenbeit Sintergebaude (infulae) waren bober, und in mehreten Stodwerten, meiftens von Miethlingen bewohnt,

128. Die

128. Die Lebensare der Komer, überhamt genome men, erlitt in ihrem berrichenben Charafter, nach Beichafs fenheit ber Beltumftanbe und ihrer Einfluffe, mancherlei Abanbes rungen, die ber Sittlichkeit anfanglich febr beforberlich und portheilhaft, in den spatern Zeiten aber ihr fehr verbeiblich und Das zunehmende Gluck der Ramer wirfte nachtbeilig waren. auf ibre Sitten, und biefe batten wieder auf ihr ganges Deis patleben, ihre Beichafte, Befellichaften und Erabbungen vies len Einfluß. In den erften Sahrbunderten Roms, bis auf ben zweiten punischen Rrieg, mar ber Sauptcharafter auch ibrer bauslidien Sitten Simplicirat in Denkungbart, Sand. lungen und Anftalten, und mit berfelben war Brugglitat im Genuffe finulicher Ergobungen verbunden, Die fie fich mur felten und maßig erlaubten. Bon ihrer erften Ranbigfeit giengen babei bennoch auch bie auffern Sitten immer mehr in Feinheit und Urbanitat über. Je mehr fle aber mit ben Berfeines rungen und Bequemlichteiten bes Lebens bei ben Boltern, Die lie bestegten, pernehmlich bei ben Griechen, befannt murben. und ie mehr Reichthum und Utberfluß durch biefe Eroberungen bei ihnen zunahm, befto berrichender murben Luxus und Ueppige feit auch im Privatleben, und in die Stelle ihter vormaligen beroifchen Tugend, ihrer Großmuth und Gelbftverleugnung, tras ten nun Weichlichfeit, Bolluft and unbegrangte Citefteit, mit war die Pracht in Gebanden, ber Aufwand auf ausgesuchte Speisen und Getrante, die Liebe ju fcwelgerifden Gaftmabe . len, und übertriebene Rleiberpracht natürlich verbunden.

129. Che wir indest die vornehmsten Gebräuche des eigentlichen Privatlebens der Römer durchgeben, ist bier noc einiges über ihre Kintheilung des Tages zu erinnern. Erchneten, wie oben schon errakhnt ist, allemal zwölf Seunt für den Tag, und eben so viele für die Nacht; folglich wie einzelnen Tagesstunden für sich im Sommer länger, im Winter fürzer, als die Stunden der Nacht.

Stunde des Tages fleng namtlich mit Aufgang der Sonne an, die sechste war zu Mittage, und die zwölste endigte sich mit Sonnenuntergang. Man bediente sich am meisten der Wasseruhren, und hielt eigne Staven dazu, die nach biefen, oder nach den Sonnenuhren, dit sehen, und ihren Herren die Stunden anzeigen musstem! Bei den Wasseruhren musste man die Deffnung des Wasserlaufe, nach Verhältnis der Tagese länge, bald verengen, bald erweitern. Erst unter den Kaissern fleng man an, die vier und zwanzig Stunden des Tages von einer Mitternacht die zur andern zu zählen. Sowohl den Tag als die Nacht theilte man wieder in vier Theile, deren jeder drei Stunden gnthieft. Die Viertheile des Tages hießen: prima, rerria, sexca, nona; und die der Nacht, oder die Bis gilien: vespera, media nox, gallicinium, consicinium.

130. Bei ben fo mannichfaltigen Seschäften, Deiguns gen und Lebensarten ber Blieber einer Mation, lafft fich ber gemobnliche Bang ihrer Beschäftigungen nicht wohl allges mein bestimmen : es giebt aber boch gewiffe burch Gertommen aber Pflicht veranlaffte tagliche Gebrauche, Die ber Lebensart eines Bolts, wenigstens feiner orbentlichern und gefittetern Mitburger, eigen ju fenn pflegen. Bon ber Art maren bei den Romern: Die Anwendung der Morgenstunden zu frome men Uebungen in den Tempeln ober in ibren Saufern; Mufe martungen und Morgenbefuche ber Beringern bei ben Bornehmern, befonders ber Rlienten bei ihren Schubberren; bie gerichtlichen Geschäfte, Romitien, und anbre Boltsverfamme lungen, die gleichfalls bes Bormittags um die beitte Stunde ibren Anfang nahmen ! Luftwandeln und Beiprach in ben Saulengangen, auf bem Martte, und andern offentlichen Dichen; u. f. f. Um bie fechste Stunde, ober ju Mittane. wurde gespeiset, aber nur wenig; und bann pflegte man Die Der Machmittag ward meistentheils tagsrube du Calten. mit Berftrepungen und Ergoblichfeiten bingebracht, mit Beluchung'

ferthung ber Gefellschaften, ber Baber und Schauspiele. die neunte oder jehnte Stunde des Lages war die gewöhnliche Seir des Abendessens.

Die Mittagamahlzeit der Komer war, wie ges einmal su Lische; vielmehr wurden die, welche zu Wittage sege mäßig, und man legte sich dabei gewöhnlich nicht einmas du Thate; vuineyr wurden die, welche du Nittage nachalten. Die sunte Stunke den bestern Zeiten sur Schweiger gehalten. Die sünste Stunder, ober nach unsere gehalten wie eilite des Vormittaas mar dazu kasia unserer Echweiger gehauen.

Rechisung die eilite des Bormittags war dazu bestimmt.

Dablseit wurde Abends gehalten uns die die Bechiung die eute ver vormitags war dazu bestimmt. Die Eveischimmer vor dazu bestimmt. Die bernchmste Wapizen wurde Avends gehalten, und sur diese finden und Landhäusern sohn med den einzerichtet. melide in den Pallasten und Landhausen siehen pallasten und Landhausen siehen prächtig waren, dieser vorzualichern Vielimmuna waren, Sie hießen, Dieser vorzüglichern Bestimmung wegen, auch coenationes, und bei Geringern Commung wegen, and weiserich war an drei Goiron wie Neukakana Doet tunde Spisetisch war an drei Seiten mit Ruhebetten mageben, auf beren jebem drei Posser seiten mit Ausbebetten Mann Mann Mann Mann Minster lagen, um im Liegen die Arme darauf du stüßen, Neun Dersonen hatten also baran Plate. An jeder Seite war die vordre linke Stelle die Diab.

Sherite, an store Veite war die vordre unte Vieue, die linke Oeste den Borrang. Oft waren nut sieben Diage, wenn man einem fremden Sasse, um ihn besonders die ehren, das gande mich fremden Suise, um ign velonders in edten, dad umide inninamer pflegten nicht zu

392. Bei den Abendmahlgeiten der Vornehmern war gemeiniglich drei Gange von Spelsen ver Bornepniern in Ber erfte bier gemeiniguch der mande den Spellen als für Syte ether Statio : They one specially one special are different and best special and and special are special and one special are special and special are special Blicht Bein, sondern Meet, par dabei das trant, Det inoeite Gang machte bie eigent, und das hauptgericht deffelben bief capur sein der Gerichte wurden in besonder (sepositorité) von den Otladen

Sana war ber Dachtifch, (helleria;) und beftand-aus ger mablten Aruchten, Ruchen und Konfett. Der beim Abende effen beschäftigten Bebienten gab es eine jahlreiche Menge; einige bavon fint icon oben (6. 123.) genannt. Dabin ger borte ber Tafelbeder, ftructor, der Borichneider und Borles get, carptor, u. a. m. Sin den Zeiten des Lurus mandte man febr viel auf geschichte Roche. Bei Gastmablen, Die fammts lich Abends gehalten wurden, mablte man einen rex ober magifter convivii, und unterwarf fein ganges Berhalten bei Tifche ben Borfcbriften beffelben, Die vornehmlich bas Trinfen und die Art ber gefelligen Unterhaltung betrafen. Huch nach vollendetem Abendeffen wurde oft bas Trinten (commeffacio) bis in die fpate Racht fortgefest, und man brachte babei Bes fundbeiten aus; wovon die erften gewöhnlich dem Andenfen ber Citter und Berven gewihmet maren.

133. Dicht nur nach ber Dablieit, fondern auch mabs rend berfetben, awifchen ben verschiedenen Sangen und Erache ten, waren gesellschaftliche Spiele ublich, morunter bas Würfelspiel das gewöhnlichste mar. Man brauchte bager vier Burfel, jeben von vier platten und zwei abgerundeten Seiten, und auf jebem waren vierzelft Augen, auf vier Seis ten, namild Eine, Drei, Bier und Seche. Der gludlich. fte Butf mar vier Sedfer, (feniones) ober vier und amens ala Augen, und bieß lactus Venerius; ber ichlechtefte binges gen, ba' man nut vier Einer marf, Biell canis. lleberbaunt waren acht und zwanzig Burfe möglich. Der Rame bes Ges fages, aus welchem man die Burfel warf, war frieillus ober zurricula. Bon diesen Burfeln (zali) maren bie refferae verschieden, beren man nur brei hatte, Die auf allen feche Seiten mit Augen bezeichnet waren. Die Butfe tonnten also zwei und fechezig mal anbere fallen. Ein anberes, aberseitneren, Spiel hieß duodena scripta, und war eine Art von Eriftract. Man fpielte es mit funfzehn Steinen von zweier-<del>Jei</del>

lei Farben auf einer mit zwolf Linien bezeichneten Lafel. Bur Beit b'es allgemeinen Sittenverberbniffes gieng auch die Spiele fucht ber Romer bis zur ausserten Ausschweisung.

134. Auch bie Rleidertrachten ber Romer litten in ben verfchiebnen Derioden ihrer Lebensart mannichfaltige Abanderungen, nicht fewohl in Unfehung der Borm, als des geringern ober großern Aufwandes, auf ihren Stof, ihre Berarbeitung und Ausschmudung. Die allgemeinfte und eigens thumliche Rleibung ber Romer war die Coga, eine Natios naltracht, von bet fie felbft togati und genr togata genannt murden. Es war ein Obergleid, ober eine Art von Mantel-Der vom Balle bis unten auf Die Bufe gieng, von unten bis auf die Bruft zugeneht, von ber Bruft bis zum Salfe offen, und ohne Mermel. Die Loga wurde baber nicht eigentlich ans gezogen, fondern nur übergeworfen. Gewöhnlich mar fie aus Bolle, und von weißer garbe. Dur bei leichenbegange niffen war fie fcmarz. Man trug fle im Saufe enger, und beim Ausgeben gemeiniglich weiter und faltiger; jene bieß! soga reftricta, biefe fufa. Uebrigens burften nur romifche Barger Die Loga tragen, und erft im fiebzehnten Sabre mur-De den Junglingen vor dem Prator die roga virilis feierlich angelegt. Obrigfeitliche Perfonen, Priefter, freigebobrne Rinber, und Obrigfeiten in ben Provingen trugen fie-mit einem Duepurftreife verbramt; und bann bieß fie praecenta,

135. Das Unrer leid, welches die Romer unter dies sem Mantel trugen, hieß runica, lag dicht am Leibe, war gleichfalls ohne Aermel, und reichte nur etwas über die Knie hinunter. Sie war ganz offen, und über die Huften mit einem Gurtel um den Leib gebunden. Sewöhnlich war auch ih Farbe weiß. Die Benatoren und ihre Sohne trugen sie der rechten Seite vorn hinunter mit einer Purpurstreife bramt, die clauns hieß, und die Altter hatten an ihrer

wika met solche Streifen, die aber schmaler waren; daher hieß die der Senetoren laziclavia, und die der Retter angusticlavia. In den spätern Zeisen trug man sie mit Rennicht. Geink gemeinen Bolke war diese Rleidung, ausser den linnenen Unterkleidern oder Hemden, deren Aermel gang einze waren, die einzige; die Bornehmern aber ließen sich ohne Bedertung der Toga nie öffentlich sehen. Im Winter trugen die kistern oft noch einen andern darunter, welcher zunica interior, oder interula sies. Bei den Komerinnen hieß das die auf die Küße herabzehende Obertleid stolle, und der engere eben so lange Untervort gleichsalls zunica. Einen turzen Mantel, den sie zuweilen trugen, nannte man amiculum.

146. Die mertwurdigften übrigen Bleidungeftuce der Romer maren: laena, ein bletes wollenes Oberfleid, wie ein Mantel, bergleichen bei ben Frauen' rica fleft, und beffen man fich auf Reifen bediente; palud imenzum, ber Mantel ber Relbberren, ber auch bei ben Romern Chlangs biefig lagum, bas allgemeine Obertleid ber Golbaten, bas mur Rucken und Achfein bebeckte, und von rother gathe mar; lacerna, ein Regenmantel, febr weit, und mit einem Ropfe aberguge (cucullus) verfeben; und paenula, ein ber Toga abnlicher Mantel, die unter ben Raifern üblicher, als jene, wurde. Bewohnlich ließen die Romer ben Ropf unbedectt, ober jogen einen Theil der Loga barüber; nur zuweilen, und pornehmlich jur Beit ber Saturnalien, trugen fie eine Art von Magen (pilei) ober wollenen Rappen, die aber nur ein Borrecht der Freien und Freigelaffenen, und ben Rnichten gang unterfagt maren. Die calcei ber Momer glichen micht unfern Souben, fondern bedecten ben gangen Suß bis gur Mitte bes Schlenbeins. Die von ftarfem ungegarbten Leber hießen perrones; blofe untergebundene Sohlen aber foleae. und bei ben Rriegern, bie fle and von Blech hatten, caligae; biefe murben mit einem Banbe ober Riemen um Die Obers fuße und Inichel befestigt.

137. Das

# Monifihe Alterthumer.

147. Bas Bage Afforenti ver Saupte als. fien die Romer in ber altern Zeiten feit wachfer fonktien es nur felten. 3m funften Jahrhundert frifteble ber Bebrauch, es mehr zu verichneiben, gu an fatber, erft allgemeiner. Die intigen Leute t pitinter pflegten bas Saupthaar hintermarts ju gie Wenn fie die Toga V einen Anoten zu binben. tem, wurde ihnen bas Baur geschoren / und gum Mooll ju Chren ins Fener ; jum Theil bem Reptr itel Buffer geworfen. Much pflegte man bas erfl irgend einer Gottbeit ju widmen. Unter ben Ri falfches Saar, und eine Urt von Perruden, Wirbfiete Gorafalt wandten die Romerinnen auf bi Salate, welches fie tealifein. in Locken legen ; ut rien Retten, Ringen und Banbern verzieben lie fietfainfte Tracht mar ein breites Bant, worei Manr tegte, und'es in Rnoten fchlug. / Auffer t woburd fie es glanzender machten, fant in ben fp Buch Die Gewohnfell auf, es ju fatten, und Gold Su ftrenen , um ihmielne fichtere garbe gu ertheilen nsille et die voor grouper worden. vo

10 + 38! Es ift noch übrig, von ben Leichenfe Ben ber Romer bas Meethurbigfte gu ermagnen. benden pffegten bie anwefenden Bermanbfen ol Die lebren Detemate ihrer Liebe barth Umarmunger gu geben , ihnen I worth fie entfeelt waven , bie 2 bruden, und bie Dinge von ben Fingern abzugieb Dann wurde der Leichtiam von ihnen mit Beiffem reinigt, und von Knechten bes Leichenbestatters ( Steranf legte man ibm bie feinem Sta hefalbt. Riefbung an, bie, eben fo wie bie Erauer uber forbenen, weiß mar. Denen, die fich burch @ geichnet hatten, ibarbe eine Rrone von Palimweige Alebunit brachte mart bie Leiche in bas Beftibulum Eichenb. Sandb. b. Plaff. Literat. W B

logte fie auf ein Tobtonbetso, und ließ fie bis jum achten Tage stehen. Diese Ausstellung des Leichnams hieß collocatio, und das Gette leëus feralis. Während dieser Ausstellung zerschahe ein östres lautes Alaggeschrei, (conclamatio,) von den heftigken Gebehrdungen des Schmerzens und der Trauer des gleitet. Bor dem Sterbehause pflegte ein Cypressen oder Vichtenzweig aufgesteckt zu werden. Uebrigens wurden Kinder und Inglinge beiderlei Geschlechts in der Nacht, mit Falskeln, aber ohne Gefolge, Erwachsene hingegen am Tage, und nach Verhältnis des Standes mehr oder minder seineliche zur Erde, bestattet.

139. Bie bei den Briechen, fo mar auch bei ben Mor mern sowohl das eigentliche Begraben als das Verbrennen ber Leichname ichon von ben fruhrften Beiten ber gewöhnlich. Die Feierlichkeiten bes vorhergebenden Leichenbegangniffes (elatio, exfequiae,) maren vornehmlich folgende. mere und angesehenere Leichen (funera publica) murben vorber burch einen Musrufer in ber Stadt angeffindigt; Boran aiengen bie Leichenfanger, von Erquermufit begleitet; hann bie, welche die Bilder ber Ahnen trugen; bann die nachften Anverwandten, alle in fomargen Reibern; barauf bie Di-Arionen und Tanger.; nach ihnen die Leiche felbft, pon ben nachften Bermanbten, oft auch von Anechten, und bei Des ringern von ben Befpillionen getragen; und gulett ein, pft febr jablreiches, Befolge beiberlei Befdlechte. aieng über den Martt, me die Leiche febr nugefebener Perfonen vor dem Rednerplat piedergesett, und ihr da eine Trauer rede gehalten wurde. Der Ort der Berbrennung somobl als ber Beerdigung mar auffer ber Stadt, mo man im erftern Ralle ben Scheiterhaufen icon errichtet fant, beffen Sobe mit bem Stanbe und Bermogen bes Berftorbenen im Berbaltniß mar. Auf benfelben legte man ben Leichpam, be-Breuete ibn mit Spezereien, ober begoß ibn mit mobirieden

The state of the s

## . Romifche Alterthamer.

Deten; und dann marb er von den nächsten mit, der Fackel angegündet, wobei man das Gel spande. Wassen, Reider, und anderes Lie des Berforbenen warf man mit hinauf, aft auc dierman ihnen weihre. Wenn alles verbrannt wode Asche mit Wein gelöscht, und dann sammelte beine, (ossilegium) legte sie in eine Urne aus I mor oder Metall, legte in dieselbe noch etwas Ureien, eine kleine Blasche, mit ausgesammelten Af deckte sie sorgfältig, und grub sie in die Erde. Le nach der weit seltnern römischen Sitte, nicht verl dern eigentlich begraben werden sollten, legte n morne Särge.

140, Die Errichtung ber Grabmabler ( fepukera,) war auch bei den Romern ein febr c fast allgemeiner Gebrauch, wiewohl fie auch bei immer an ber eigentlichen Grabftatte gefchab. ten der Berftorbuen wurde auch Trauer ange Dauer in jedem befondern Salle durch Gefete bei Bei Bittmen mabrte fie gebn Monate. murde bei ihrem oder ihrer Sobne Absterben ein Traner (luctus publicus) eingeführt, die fonft nu Unfallen bes Staats üblich gewesen mar. Unmi bem Leichenbegangniffe pflegte man Cobtenopfer au ichlachten, und bamit feierliche Leichenmabl ben, Die bei vornehmern Leichen bffentlich gegeb und mobel man zuweilen Gleisth unter das Bol Bene Tobtenopfer mui welches visceratio bieß. Grabftatte jabriich wiederholt. Auch murben bei legenheiten öffentliche Spiele, (ludi funebres,) Rechterspiele angestellt. Die größte romifche Leiche mar die Vergotterung ober Bonfekration ber Re ter Angehörigen, nach Art der Apotheole griechifd PP 2

Sie geschah auf dem Marsseide, wo man das Bisdnis bestielt ben man vergöttern wollte, auf einen hoben Scheiterhausen kellte, von dem, wenn er angezundet wurde, ein oben vorsher dazu angebundener lebendiger Abler empor in die Luft stog, der, nach dem Bahne des Bolts, die Seele zum Osymp hins auf brachte. Der Vergötterte erhielt sodann den Beinamen divus. Auch diese Feierlichteit war mit Religionsgebräuchen, bsfentlichen Spielen und Sastmahlen verbunden, und hörte selbst unter den ersten christlichen Kalpen noch nicht völlig auf.

# Berzeichni

ber

vornchmsten Namen und

X.

bbildung ber Gegenstanbe, eine ber e O. 9. symbolische 10 Aborude ber geschnittenen Steine 132 Abkürzungen römischer Inschriften 75 Accente ihre Ginführung bei ben Griechen Accius, ober Arrius, romifcher Dichter 21date, murben oft ju deschnittenen Steir Achilles Catins, griechticher Schriftftelles Aderbau, die fruhefte menfchliche Befi Briechen 413 Mooption der Romet 581 Medilen, romifche 53-1 Aegypten, beffen fruhe Aufflarung 17 Megypter, übten fruß bie Bilbhauerei, C Styl ihrer Runft, 103. ihre geschnitte ibre Mablerei, 137. ibre Bautunft 140 Acolus, Gott ber Winde 351 Aelian, griechischer Geschichtschreiber 23 Aeschines, griechischer Philosoph 208 Aefchines, griechischer Rebner 188 Aerzte und Maturforscher der Griechen, 2 lung, 245. ber Romer 305 Aefchylus, griechischer Trauerspielbichter Aeskulap, feine Sabelgeschichte 355

**Pp 3** 

Aefopus, griechischer Fabulift 206 Anathias, griechischer Geschichtschreiber 240 Akademie zu Athen 40 Albeikus, lateinischer Mythograph 295 Alciphron, Verfasser griechischer Griefe 193 Alexandrinische Handschrift zu London 56 Altare der Götter, bei den Römern 500 Altarethünter, griechische, 379. st. römische 479 ff. Ammianus Marcellinus, tom. Geschichtschreiber 303 Ammonius, griechischer Sprachlehrer 200 Amphitheater, deten Bauart bei ben Asten, 148. bei ben Römern 527

Amulcren ber Meanpter 128 Amy Flaifche Inschriften 45 Amyntas, alte Dange biefes Konigs 48 Anacharfis, griechischer Briefichreiber 191: Inagnosten, ober Borleser ber Griechen 36. Inakreon, griechischer Dichter 170 Ancyrisches Monument des R. August 80 Angrif ber Romer in Schlachten 560 Anlage, urfprungliche, bes Denfchen 3 Anthologie, über die griechische 180 Antinous, eine antife Statue 116 Antiphon, ein griechischer Redner 185 Antike, was fle ift gr Aneigonus Bariftius, griechischer Argt 244 Antonin, Raffer und griechischer Philosoph 215 Antoninus Liberalis, griechischer Mythograph 226 Unsahl ber romischen Reuterei 562 Moirius, romifcher Schriftsteller 294. Apoll, ber vatifanifche, 114. feine mythische Gefdichte 329 Apollodor, griechischer Mytholog 224 Apollonius Pergaus, griechischer Mathematiker 219% Apollonius Rhodius, griechischer Belbenbichter 172 21ppian, griechischer Geschichtschreiber 1237 Apulejus, romifcher Schriftkeller 28.7 Mratus, griechijder Lehrbichter + 26. Archimedes, griechischer Mathematiker 219 Areopagus, ein Gerichtshof der Griechen 441 Ares, ober Mars, feine mythifche Gofchichte 334

Aretaus, griechischer Argt 244 /-

Aristanet,

#### Der vornehmsten Namen und Sad

Mriftanet, Berf. griedifden Bullet 4 ... Mriftides : griechn Diebner . 1891 Ariftophanes, griech Luftwieldichter 17452 Meifeorbles, griech. Rheter und Philosophici 95. Argonauten, ihre mythiche Geschichte 394: Argos, bortige Staatsverfaffang 452 Arrianus, griechifchet Philosoph 212. und Ge ត្រូវមាន កាស់ ដែលស្ន ber 236: Auermin, ober Diane, ihre Rabelgefchichte 392 - Arundelische Sammlung von Infdriften :A4 -: ArameiBunde, ihre frube Entftehung 14. 258 Mfien, der fruhefte Gib menfchlicher Renntniffe Askonius Pedianus, rom, Gprachlebrer 280 Melben, in feiner urprunglichen unb fpatern 57 .385. 4\$69m · . . . Arbenaus, griech. Schriftfteller 199 Athlerit, bei ben Griechen 430 Mitfichrifsen der Bildfaulen vop. ider Bennmen Auguren, ihre priefterlichen Befchafte sos Murelius, Martus, feine Ritterfintue tith. Aurora, Sabelgeschichte berfelben 349 Aufonius, rom. Dichter 269 Aussprache bes Griedifchen 159 Musmabi rom. Rrieger 556 Apianus, rom. Fabelbichter 268

D.

Bacchanalien, Senatsschluß über ihre Abstellun Bacchus oder Pionysos, seine Kabelgeschichte 3 Baver der Sciechen 412. 469. der Römer 485 Basseliese oder halbershöhne, Bibhaumarbeiten 10 reste berselben 117
Baukunst, ihre frühe Entstehung. 7. 144. ihre Wolltommenheit der guiech der römischen 151. Usberreste 152
Baumelsten, berühmte griechische 150
Belagerungen, bei den Stiechen 458. bei den Rober somischen und Ehrenbezeugungen bei den Staelohnungen und Ehrenbezeugungen bei den Staelohnungen Geerscherer 572

Berediamleie ber Brieden 186 Beidhafrigungen, gewehnlige, ber Minne gus Beute, beren Bertfeilnin bei ben Belbin 407. 492 Bibliotheles ber Brieffpies; bemere; to milben alt Santideiften tefindlich find on A. ber Rimer 70.4 Bildgrabrei 141 Bi dhauerei des Alterthums 92. ff. Bilonerei , thea Entilepina 8. Uming-biefet Benefis 183? Bildfanien, vericiebener Art'98. Sinfine Antiffe bugm not. ihre Menge in Rom fit. ihre Santubungen 218 Bion, Aricch. Jordenbichter 178: 3 be Broffes, über Sprache und Schrift 19 Bender's philojophilat Gefaltate 206 Buchftabemidrift, ibre Erfindung 12. ihre Binfahmung bei den Griechen 22. Abanderung ber griech ebo. f. auf Mungen 49. Entftehung ber lateinischen 58. 64 ..... Buchet; ihre Form bei ben Bio 1 ... mern 6c (33 % & Burgerrecht bei ben Momern, beffen Borguge 542 .. . Buiching, angef. Sentiten von ihm 20. 207 Busten oder Bruftbilder des Alterthums 39. 117 Bularchus, ein griechischer Dabler 138!

Cafar Germanikus, rom. Dichter 263
Calpurnius, rom. Hietendichter 269
Catof Diönystus, rom. Dichter 268
Cato, M. Porcius, rom. Schusfestellet 292
Cazull, sprischer Dichter der Römer 256
Cavaceppi, Sammlung ergänzter Statuen 113
Cebes, griech. Philosoph 209
Erstoren bei den Römer 2305
Consorinus, romischer Sprachtehrer 282
Ceres oder Damarat, ihre Zweigeschicher 343
Chandlur's Gamml. griech. Inschriften 44
Chariton, erotischer griech: Schrissseller

Chion,

### der vornehmffen Mangar Und Sad

Chion, griech. Epistolograph 192 82 mult mit Chishull's affatische Mineralemen in auffichte Chrift's Abhandh aber bierfifetetth 49 mit . a. Chronicon Pariame kine acididade Andrift. Ciaccomi aben ale Builtide Linkhrift 28 1. 19 1. Cicero, 277. Culliune changen Money and 2 pon egatikarnaß, geledel Barbollett 1067 e a. Ciaudianue, rom. Dichterina Coelus, ober Uranos, fring fabrigeschichte 34 Edinmeller reift. Schriftfeller 893 .... Columna Roffrata, ibre Inforift 78 Comitien bei ben Romern 564 nomme de atm Corfini Samul. aptifder Bufdriften : C44 . 1991 . 9 gungen berfelben 4mminitated .mar aust. A. Curtius Zufus, latein, finificialitionitefluteiln Cybele, ihre mythische Geschichte 321

į

3

ires Benebeitung bei ben Aleen van, ibre fin is Dadalus, ale Bifthauer berühmt manige Damme bei ben Romernetten Dere artunget ? Damonen ander Mothaldate : 99 Schause . . . Daltyliothefennden, Romer, 43, Schierriff, etc. Waren Physiches, meted, Sildidiffitelher; 244 Dedikationen oder Weihungen bei den Momern Delphi, bortiges Onafelraiofis rat & allithinger Damatar, aber Cerenui Wen Enbelocidiche. \$ 4 Demetulus Phalocette Friedungibeter 496 . Demonar, Goldmungerem ihmaks ..... 335 fi Demofthenes, ein griech. Renter 1877 9 19 , Denkmaler ber griech. Literatur 243 01 Den Runft des Aitenthums 94 der alten Malerei, Dentimungen ber Momer ag 107 1. 1. 1. 2. 30 Dialette ber griech. Oprache 198 ff. Diamoter, Beschreibung deffelben 3.83. Diana, ihre mythische Beichichte 538 Dichthauft: nach Wichten i den Gutechen 163 mer 252. ff. न्दर्भः क्षिप्राहेनुकोर्तिस्थलक <u>र</u>ासुर Diktatoren bei den Römern, 533 Diktys Aretenfing grieche Buldichtscher 2 D.p 5

Dinte bei ben Alten 28 eres fergeale 60 .doub. . . . Dio Chrysostomus, wiech: 3860mit 124 .... Dio Bassius, com: Geschichtscherven; Diogenes Laertius, Milliph. Saftiatitireben 2005). Dienie Gr. Gini une worfelfen von eine Bereiten 200 (1816) Dionyflus von Salitarnaß, griedt. Barifificie 106-234 Dionvilus Periegeres, Arlech PErblischmiber aus: Diolcorides, griech. Men unb Schriftfeller soul mas, fes rubmter Steinschneiber bed Dobonky bortiges Dravi Chroteers at we dente and a Donarus, Belius, rom. Sprachlehrer: 200 170 170 170 170 Doni, Sammfung Mire Baffeffent pat genen & feite is 7. 1 Dear ibre mount lette

£

Edelfteine, ihre Bearbeitung bei ben Alten 191. ihre Rennte nif 121. Eintheilning ifan iod pro-istile bie antagies Cheliche Bebrauche ber Griechen ergn 100 Ba .... Ehen und Chegebrauche ber Romer ar gibling: Ehelcheidung, öffentliche, bei ben Rhufern ig ger : " Biblichmure; ihre Retetlichteit bei ben Briefen 4F?. bef ben Romein 514 odo noncia ilia 🖫 Bintunfte, öffentliche ber Romer gude begittud geniges Elfenbeini ; beffen Gebrauch zu Rumfiwerten ob., an. Ampiritus, Serrus, grieth. Philosoph aid cuis: 1974 Entauftit in bet alten Molerei ragga inibolom . vores -ice Entauftum, eine rothe Dinte ag mit in germait gentag Ennins, fom. Dichter dry .... Entwicklung menfchlicher Geiftestrafte Wand Ging Bos ober Aurora in der Fabelgeschicke 349 avent. 1. 1885 Epheten, beren Bericht ju Athen 441 Entaramm, urfprungliche Bebeutung biefes Borts ign..... Epiltet, griech. Dollofons an's Ebiftolographen ber Brieches 1 g. :: ber Mines's 70 ... Epochen ber griech. Kunftgeschichte 107 Epulonen, rom. Priefter sos war en et e Eracofthenes, griech. Erbbofiproider sas Ærgån»

## ber vornehmsten Namen und S

Ergänzungen antifer Bittfaulen 113
Ergänzingen antifer Bittfaulen 113
Ergönlichkeiren der Griechen 474
Ernesti, (J. A.) literarische Archäologie 19
Erotische Schriftsteller der Ersechen 181
Erzz, bessen Gebrauch in der Bittgießereit'97
Ierziehungsart der Griechen 33. 415. der Sröm. Jugend 582
Errusker schrurier.
Erymologikum Magnum der griech. Oprac
Evander, angeblicher Einsührer der latein ben 60
Euklides, griech. Mathématiker 218
Euripides, griech. Trauerspielbichter 173

Buftarbius, Berf, eines griech. Momans 18 Burnoplus, rom. Geschichtschreiber 303

3

Sama, Gottin bes Beruchts 356. Sarbeff'in ber Dalerei ber'alteir 138 Barberei, ihre fruhe Entstehung 137 Sarnefische Stier, eine antite Gruppe les ebend. Safti Capitolini, Refte berfelben 79 Saunen und Satyren, in ber Jabellehre 3! Jechter, ber borghesische 115. ber sterbenbe Becialen ober Berialen, romische Priefter 5: Seronia, Gottin der Baumfruchte 358 Sefte ber Griechen 423. ber Romer 516 Seftus, Sert. Pompon, rom. Sprachlehret Slamines, rom. Priefter 506 Slora, eine antite Statue 116. ihre mythifc! Floralifche Spiele bei ben Romern 526 Slorus, rom. Geschichtschreiber 301 Sortuna, Gottin bes Gluds 356 Sourmont, von ihm entbedte Steinschrifter Frauenzimmer, deffen Lebensart bei ben C Freskomalerei der Alten 128 Freie und Freigeborne bei den Romern 57 ! Sveilasfung ber romifchen Anechte 185

Ariedensichluffe ber Griechen 41 : Frolich, Odriften über die Mungfunde 54 Arontinus, rom. Odriftifefter 290 Julgeneius, latein. Mortiggraph 295 Jurien ober Eumeniden 365

H

Balguns, griech. 2frat und Coriftfteller 2 Ballus, Cornelius, rom. Elegiter 258 Balli, romifche Prieffer ber Ephele 508 . Baftfreiheit bei ben Griechen 411. 467 Baftmable ber Grieden 499. 477 Gebaude, beren Somer ermaf ut 146. andre afte 152. Odriften baruber 153. toinliche 484 Bebese, offentliche, ber Romer 510 Beid, beffen Arten bei ben Romern 540 Bellius, rom. Ochriftfteller 481 Belübde bei ben Romern 512 Gemalde ber Alten, worauf man fie mabite 138. noch porbandene 142 Dememen, ihre verschiedne Arten 125 f. bie berühmteften Sammlungen berfelben ebend. Des Alterthums 133. Kupferwerfe darüber 134 Benien, ober Schungeifter ber Alten 365 Beographie, ihr Ursprung 16. Beographen, ber Griechen 221. ber Romer 290 Geometrie, ihr fruber Urprung 16 Berichte und Strafen bei den Griechen 391. 427, 449 Berichtsha jung bei den Romern 542 Berichtebofe ber Briechen 441 Bennignifus, Cafar, com. Dichter 263 Beschichtschreiber, griech. 228. tom. 296 Belengebung ber Griechen 404. 446. 450, ber Romer 545 Gener's, (Joh. Jak.) Mungsammlungen 51. 81 Gewichte bei den Griechen 473. Gigenten und Citanen 360 Gotterfiftem ber Griechen 393, ber Romer 498 Goguet, fein Wert über ben Ursprung ber Runfte 19 Borgias, ein griech, Rebuer 185

**Gotts** 

### der vornehmsten Ramen und Sach

Bortbeitert, allegorifche, ber Romer 350. griech. Brabmabler bei ben Romern 595 Grammarit bei ben Briechen 38. Sprache 249 Grammariter ber Romer 69 f. 277. ber Stleche Grammariftit, ihr Unterschied von ber Grammal Gratius Salistus, rom. Dithtet 262 Brazien, oder Charitinnen, in der Fabel 3'60 Gregorius ober Gebraius, griech, Sprachtebrei Briechenland, beffen frube Aufflarung 17. erf -rung 21. beffen Runftgefchichte 106. Berbienfte teratur 156. deffen geograph. Beichaffenbeit 381. foldte und Berfassang 382. Religionegustand Regierungszustand 419. Rriegewesen 404. Prive Briffel, Wertzeug bes Ochreibens bei ben Grieche Großgriechentandes fruhe Auftlarung 61 Brutet's Cammlung alter Infdriften 73 Gymnafien, beren Bauart und Einrichtung 149 Gomnaftie ber Briechen 33."

Baar, beffen Tracht bei ben Romern 593 Baine, gottesbienftliche, ber Wriechen 417 Samilton's Sammlung hetrurifcher Dentmaler Bandel und Schiffahre ber Briechen 403 Sandlung und Raufmannichaft ber Momet 54 Bandichriften, über Die griechifchen 52 ff. Q Anwendung ss. Anführung berfelben 54. 56. f. lateinische 84 ff. Zandwerker bei ben Abmern 348 Sanno, griech. Erdbeschreiber 220 Barpofrazion, griech. Sprachtehrer 198 Saufer bei ben Griechen 412. 469. Belden, thebanische 376. trojanische 377 Selian; ein Gericht ju Athen 442 Beliodor, erotischer grieth. Schriftfteller 181 Belios, ober Gol, in ber gabellehre 349 Beimführung ber Brant bei ben Romern 579 Sephastion, griech. Sprachlebrer 197 Sephastion, griech. Mintsograph 225

Zephaftos ober Vulfan, feine Sabeigefchichte 337 Bera ober Juno, ihre mythische Geschichte 324 Beraklides Pontikus, griech. Mythograph 227 Bertulanum, bafeibft entbedte Infchriften 46. aufgefunbes ne Banbichriften 56. Gemalibe 143 Bertules, ber farnefijche 115. feine Gefchichte 372 Zermen, eine besondre Art antiter Buften 99. lieberrefte berfelben 117 Bermes ober Mertut, feine Fabelgeschichte 339 Bermogenes, griech. Rhetor 197 Berodian, griech. Geschichtschreiber 239 Berodot, griech. Seschichtschreiber 229. Bergen, ober halbgotter ber Gliechen u. Romet 369. 397 Befigous, griech. Dichter 167 Zefychius, griech. Sprachlebrer 198 Berrurier, ihre frube Ausubung ber Bildnerei 104. Uebers refte ihrer Kunft 105. ihre Bemmen 129. ihre Malerei 141. thre Baufunft isi. Zieroglyphen ber Megnpter 10 Sieromantie und Sier ofcopie Der Griechen 421 Sippotrates, griech. Argt und Ochriftsteller 242 Bochzeitgebrauche ber Briechen 412. 476. ber Romer 579

Sippokrates, griech. Arzt und Schriftfeller 242 Sochzeitgebrauche der Griechen 412. 476. der Römer 579 Holz, dessen Gebrauch in der Bildhauerei 93 s. in der Maslerei 139. in der Gaukunst 145 Zomer von seinen Lebensumskänden und Gedichten 165 Zoren, Göttinnen der Zeit u. s. f. 364 Zoraz, rom. Dichter 259 Zyginus, latein. Mythograph 294

Jahr, bessen Eintheilung bei ben Römern 515
Jamblichus, griech. Philosoph 216
Inschriften, Nuben ihrer Kenntniß 43. von den griechis schen 44 st. von den römischen 73 st.
Joderr, Anleitung zur Mänzkunde 50
Josephus, Flavius, judischer Seschschreiber 234
Jris, Settin des Regenbogens 350
Isaus, ein griech. Redner 187
Isalien, von dessen frühesten Bewohnern 60
Julian, der Abtrunnige, griech. Schriftseller 216

264

## ber vornehmifen Majnen gind Sad

Julius Cafar, tom. Seschichtschreiber 297
Julius Jirmitus, rom. Schriftseller 291
Julius Rapitolinus, rom. Seschichtschreiber 31
Julius Pollur, griech. Sprachlehrer 198
Juno, ihre mytholog. Seschichte 324
Jupiten, Jehn mytholog. Seschichte 322
Justinus, latein. Geschichtschreiber 302
Jupinalia, rom, Satyrenbichter 267

Loc significación de suntil mante

Radmus, Ginführer ber griech Buchftaben 22 Balt, Gemalbe barauf 129, Deffen Bebrauch ! Lange mas Ballimachite, gried. Symmendicter 176 Rameen, woher thre Bengunng 125 Rampffpiele ber Grieden 428 Raftor und Pollur, ihre bergifche Beschichte 3 Benneniffe, ihre Entflehungent fo Rinder Barbalten ber Romer gegen fie 58 2. Blagen, gerichtliche, bei ben Romern 542 Bleanthes, griech, Ommnendichter 177 Bleidungsart der Griechen 399, 456. ber Rom Bleinaften , beffen frube Baufunft 146 Bnechte und Stlaven boi ben Griechen 435. 4 Romern 585 Konige bei ben Griechen 401 Roborten ber rom. Kriegeheere 553 Rollegien der rom, Handmerfer 548 Bolurbus, griech. Delbendichter 179 Bomitien hei ben Romern, 541 Bonon, griech. Mithograph 1225 Bonfulen bei ben Romern 530 Bonftantinus Bephalas, Cammler gried. Epig Borinth, Berfaffung daselhst. 452. Breia, bortige Staatsverfaffung 402 Briegsheere der Griechen 453, Briegemaschinen ber Grieden 458 Briegeverfaffung ber Romer ssa, unter ben 3 Briegewefen der Griechen 405. 453 Briegezucht ber Griechen 460. ber Romet 5 Bronos ober Saturn, feing moth. Gefchichte

4: 11:22

Brettall, beffen Beichreibung 124 Rtefias, griech. Geschichtschiefter 232 Bunft, Beftinimung Dielet Borts 87 Aunstgefühl und Aunstgeschmack 89 Zunstenner 90 Banftennrniffe, entftanden friber, als bie ibiffen fhaftlichen 4 Bunftichulen bes Alterfoung 108, 141 11000 bet unechanifchen Bunfte der Dachahmung ? Unterfchieb bet unechanifchen von ben ichonen 88. Dubm ihrer Gefchichte 90

ischunk, Ciriliani, bir guide duch fint au Enceodinon's Berfaffung 384. 404. 437 ff. 11150 Lager bei ben Griechen 396, 444, ber ram. Krfricheere 566 Lateantius Placitus, idlein. Mithograph 295 Lackoon, über die Grapp voffelben 113 Vide in 1150 of on Laven, bei den Romern 366 Latona ober Lertho; fore Tavelgefichichte 333 Legionen, rom. ihre Abibeilung 556. 552. bet Bunbergenossen 563 Legizimazion ber Rinber bei ben Romern '48 2 1 Lebrarren ber griech. Belingeift '39 Lebrer bei ben Griechen 40 Leichenfeierlichtelten bei ben Griechen 398. 477. bet ben Romern 593

Letho oder Latona, ihre Kabelheschichte \$53 Libanius, griech. Rebber 190

Lippert, beffen Abdrucke bon Gemmen 133

Literatur, deren blubendftet Beitpunft bei ben Griechen 32. ibr Berfall 42. ihre Uebettefte und Dentmaler 43. Ent-Rebung ber romifchen 68. Ihre Bortichritte und Bluthe 67 ff.

ihr Berfoll 42. ihre Denfingler 72 ff. Livius Andtonitus, rom! Dichter 252" Livius, Citus, tom. Geftifdtftiteiber 298 Longinus, griech. Metore 197 Longus, griech. Erotifer 182 Loofe sing Art rom. Dentel 515 Lucian, gried. Coriffficuer 213

Lucilius, tom, Sairenbichtet 255 Lucinus, tom Belbentichter 265

Lukreeties, tom. philog. Bickles 255

Luna,

## der vornehmffen Namen und

Luna, voer Selene, in der Kabellehre 3 Luperei röm. Priester 507 Lykophron, griech. Dichter 174 Lykurgus, griech. Nedner 188 Lyssas, griech: Nedner 186

#### M.

Maafe bei ben Griechen 458. bei ben Ro Maffei, Scip, griech. Inschriften 44. i jungen 45 Magiftratsperfonen, rom. verfchiedner ? Maler ber Griechen 141. der Romer ebe Malerei der Alten 136 ff. enkaustische 130 Malgeiten ber Stiechen 466. bei ben Roi Matrobius, ram. Sprachlehrer 282 Manen, oder Schubgeifter der Berforbene Maniliuer Bom Dichter 263: Marcellus Empiritus, rom. Argt 306 Marcianus Capella, rom. Schriftfeller Marmor, beffen Gebrauch in ber Bilbbai Mars ober Ares, feine mpth. Gefchichte Martiglie, rom. Epigrammatif ,267 Materialien der Bildbauerei 95 Mathematiter der Griechen 218 fferber 9 - Mauerbrecher bei romifchen Belagerunger Mauerreiffer ebend. Meiners, angeführte Schriften von ihm : Mela, Pomponius, rom. Schriftfeller Menander, griech. Luftfpielbichter 173 Merkur, feine Rabelgeschichte 339 Metalle, ihre fruhe Bearbeitung 7 Michel Angelo, fein berühmter Siegelrin Minerva, ober Pallas, ibre Jabelgeschicht Moren, bber Pargen 364 Monogrammen, als Schriftverfürzungen Montfaucon's griech. Palaographie 38 Mosail, ober musivische Arbeit der Alten derfelben 118. mufiv. Malerei 140 Mofchus, griech, Jonllenbichter 178 Mungen, griech. 46 ff. ihre Entflehung i 80 ff. verschiedene Arten gried. Dangen Bichenb. Sandb. D. Plaff. Literat. 2 1

Musammlungen neuerer Zeit 83
Musawesen der Romer 549
Muratori, Samml. alter Inschriften 74 fa.
Musaus, griech. Dichter 164
Musen, ihre Namen und Bestimmungen 363
Muste, was die Griechen darunter begriffen 33. f. Bette streite in derselben 34. gesellschaftliche bei den Griechen 413
Mythologien, griech. 223. rom. 294
Mythologie der Griechen und Romer 307. Erklärung die set Bissenschaft 309 sf. Schriften zur Erläuterung der- seiben 312

Mavins, rom. Dichter 253
Nahrungsmittel des ersten Menschenneschlechts 6
Namien und Tunamen der Romer 576 sg.
Nemessanus, rom. Hirtendichter 268
Nepos, Cornelius, rom. Geschichtstelber 298
Neptun, seine mythiche Geschichte 326
Vicander, griech. Lehrdichter 178
Niobe, über deren antike Gruppe 114
Nonius Mascellus, rom. Sprachlehrer 282
Nonnus, griech. Lehrdichter 179
Nymphen, ihre verschiedenen Gestimmungen 368
Nyr, Göttin det Nacht 350

Ø.

Obelisken bei den Aegyptern 146
Obrigkeirliche Personen der Athenienset 437. der kacede monier 448
Ocellus Lukanus, griech Philosoph 207
Odeum, wozu es bestimmt gewesen 34, 36
Opfergebräuche bei den Griechen 385, 417. dei den Remen 501
Opferkönig, ein tom. Priester 506
Oppian, griech. Lehrdichter 179
Orakel der Griechen 389, 408. der Römet 514
Oprobeus, griech. Dichter 164
Oftracismus, eine Strafe der Athenienser 448
Ovation der rom. Sieger 574
Ovidius, rom. Dichter 268

### der vornehmften Namen und Si

Daduanifere Minnen 81 Dafuvius, rom. Dichter 254 Palanhatus, griech. Dipthograph 226 Dales, Sottin ber Biebweiden 358 Dalladius, rom. Schriftfteller 293 Pallas ober Minerva, ihre mythifche Befchicht Dan, Gott ber Birten, feine Gefchichte 352 Panegvrifche Schriftsteller bet Romer 273 Pappus, griech. Mathematifer 220 Parthenius, griech. Mythograph 225 Pargen, ober Gottinnen bes Schicffals 364 Pafferi, Sammlung betrurifcher Dentmåler 1c Paften, ober Abbrucke von Bemmen 132 Patricier und Plebejer bei ben Romern 537 Paufanias, griech. Geograph und hiftorifer 21 Pedo Albinovanus, rom. Dichter 262 Pellerin, Sammlung antiter Mungen 52 Penaten, in ber rom. Mythologie 366 - Perseus, einer der griech. Bergen 371 Perfius, rom. Satyrendichter 20 Perspektiv in der alten Malerel 140 Petronius, rom. Schriftfteller 288 Phalaris, angeblicher Berf. griech. Briefe 198 Phavorinus, griech. Leritograph 198 Phadrus, rom. Sabelbichter 263 Phidias, griech. Bildbauer 109 Phidon, alte Munze von ihm 48 Philemon, griech. Luftspielbichter 175 Philosophie der Griechen 38. 203. der Römer Philosophen, der Griechen 203. der Romer 21 Philoftvarus, griech. Geschichtschreiber 238 Phocylides, griech. Dichter 167 Phobus ober Apoll, seine Fabelgeschichte 329 Phonicier, ihre frühe Auftlärung 17. ihre Bilb Phorius, griech. Sprachlebrer 200 Phurnutus, griech. Mythograph 228 Pindar, griech. Symnenbichter 171 Planudes, Sammler griech. Epigramme 177 Plato, griech. Philosoph 209 . Plautue, tom. Luftipielbichtet 253 Q 4 8

Bergeichniß

Grs.

Dlinius der altere, rom. Schiftfeller 286 Plinius der jungere; rem. Odriftfteller 272. 275 Plotinus, griech. Philosoph 215 Plutarch, griech. Ochriftfteller 213. 235 Pluto, feine mythische Geschichte 328 Plutus, Gott des Reichthums 355 Polizei bei den Romern 546 Pollur, Julius, griech. Sprachlehrer 19 Polybius, griech, Geschichtichreiber 232 ( Doly Frates, berühmte Gemme deffelben 120 Pomponina Mela, rom. Geograph 191 Pomona, ram. Bartengottin 357 Pontifer bei ben Momern 502 Porphyrius, griech. Philosoph 215 Poseidon, ober Mentun, feine myth. Beschichte 326 Pratoren bei den Römern 531 Pratorische Soldaten der Romer. 575 Prariteles, griech Bilbhauer 110 Priefter und Priefterinnen bei ben Griechen 395. 418. ben Romern 502

Priscianus, rom. Sprachmerer 283
Privatleben der Griechen 465. den Romer 376
Procopius, griech. Geschichtschreiber 239
Propertius, rom. elegischer Dichter 257
Proserpina, ihre myth. Geschichte 328
Prudentius, latein. Dichter 270
Prolemaus, Claud. griech. Erdbeschreiber 222
Publius Gyrus, intein. Dichter 262
Pyramiden der Leghpter 146
Pyrgoreles, heruhmter griech. Steinschneiber 129
Pythagoras, ihm beigelegte Gebichte 169. 207

Quaftoren bei ben Römern 533.
Quinxilian, run. Rebner und Rhetor 273. 280.

Rambach's (3. 3.) archäolog, Untersuchungen 20 Raschens Anleitungen jur Müngtunde 50. 81 Rechnenkungt, ihre frühe Entstehung 14 Rechsschreibung ber altern latein. Sprache 64. 83

Xechus

## ber vornehmsten Namen und C

Rechtshändel, ihre Verhandlung bei ben Si Recitiven schriftstellerischer Weste. bei den Sr Redner der Griechen 183 ff. der Römer 270 Regierungszustand der griechischen Staats Athens 432 Reisen, literarische, der Griechen 42. der Ri Religionszustand der Griechen 392. 417. d Reuterei der röm. Kriegsheere 56,1 Rhea oder Cybele, ihre myth. Geschichte 321

Ahetoren, Sammil. der griech. 195 Ahetorik, ihre Entstehung und Fortgang ichen 194

Ritterstand bei den Römern 539
Römer, ihre Literatur entstand spat 62. ihre
241. ihre wissenschaftlichen Fartschritte 67
häuerei 110 ff. ihre Schriststeller 246 ff. i.
und Versassung 482 ff. Verbreitung ihrer Herr kriegrischer Charatter 489. ihre Religionsversa Regierungszustand 529. Veränderungen ihre edend. ihre Gesetzetung 545. ihre Kriegsver ihr Privatieben 576. ihre Lebensart 587

Rohr, Wertzeug des Schreibens bei den Grie Rom, dessen Erbauung und nachmalige Berand, königl. Regierung 491. republikanische ebend. l Aubin, dessen Beschreibung 123 Austlius, rom. Dichter 270

Saulengange in ber alten, Baufunft 149. mern 486 Saulenordnungen ber Alten 149 f.

- Salier, rom. Priester 507
Salustius, griech. Philosoph und Mythograph
Sallustius, rom. Geschichtschreiber 297
Sammlungen antifer Bildsaulen 18. 118.

Steine 134
Sappho, griech. Dichterin 170
Saturn, seine moth. Geschichte 319
Satyren und Jaunen, in der Rabellehre 367
Schabochori, daselbst entdeckte Inschriften 48
Schauplage in Griechenland und Rom 142. 4

D 9 3

Schauspiele bei ben Romern 527 Schan, öffentlicher, ber Romer 547 Schiffe ber Griechen, 407. 461 Schlachrordnung ber Briechen 406. ber Rimer 360. 366 Schlaf, als mptholog. Person 367 Scholiaften ber Griechen igi Schreiber bei ben Alten 30 Schreibmaterien ber erften Bolfer 13. ber Briechen 27 Schreibwerkzeuge ber Griechen 28 Schrift, ibre Erfindung off. ibre anfangliche Anwendung i 2. Entstehung der griechischen so ff. auf Mungen 49. 80 Schriften, erfter Inhalt berfelben 13 Schriftfteller, Anleitung jur Renntnig ber griech. 161. Angeige berfelben 162 ff, über die griech. Alterthumer 387. aber die rom. 494. ff. Schulen zu Athen 40. ber Romer 69. Runftichnien 108. 141. ber griech. Philosophen 198 Schungenossen ber Athenienser 436 Scipio, L. alte Inschrift auf ibn 79 Sedulius, latein. Dichter 270 Seekriegsars der Romer 572 Seetreffen bet Briechen 464 Setten ber griech. Philosophen 204 Selene, ober Luna, in ber gabellebte 349 Senat bei ben Griechen 439. romifcher, beffen Berfamme lungen 537 Seneta, Martus, tom. Rheter 280 Beneta, L. A. rom. Dichter 264. Brieffteller 273. Die losopb 286 Serenus Ammoniafus, tom. Argt 306 Seperus, Cornelius, tom. Dichter a61 Sexrus Empirifus, griech. Philosoph 215 Sidonius Ipollinarie, rom. Schriftsteller 276 Siegel aus geschnittenen Steinen 130 Sigeische Inschrift von Shexard entbedt 45 Silius Italifus, rom. Belbenbichter 266 Sirenen, eine Art von Meergottinnen 361 Sklaven und Sklapinnen ber Briechen 416, ber Rb mer 576

Skupenhandel ber Romer 584 Skribonius Largue, rom, Arzt und Schriftsteffet 306

## ber vornehmften Namen und

Smarago, beffen Beidreibung 123 Sofrates, angebl. Berf. griech. Briefe phische Schule 206 Sol, ober Belios 348 -Soldaren bei ben Romern 553. ihr Solt Solinus, C. Jul. rom. Schriftsteller 21 Solon, feine Bebichte 168 Sophokles, griech. Trauerspielbichter 17 Spanheim's Bert von den Mungen 50. Spartianus, rom. Befchichtschreiber 30: Spiele, Mentliche, ber Griechen 416. eircenfifche 523. fatularifche 524. Ele schaftliche 590 Spiritus, bet Briechen, ihre Ginfabruna Sprache, ein Mitthellungsmittel ber Bi fprung und Fortgang 8. gried. 32. to beiten ber griechischen 158. Uriprung Urfprung und Fortgang bet romifchen 2. baju 249' Sprachlehrer ber Grieden und Romer f Abre Sammlungen 196 Staatseinkunfte ber Griechen, fore Beri Statins, rom. Delbenbiditer 266 Statuen, beren verschiebene Arten 98. felben 1'18. Rupferwerke babon 120. Steinschneidekunft ber Alten 121 ff. 12 Steinschneider, berühmte griechische 130 Stephanus von Byzanz, griech. Erbbefd Sternkunde, ihre frage Entflehung 15 Stobaus, Joh. griech. Ochriftftellet 211 Strabo, griech. Geograph und Sifterifer Strafen bei ben Griechen 401. 444. bei b Sundfluth, ihre Bolgen 3 Sueronius, rom. Beidictschreiber 302 Suidas, griech. Leritograph 201 Supplikationen oder Dankfeste ber Ron

Gybillinische Bucher ber Romer 573

Tachygraphen ober Geschn Tacitus, C. Corn. rom. C Cag, beffen Eintheilung be Tang, gefellichaftlichet, be Tempel, beren Bauart i chen 394. 417. bei ben Tereng, rom. Schauspie! Terminus, Gott ber Gr Cheater, beren Bauart metn 527 Theben, Belagerung bie form 451 Themis, thre Sabelgeld Themistius, griech. R Themistofles, Berf. Theodorus Prodrom Thrognis, griech. Gr Theofrit, griech. Oc Theoniantie bei ben ! Theophraft, griech. Thefeus, feine beroi' Thucydides, griech. Tibullus, tom. Ele Timaus, griech. D Cironignische Not Citanen, ihre my Tod, als mythol. s Corfo, bes Serful Traume, als my Trebellius Pollic Tribunen bei ber Tritonen, in de Triumphe der r Trojanischer K Tyche, Sottin t Cyrtaus, gried Czenes, Joh. screiber 240

11.

Unscialbuchstaben, ihre Allgemeinheit 24 Unschicheidungezeichen, ihre Einführuchen 26 Uranos ober Coelus; seine myth. Geschich

Daillant rom. Mingwerfe, 83. Dalerius Slattus, rom. Delbenbichter ad Dalerius Marimus, .com. Befdichtidreif Darro, rom. Schriftfteller 278. 293 Varerliche Gewalr bei den Abmern 580 Varikanische Sandidrift ber LXX. 56 Deactius, rom. Odriftfteller 290 Velletus Parertulus, rotte. Beschichestrei! Denus, über die mediceifche 145. ibre fati Verfall ber Literatur bei den Griechen 41 mern 71. ber Rung bei ben Griechen merna in. ber.Maletei 142 Debgoeterungeniber com, Raifer is sa on Derkauf, öffentlicher, bei den Romern 551 Berfürzungen ber Bilberidrift zu. auf St Proben ber romifchen 26 Versammlungen, effentilde , beiden Ori Verrumnus, Gartengott der Romer 357 Verzierungen in der alten Bautunft 150

Derzierungen in der alten Bautunft 150 Vosta, ihre Kabelgeschichte 345 Vostalinnen oder Priesterinnen der Besta Vibius Sequester, tom. Geograph 291 Viëror, Sert. Aurel. tom. Geschichtschreit Vierl, rom. Dichter 258 Virruvius, rom. Architect und Schriststelle Volkseinrheilung bei den Römern 536 Vopiskus, Klav. rom. Geschichtschreiber Vorrag wissenschaftlicher Kennenisse bei der Vulkan, seine Kabelgeschichte 337

w,

Wachen des rom. Lagers 568' Wacherafein der alten Römer 66' Eftend. Sandb. d. Raff. Liverat.

618 Bergeichnichter vort. Manen a. Sachen.

Waffen der Griechen 195. ber Romer 557 Wahlversammlungen der Romer 541 Wafferleitungen ber Romer 487 Webawood's und Bentley'e Abbirdae von Bemmen 133 Weibliche Geschafte ber Griechinnen 432 Werbung ober Zinewahl ber rott. Soldaten 556 Wettrennen bei ben Griechen- 427 Wettftreite, mufifalifche ber Grieden 34 Winkelmann (3.) angeführte Schriften von fom adil'is4 Würfelspiele bei ben Romern 599 Willenschnien, ibre Entftehung 13

Henophon, griech. Philosoph 208. und Befchichtschreiber 214 Renophon Der Epheffen, ein griech. Schriftfeller 184

Telchen ber Gebanken, verfchiebnet Art . Beidmenkunft, bie Brundlage aller bilbenben Runte 28. de Seilen, verschiebne Richtung berfelben in ber griechischen Schrift 24

Tops, ober Inpiten, feine moth Geldichte gan Sonaras, griech. Geschichtschreiber 240 ..... Tofimus, grieth. Beichkfteftbreiber 2 20

## Berichtigungen und

Seite 20 Zeile 3 v. u. ist Millin für IL

25 — 8 ist das Wort serdagen

40 — 2 v. u. für dieser Schu
schulen.

ď.

٨.

Ü

— 41 5. 33 3. 9 find die Worfe: " Buchersammlung "stratus an, " gan;

- 62 3. 8 ist der Name Bion Cissas für Lysias

63 — 9 ff. ift fo zu andern: "ber Bollsgeschicht "de bei öffentlich"

"gesungen wurden.
— 99 ist zu §. 11. u. 12. des Prof. (!
Bersuch über die L
deburg 1800. 4. 1.
worden.

-- 181 find noch J. G. Huschke 11
Anthologiam Gra :
anguführen.

A Section of the Control of the Cont

A similar results of the second of the secon

All the state of t

•

.

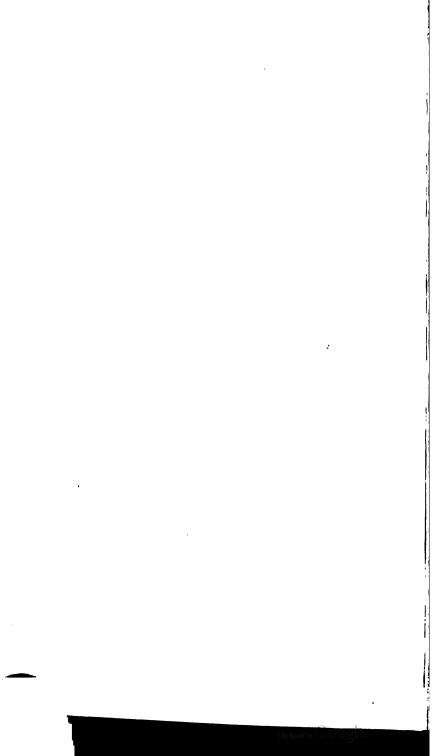

The second secon

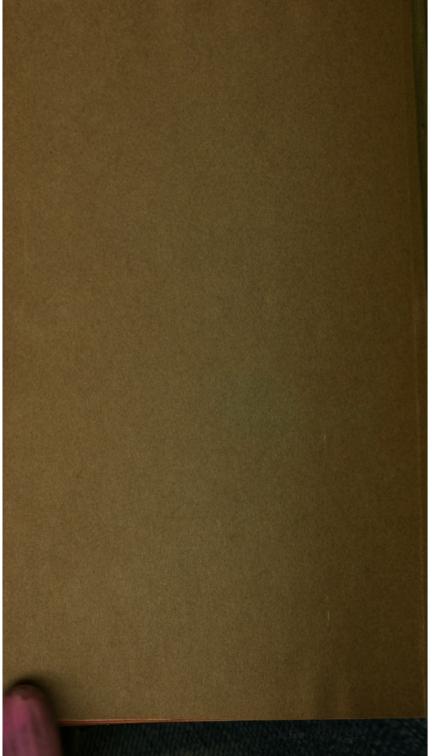